

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

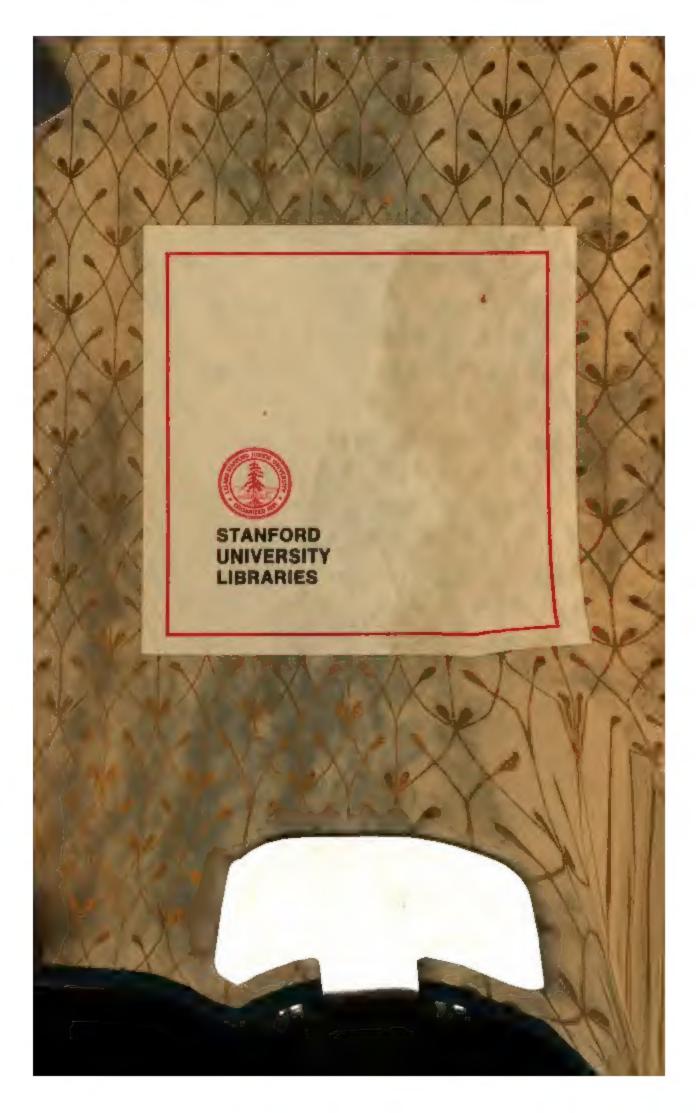



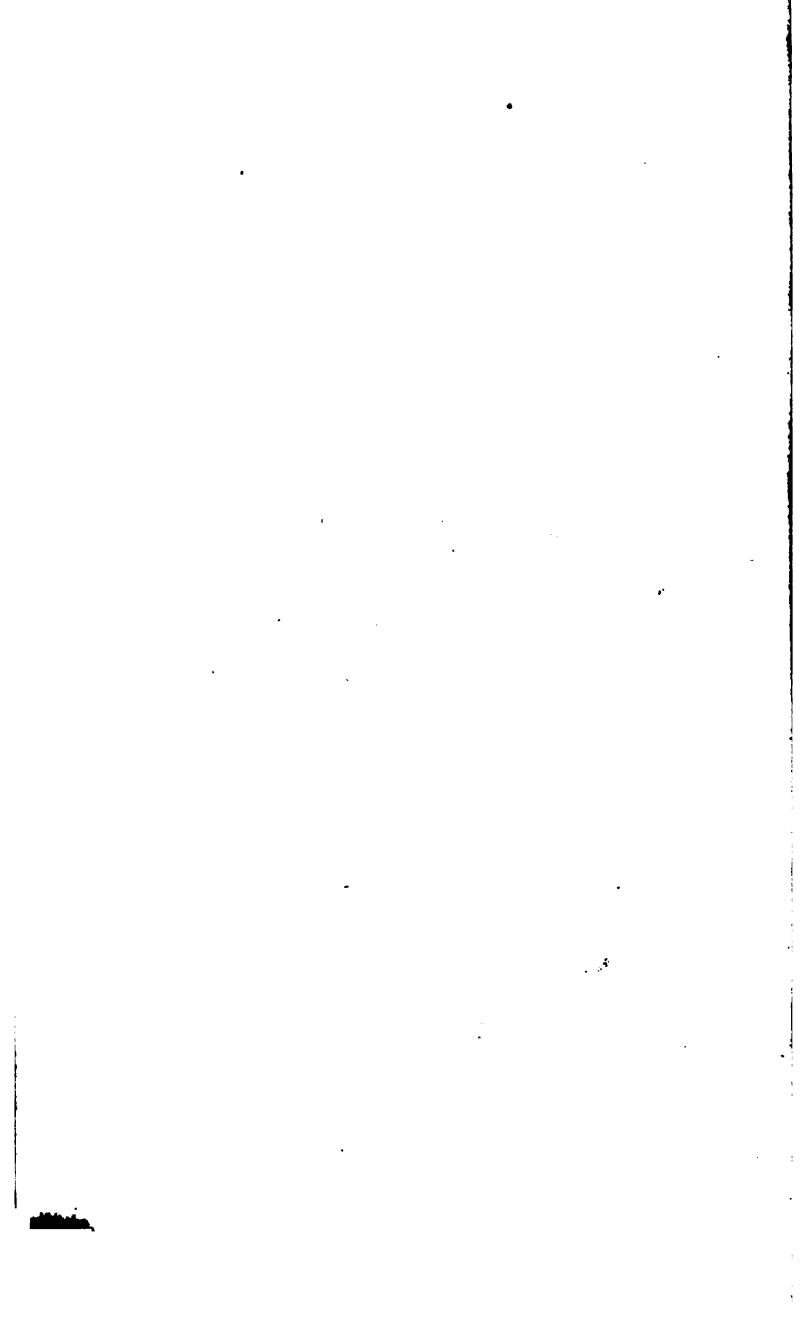

# Die Familie Mendelssohn

Band II

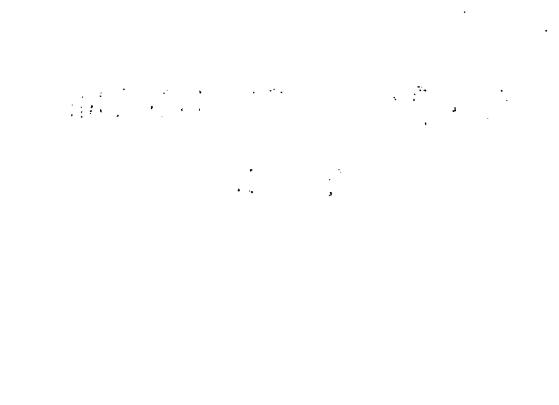



ML-110 1133145 1708 V. 2-

### Zweiter Teil.

1835-1847.

— Ich nenne den den Glücklichsten, Der ohne Kummer der Welt Erhabenheit geschaut Und eilig dann zurückgekehrt, von wo er kam; Die Sonne, die allen leuchtet, Sterne, Feuer, Meer, Der Wosten Jug — und wenn du hundert Jahre lebst. Richts andres siehst du, als in wenigen Jahren auch. Erhab'neres aber schaut des Menschen Auge nie. —

(Menanber.)

Jung rufen die Gotter, wen sie lieben, aus der Welt.
(Menander.)

••••

and the second of the second o

## Inhalt.

|       |                                             | Geite       |
|-------|---------------------------------------------|-------------|
| I.    | 1836—1839                                   | 1           |
| II.   | Italien                                     | 76          |
| III.  | Reapel bis Berlin                           | 163         |
| IV.   | 1841. Hier sind wir denn vorerst ganz still |             |
|       | zu Haus                                     | 211         |
| v.    | Die Jahre 1842 und 1843                     | 238         |
| VI.   | Reise= und heimatbriefe                     | <b>25</b> 2 |
| VII.  | Wiedersehen in Italien                      | 410         |
| VIII. | Schluß                                      | <b>43</b> 0 |



. · •



Der Winter 1835/36 verging trübe; ein jeder mußte suchen, sich mit dem großen erlittenen Verlust verstraut zu machen. In Felix setzte sich die verschlossene, beinahe verzweiselte Stimmung so fest, daß es bei Fanny zur lebendigsten Überzeugung wurde, es musse wirklich für ihn ein neues Leben anfangen, er müsse heiraten. Sie besprach es mit Felix und entnahm zu ihrer innigen Freude aus dessen Außerung "er wolle sich nächsten Sommer am Rhein umsehen", daß es wohl nicht so ganz ins Ungewisse hinein nötig sein werde, sich umzusehen. — Was hätte ihn sonst beswogen, gerade am Rhein zu suchen? — Wir werden sehen, wie glücklich er suchte und fand.

Aus dem Anfang 1836 (31. Januar) sei hier wies der ein Brief von Fanny an Klingemann mitgeteilt:

"Ich will den Brief an Sie anfangen, damit er angefangen sei, und ich ihn dann gelegentlich weiter schreiben und gelegentlich abschicken könne. Die Korzrespondenz mit Ihnen ist so erfreulicher Art, daß sie die einzige ist, die ich fortsetze, und willentlich gewiß nicht ins Stocken geraten lassen werde. Denn schriftlich wie im Leben liebe ich solchen Umgang, vor dem man sich auch einmal maussade und maulfaulzeigen darf, ohne daß der andere gleich Absicht oder Beleidigung darin sieht. Man muß auch einmal einen Brief schreiben dürfen, in dem nichts steht, als "guten

Tag, antworten Sie balb." Und bas barf ich ja hier. Viel mehr steht mir wahrhaftig heut nicht zu Gebot. —

4. Kebruar. Es ift fehr mahr, mas Sie über ein neues Jahr und über Zeitabschnitte schreiben. Es ist uns diesmal ähnlich ergangen, und wenigstens der Ausgang Januar hat uns boch ein ganz anderes Gesicht gezeigt, als das Ende des vorigen Jahres; man fühlt sich unwillkurlich einer Burde los, indem man eine Jahreszahl für immer ablegt, die wechselvolle Tage einschloß. Es ist ein Vorurteil, eine Einbildung, wenn wir aber alles Eingebildete mit den Jahren ablegen wollten, da ginge gar zu viel Wahres, Wirkliches, mit. - Wir haben das Musikmachen zuerst wicher an ben Paulus gefnupft, von bem uns Felix zu Weihnachten einige Nummern hier ließ, welche wir gestern an seinem Geburtstage mit wenigen außerwählten Personen gesungen haben. Wir haben große Freude baran, und zum wenigsten bas Bewußtsein, bag Bater noch bieses Genusses teilhaftig geworden, indem die kleine Woringensche Gesellschaft mehreres baraus, leider nach unserer Abreise von Dusseldorf, hochst vor= trefflich gesungen haben soll. Bater hatte große Freude baran, und fand namentlich bie Predigt Stephani mit ben folgenden Musikstuden ganz neu. Es ist merkivurdig, und Felix und ich haben oft mit Verwunderung be= merft, wie man, ohne eigentliche technische Kenntnisse der Sache, ein so scharfes und oft so unwiderleglich richtiges Urteil haben konnte, wie Vater in der Musik. Er selbst beklagte sich oft, namentlich in ber letten Zeit, daß ihm kein Talent zuteil geworden sei, aber bas war, wie ich glaube, bas hervorstechend Charat= teristische in ihm, daß alle Fähigkeiten, wie auch alle Organe bes Schabels in ber schönsten, reinsten har= monie gleichmäßig entwidelt waren, woraus eine Abereinstimmung bes Gefühls mit der Ansicht, und

beiber mit bem handeln entstand, wie man es wohl nicht leicht wieder finden mochte. Er bildete recht eigentlich den Mittelpunkt für uns alle, und nur zu schmerzlich vermissen wir ihn. In tausend Kleinigs keiten fühlt man seine Abwesenheit, und muß sich erft konstruieren, wie das anders geworden ware, wenn Das Zusammenleben meiner Mutter unb Schwester gestaltet sich übrigens zu Beiber Chre, wie bas nicht anders zu erwarten war, und ich kann na= mentlich auch meinen Schwager Dirichlet in bieser Beziehung nicht genug loben. Paul versieht als sorgs samer Hausvater die Interessen der Familie, und ich glaube, wenn Bater zurudfeben tann auf bie Geinigen, so wird er nicht unzufrieden sein mit der Art, wie sein haus geführt wird. hensel arbeitet jest fleißig an feinem Bilbe, von bem Sie sich ber erften Zeichnung erinnern werden (Auszug der Israeliten aus Agypten, Mirjam an ber Spige), die Farbenstigze hatte er mir zu meinem Geburtstage geschenkt, und sie mar bas lette, was Vater genau und mit Anteil sah, sehr bavon erfreut war und nur einige Bemerkungen barüber machte, die Hensel noch alle benutt hat. Bild wird, glaube ich, sehr schon werben.

8. Februar. Mein Brief fångt an, Methusalems Alter zu erreichen, und ich muß nachgerade daran denken, ihn gar hinaus zu schreiben. — Führen Sie nur Ihren Vorsat aus, Pfingsten zum Musikscst zu kommen, Sie werden sich und Felix eine große Freude damit bereiten. Ein solcher rheinischer Pfingstag kann einen mit so manchem in Deutschland versähnen. Leider wird diese Freude wohl zu den unerreichbaren sur mich gehören; dafür waren wir neulich einmal wieder in der Singakademie und haben zu unserem Arger und Skandal Israel in Agypten aufführen hören. Wie dies Institut auf den Hund gekommen,

davon hat niemand einen Begriff, leider auch fast niemand im Publikum, benn meine Berliner "haben ein harter Angesicht benn ein Fels, und wollen sich nicht bekehren." Es ware auch wirklich nur wegen einer Kleinigkeit, die man Pflicht und Gewissen nennt, wenn der Direktor der Akademie sich Muhe geben wollte, benn daß seine Aufführungen anders sind, als die der Passion durch Felix, das wissen hier nur wenige. Überhaupt habe ich jett (und hensel nicht weniger) einen Degout vor Berlin, ber sich schwer beschreiben Wer hier nicht die Zufriedenheit in sich und seiner Familie findet, ist verloren. Um sich herum barf man gar nicht seben, ba sieht man nichts als eine trostlose Dbe in Politik, Kunst und Natur. Und Preußen, bas einst nach bem Ruhm strebte, an ber Spite ber Zivilisation zu stehen, nimmt jest Magregeln, bie man in Osterreich anfängt zu vergessen. Sie werben von der Unterdruckung der franzosischen Zeitungen, von dem Verbot gewissen Papierhandels, von dem Interbitt gegen bie jungen Schriftsteller gehört haben. Uns bere, ganz tolle Magregeln stehen bevor. bem allen herrscht eine gewisse läche Billigkeit, wo= durch sie sich um den ganzen beabsichtigten Erfolg bringen. So sind die Zeitungen bis zum 1. April er= laubt, — so lange die Abonnements laufen. weilen werben die Verbote nun in Paris bekannt, sie schütten ihren ganzen Spott über uns aus, und bas wird alles noch gelesen. Allgemein ist man ber Mei= nung, daß das Verbot gar nicht in Kraft treten wird.

hier macht jest ein polnischer Jude Aufsehen, der auf einem Instrument, das aus einigen Strohbundeln und Holzstäben besteht, eine fabelhafte Virtuosität besitzen soll. Ich wurde es nicht glauben, hätte es nicht Felix geschrieben. Gesehen habe ich ihn und kann versichern, daß er ein ungemein schöner Mensch ist. Er kokettiert mit strengem Judentum in Kleidung und Lebensart und macht Glud bei Hof damit. Ich könnte Ihnen darüber eine sehr passende jüdische Rebensart schreiben, wenn Sie sie nur verständen.

12. Februar. Ich habe bas Phanomen gehört und versichere Sie, ohne so entzudt davon zu sein, wie manche, daß er alle Virtuosität auf den Kopf stellt, benn er macht auf seinen Holzstäben, welche mit Holze stäben geschlagen werben und auf einem Strohlager liegen, was nur auf bem vollendetsten Instrument möglich ist. Wie mit solchem Material ber geringe Ton, ben bas Ding von sich gibt, und ber bem ber Papagenofibte am nachsten kommt, erzeugt werben tann, ist mir noch ein Ratsel. Sehr politisch läßt er es vor ten Augen des Publikums zurechtlegen, scheint überhaupt ein Fuchs erster Klasse zu sein. Ich mache Sie auf besagten Gusikow aufmerksam, wenn er nach London kommt. Es ift nur eine Stimme unter uns, daß Vater sich höchlich für ihn interessiert haben wurde, hatte er ihn gehört.

Der Minister Altenstein hat sich sehr über die Zeichenung gefreut, die Hensel von der Austin gemacht hat; er verehrt sie hoch und sagt, sie sei die einzige Person, die ihn jemals verstanden, was Sie, der Sie ihn nicht kennen, nur halb so komisch finden können, als es wirklich ist. — Es ist aber Zeit, diesen endlosen Brief zu schließen, ich sollte bedenken, daß in London, die langen Zeitungen und die weiten Wege wohl erwogen, der Tag einige Stunden weniger hat, als anderswo. — Ich ditte, schreiben Sie mir doch ein wenig Politik. Unsere Zeitungen sind so dumm, daß man weniger als nichts daraus erfährt. Ich glaube, jemand, der acht Jahre in London war, verliert gänzlich die Ansschauung von so einem Dinge, wie die Spikersche Zeiztung hier ist. Karaibisch!" —

Felix hatte im Winter 1835/36 ben Paulus besendet, und derselbe kam auf dem Düsseldorfer Musiksfest Pfingsten 1836 zur ersten Aufführung. Ursprüngslich wollten nur sein Bruder Paul und dessen Frau reisen. Im letten Augenblid entschloß sich Fanny, dieselben zu begleiten. Die dringenden Bitten der Woringenschen Familie, die noch ein Edchen in ihrem Hause leer hatten, und dies bei einem Musiksest sie unverzeihliches Verbrechen gehalten hätten, die Aussicht Klingemann und tausend Bekannte zu treffen, vor allem der Wunsch, den Paulus bei seinem ersten Eintritt in die Welt zu hören, locken sie. Ersterem wurde das Vorhaben in einem Doppelbrief der Schwesstern gemeldet:

Berlin, 26. Marz 1836.

Fanny: "Wer zum Sest nach dem Rhein geht? Ich und meine Mutter\*) und Pauls, die ich allenfalls auch zuerst hatte nennen tonnen. Dieser Brief nun soll nicht wie jener aus Boulogne ein Brand= und Drohbrief für Sie sein (bamals war ich ernstlich bose, denn ich glaubte, Sie wollten nicht kommen), sondern ein sehr genteeler Bettelbrief, worin nichts steht als: Kommen Sie doch auch. Ich glaube wohl, daß Sie wollen werden, wenn es möglich ist, aber lassen Sie es möglich sein. Es gibt mehrere Arten von Möglich= keiten, unter benen ich Sie bitte, die zu wählen, die es Ihnen möglich macht, nach Dusselborf zu kommen. Bebenken Sie alles, was Sie schon von selbst be= benken werden und handeln Sie nach unserer besten Aberzeugung. — Wie sehr es mich interessiert, Felirens erstes ganz großes Werk zum ersten Male geben zu horen, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen, die weite Reise um dieses Zweds wegen beweist es. Indessen

<sup>\*)</sup> Lea blieb schließlich doch zurud.

rede ich doch vielleicht nicht Mann und Kind hier verlassen haben um dieses Zweckes wegen (wenigstens rede ich es mir jett ein), hatte sich nicht Mutter, eigentlich gegen unser aller Ansicht, so bestimmt ersklart, die Reise machen zu wollen, wo es denn viels leicht besser ist, ich bin dabci als nicht dabei. Warum hat das der Vater nicht erleben dürsen? Wie ihm der Paulus ans herz gewachsen war, das können Sie gar nicht wissen; er ware gewiß hingegangen. —

Rebeda: Ich sollte eigentlich neidisch sein und Ihnen abreden nach Düsseldorf zu gehen, da die ans dern schon ohnedies Pläsier genug haben werden und Sie in Düsseldorf noch weiter von Berlin entfernt sind, als in London; ich führe aber die Großmut des Scipio auf und sage Ihnen: Gehen Sie nach Düsseldorf.

Ein rheinisches Musikfest muß man erlebt haben, um wieder den alten Traum vom alten Deutschland zu träumen, der dem Londoner in seinem Weltgewühl, dem Berliner in seiner sandigen Kritik aus dem Gezdächtnisse entrückt ist. Lassen Sie sich keine freudige Emotion entgehen, zu der Sie das Musikfest unsehlbar hinreißen muß, erstlich als Menschen mit Augen und Ohren und noch besonders als Felirens Freund. Leizder muß ich nur der Prediger sein, oder der Wegzweiser nach Düsseldorf, muß meine Arme ausbreiten und stehen bleiben, aber gern geschieht's nicht.

Hierher kann ich Sic nun gar nicht mit gutem Gewissen einladen, da ich jedem, dem ich wohl will, den Rat gebe, Berlin den Rücken zu kehren. Sie haben keinen Begriff davon, was das jetzt für ein Nest ist. Um desto edler wäre es freilich, wenn Sie eine alte Freundin durch Ihren Besuch erfreuen wollten, beisnahe so edel als sie es selbst ist, Ihnen zum Musiksfest zuzureden, denn eigentlich liegt diese Großmut gar nicht in meinem schwarzen Charakter. Dirichlet empfiehlt sich und wünscht Ihre Bekanntschaft; unter uns gesagt, ich bin überzeugt, er hat ein Vorurteil gegen Sie, obgleich er nie etwas davon gesagt hat, da Sie hier eine der wenigen geheiligten Personen sind, über die erstens alle einer Meinung sind, und gegen den keiner erlaubt, was zu sagen. Aber er ist ebenso ein Widerspruchsgeist wie wir alle, so kommen, sehen und siegen Sie denn. Von Dr. S. habe ich nun wieder so viel Vollkommenes von allen Seiten ge= hort, daß ich nicht umbin kann, ihn bis zu person= licher Bekanntschaft recht unausstehlich zu sinden."

In Frankfurt a. M. ward Dorothea Schlegel be= sucht, an deren großer Rustigkeit im 72. Jahr sich alle Von Bingen aus murbe eine Partie auf erfreuten. die Drusenburg gemacht "und da nahm ich mir eigent= lich vor", schreibt Fanny, "Dir, liebe M., die Gefühle zu beschreiben, die Du gehabt hattest, wenn ich Dich ba aus ber Tasche hatte ziehen und wie bas Rhein= panorama auseinanberfalten können. Nachher aber waren wir ben ganzen Tag auf unsern eigenen ober fremben Eselsbeinen (lache nur nicht höhnisch, ich habe mich so tapfer gehalten, wie irgend ein Ritterfraulein) und abends waren wir hundemude, daß ich keinen humor mehr zu langen Beschreibungen auftreiben konnte; brum misse nur trodenst, daß wir Pring Fried= riche Rheinstein bestiegen haben, einen so hübsch be= stußten (laß Dir von Wilhelm erklaren, was das ist) Landsitz, wie ihn nur je ein edler Raubritter gehabt haben kann, voller bunter Glasfenster (håtte ich nur eins für Wilhe!m und Rebecka ausheben konnen, sie sind nirgends für Geld zu haben), eisernen Popanzen, Bechern, aus benen man nicht trinkt, Schwertern, bie man nicht zieht, Stuhlen, die man nicht besetzt, Ra= nonen (sehr anachronistisch), die man nicht loset; aller= liebst anzusehen und gräßlich zu bewohnen. Dann

waren wir noch auf dem Niederwald und in Johannissberg." —

Von Köln schrieb Fanny einen sehr kapenjammer= lichen Brief an ihren Mann, in bem sie ben ganzen Reise-Entschluß bereut; sie war noch nie seit ihrer Ver= heiratung ohne ihn gereist, und gerade hier, wo voriges Jahr bas bunteste, bewegteste Leben geherrscht hatte, machte sich der Kontrast um so fühlbarer. Diese Stims mung verlor sich aber in Dusselborf, wo sie bei Bo= ringens "mit bem bekannten liebenswurdigen Geschrei empfangen wurde, welches einem kund tut, baß man gern gesehen ist." Gleich benselben Nachmittag mar die erste Orchesterprobe des ersten Teils von Paulus. "Ihr konnt Euch benken, mit welcher Spannung ich dieser Probe entgegensah. Die Duverture ist munberschon, die Idee, den Choral "Wachet auf, ruft uns bie Stimme" gerabe zur Einleitung bes Paulus zu benuten, fast witig, herrlich in ber Ausführung. hat den Orgelklang prächtig im Orchester getroffen. Die Chore gehen schlagend, Solos wurden gestern nicht gesungen. Die Stelle mit ber Erscheinung klingt ganz anders, als ich sie mir bachte, aber so munber= schön, so überraschend und ergreifend, wie ich weniges in ber Musik fenne. Es ift ber Gott, ber im Sturm Als nach dem folgenden Chor "Mache baher fährt. Dich auf, werbe Licht" ein lautes Beifallstlatschen, Bravorufen und Tuschblasen erfolgte, bankte ich Gott, daß Du, liebe Mutter, nicht hier bist, benn nach bem Eindrud zu schließen, den diese erste unvollkommenste Probe auf die Unwesenden machte und auf mich, die ich boch junger, stärker und weniger lebhaft von Emp= findung bin, als Du, hattest Du es nicht aushalten können, es ware Dir ohne Frage zu viel geworden. Ich fühle mich aber wahrhaft beschämt, die einzige zu sein von Euch, ber ihr gutes Glud gestattet, bies

mitzuerleben. Wie gonnte ich es Euch allen! — Ich erinnere mich nicht eines ähnlich starken Gefühls von

Freude und Traurigkeit zugleich. —

Nach der Probe ging Felix mit zu Hause, und wir blies ben munter zusammen bis halb zwölf. Ich hätte es mir nicht möglich gedacht, außer meinem Hause mich irgends wo in der Welt so wohl zu sühlen, wie bei diesen lieben herrlichen Menschen. Wärst Du doch mit hier, lieber Wilshelm, es ist wirklich ein angenehm behagliches Gefühl, so zu Hause und auch nicht zu Hause zu sein. Ich freue mich aber doch nicht wenig auf das wirkliche zu Hause.—

Ach Beckhen! Eine Duverture zur Leonore haben wir kennen gelernt: ein rares Stück! Sie ist notorisch nie gespielt worden, sie gesiel Beethoven nicht, und er legte sie beiseite. Der Mann hat keinen Geschmack gehabt! Sie ist so fein, so interessant, so reizend, wie ich wenig Sachen kenne. Haslinger hat eine ganze Auflage gedruckt und gibt sie nicht aus. Vielleicht

tut er's nach dicfem hiesigen Erfolg." -

Um zweiten Tage wurde die 9. Symphonie auf= geführt. Ein Beweis bafür, bag wirklich auch bei ben musikalischsten Menschen lange Zeit und tiefe Bekannt= schaft mit biesem Wert bazu gehört, um es gerecht zu wurdigen, ift, was Fanny, die sie bis bahin nur aus bem Lesen ber Partitur gekannt hatte, über bie Auf= führung schreibt: "Diese kolossale 9. Symphonie, tie so groß und zum Teil so abscheulich ist, wie nur ber größte Mann sie machen tann, ging wie von einem exetutiert: Die feinsten Nuancen, Die verstecktesten Intentionen kamen an den Tag, die Massen sonderten sich, sie ward verständlich, und ist benn also wirklich jum größten Teil hinreißend schon. Gin tolossales Trauerspiel, mit einem Schluß, ber bithnrambisch sein foll, aber nun auf seiner Sohe umschlägt und in sein Extrem fällt, ins Burleske."

Fanny schließt den Bericht ihrer Reise in ihrem Tagebuch mit den Worten: "Ich fühle wohl, daß es für eine Frau keine Vergnügungsreise ohne Mann und Kind geben kann, und werde mich auch nie ohne Not von einem von ihnen oder beiden trennen." —

Un Klingemann aber schrieb sie:

11. Juni 1836.

Motto: Luft im Laub und Wind im Rohr Und Aus ist zerstoben.

"Und war doch schön!

Bis ich nun aber nicht aus Dusseldorf erfahre, wie Sie dort miteinander bis zum nächsten Tage gelebt, von Ihnen, wie Sie abgereist, welche Miene Ihnen Brüssel und Antwerpen gewiesen und wie Sie London angedampft, von Felix, wie er den Weg nach Franksfurt gefunden, bleibt mir die Erinnerung abgeschnitten und ich vermisse etwas. —

Das Doppelleben im Bederschen Saal und Garten und im Woringenschen Hause war doch wirklich er= freulicher Art, und wenn bas Leben in Ihrer Weltstadt Momente barbietet, die wir in unsrer deutschen Klein= burgerei kaum verstehn, so gehort boch wiederum ein rheinisches Musikfest zu ben Gestaltungen, beren Ahnung nicht durch den englischen Nebel dringt. Und wenn Sie und ich gewiß besonderen Grund zu beson= berer Freude hatten, so kann es nicht fehlen, daß wir es mit Vergnügen nochmals gegeneinander aussprechen. Felir ist doch ein geborener Kapellmeister, und außer einem geborenen noch ein geübter. Wenn man so sieht, wie Unerhortes, taum glaublich Scheinenbes möglich ift, wenn ber rechte Mann an ber Spige steht, fällt es einem bitterschwer aufs Herz, wie selten ber Plat seinen Mann und ber Mann seinen Plat findet.

Es sahe anders in der Welt aus, wenn das immer geschähe und wenn es so einen kleinen Sonnenweiser gabe, der namentlich Eltern anzeigte, wohin sie ihre Kinder zur Erziehung leiten sollen. Das ist ja die eigentliche Erziehung, und wie selten wird sie auszgeübt. Es mag wohl kaum einen so von Gott verzlassenen Menschen geben, daß er nicht etwas leisten könnte, aber er sindet's nur nicht. Zu Felix zurüczzukehren, habe ich meine besondere Freude gehabt, wie klug und richtig er mit den Leuten umgeht und wie er sie, ganz ohne Absicht, nur weil es so recht ist, in sein und der Sache Interesse zu ziehn weiß. Und nun seine Musik selbst!

Das muß echt sein, weil es durch sein eigenes Licht glänzt und sich nie falscher äußerer Mittel dazu bedient. Und das liegt wieder in seinem Charafter und hängt genau mit allem übrigen zusammen. Das ganze herbeiströmen, von allen Seiten, wobei man sich nach langer Zeit wieder zusammenfand, hatte doch etwas höchst Driginelles, dem gerade die Kürze der Stunden, die Gedrängtheit des Ereignisses noch einen besonderen Reiz gab. Freilich ein paar ruhige Tage nachher wären auch nicht übel gewesen in diesem ersten aller gastfreundschaftlichen häuser. Uch! es war doch schöne Zeit!

— Eben bekomme ich den ersten Band Ecermann und will mich nun drin umsehn. Ich habe so
lange nichts Neues gelesen, was mir nur im entferntesten zusagte, eigentlich sind die meisten jetzigen Sachen gar nicht zum Lesen da, höchstens zum Blättern, zum Durchsehn, es ist eine Stille in der Literatur eingetreten, wie sie, glaube ich, lange nicht gewesen ist."

7. Juni.

"Ich habe gestern ben größten Teil des ersten Bandes Edermann bereits gelesen, mit großer Freude, wie ich gern gestehn mag. Es scheint mir von allen Goetheschen Nachlesen weitaus die bedeutendste, und zwar deshalb, weil der sie Bietende ein Mensch von ruhrend gewissenhafter Treue und einer seltenen lite= rarischen Anspruchslosigkeit ist. Wo er sich selbst barstellt, erblickt man unverkennbar einen außerst bornierten, burch Goethe vollig absorbierten Menschen, ber aber genau gehört und treu aufgeschrieben hat. Und so glaube ich benn wirklich, daß es nicht leicht ein Goethesches Werk gibt, in bem er reiner, ursprung= licher dastände. Was mich sehr frappiert, ist das Zus sammentreffen mit mancher Meinung, die Vater zu außern pflegte; es wurde ihn unendlich erfreut haben, hatte er es gefannt. Auch daß es im entferntesten kein Klatschbuch ist, gefällt mir sehr, es spricht für Edermanns Charafter, wie leicht hatte er fein Buch pikant machen konnen. Kurz, ich nehme meine Jeremiade für biesen Fall gern und völlig zurud\*). --Das Interesse an diesem wohltucnden Buchelchen erhalt sich bis zu Ende, und ich fühle mich bem Ver= fasser, ich möchte sagen, personlich verpflichtet, daß er die weise Mäßigung gehabt hat, statt der Folianten, die er boch gewiß hatte fullen konnen, die beiben bunnen Bandchen zu schreiben, die aber fast lauter Goldkörner enthalten.

Zum Schluß muß ich noch eine Preisfrage aufstellen: Wie kann man von Richtung einer Zeit im

<sup>\*)</sup> Es bezieht sich dies auf ein fortgelassenes sehr scharfes Utteil über eine Publikakion von Varnhagen, dessen Schluß lautet: "Varnhagen wird noch allen Schaden stiften, den er in handen hat, und ist er einmal tot, dann geht der Skanz dal erst recht an, dann kommen seine Memoiren."

allgemeinen sprechen, wenn gleichzeitig der Paulus und die Hugenotten auftreten und jeder sein Publikum findet! Ich, die ich mich an ersteren halte, sinde jetzt meine besondere Freude daran, mein Gedächtnis anzustrengen, um die Solostücke, die mir nur in Stimmen mitgegeben worden, zu vervollständigen. Wo cs nicht ausreicht, muß ich, dis gedruckte Hilse erscheint, von dem Meinigen dazutun. Heut versuche ich das bezrühmte Duett der falschen Zeugen zu konstruieren, ohne andere Anleitung als elf Takte Pausen. Ich brachte aber nur acht zusammen."

Rebecka wurde zur Stärfung ihrer Gesundheit nach Franzensbad geschickt; sie reiste anfangs Juli ab, und zwar, da Dirichlet seiner Vorlesungen wegen noch in Verlin zurückgehalten wurde, mit ihrem Kind allein. Anfangs sühlte sie sich in dem miserablen Nest, wo sie außerdem schlechtes Wetter hatte und von Schmerzen geplagt wurde, sehr unbehaglich. Einige ihrer Briefe

mogen hier folgen:

Leiber! Franzensbad, den 10. Juli 36. Motto: "Recht habsch, aber ein Bisken langweilig."

boch als Neuestes melden, daß ich Eure Briefe bestommen habe. Nein! Welch ein Leben! On ne m'y attrappera plus. Der Arzt, der sehr aufmerksam ist, hat mir das Sprechen auf der Promenade verboten und die einsamen Gänge empfohlen, ich befolge diese Warnung genau und vermeide alle liebenswürdigen Berliner. Sie mich aber — Gott sei's geklagt — nicht. Gestern abend war bei mir große Assemblee, daß meine sechs Stühle nicht hinreichten, um halb acht war der Rout zu Ende. Und der Müßiggang aller Anwesenden stedt an, noch habe ich gar nichts getan, mich sogar noch nicht nach einem Flügel umgetan, ich

glaube auch nicht, daß außer an Gansen und Hühnern welche zu haben sind. Eine Musikfestreise ist dies eben nicht; wie dort eine aufgeregte Pläsier-Atmossphäre, weht hier eine langweilige, dumm machende Luft, der ich nicht widerstehen kann. — Heut habe ich eine "neue" Zeitung zu Gesicht bekommen, in der die größte Neuigkeit Rouget de Lisles Tod war, den ich schon in Berlin wußte. Seht wirklich denn gar nichts vor? Ich habe als neueste Staatszeitung das Gerücht des zweiten Attentats auf Louis Philipp wis derrufen müssen. — —

Ein fünfjähriges Wunderkind bringt hier die müßsigen Ohren und Zungen in Bewegung, ich soll es dieser Tage hören, es spielt "Variationen aus dem Kopfe"; ich fürchte, ich höre jede Ohrseige heraus, die es gekostet. Wenn Ihr X. seht, sagt ihr, ich hätte sie im Verdacht, hier einen heimlichen Geliebten gehabt zu haben, da sie sich so gut hier amüsiert hat — ich kann's nicht finden und denke nur, "Oktober wird auch kommen", das heißt August, das heißt Dirichlet. Adieu, denkt freundlich der Ellenden — Fanny weiß, was das auf Nibelungisch heißt. —

Den 18. Juli. — Mein Leben geht hier fort, so so, la la, wenigstens bin ich jest gesund, trinke, gehe, bade, ruhe ohne zu schlasen, heute werde ich zum ersten Male auf vieles Begehren an der table d'hote essen. Wit Ungarwein — Rompliment wieder und es wäre nix — echauffiert zu sehr. Eben habe ich mir ein sozgenanntes Klavier anprobiert, aber dafür lieber keins, so ein Klapperkasten! — Übermorgen ist ein wohlstätiger Ball, vielleicht sehe ich mir den Skandal eine Viertelstunde an, um die Polen und den dsterreichischen Abel gepußt zu sehen, der verzweiselt hübsch ist, ganz anders wie die Berliner Semmeln. Hier im Hause wohnen zwei kleine Komtessen, eine sieht genau aus

wie die andere, so fein, grazids, schwarzäugig und shaarig, und sehen so lustig und unbedeutend sünfzehnsährig in die Welt, daß ich ihnen immer Rußshände nachwerfen möchte, wenn sie sich vor dem Fensster so anmutig hin und her bewegen. Heute verssammelte sich die ganze Klerisei bei mir und beriet Pläsier, da wurde ein Spitenhändler gemeldet, mit Jubel hereingerusen, E. wollte erst die ganze Welt kaufen, handelte dann die halbe Welt herunter, und kaufte zuletzt ein ganz kleines Stückhen, ich erstand auch eins. Nun gute Nacht. Nur der Sturmwind flüstert durch die hehre Stille, alles pflegt schon längst der Ruh, denn es ist — neun Uhr. —

Den 24. Juli. Ich schreibe mit brillantem Atkompagnement von Militarmusik, die herrn von R., ber hier im hause eingezogen ist, ein Standchen bringt. Seit der hier wohnt, habe ich sehr oft an ben seligen General B. tenken mussen, ba die hochst vornehmen Fraulein alle Tage über mir ein und benselben Galopp ableiern. Aber Kinder! Welche Kälte! hatt' ich doch statt aller weißen und bunten Mousselinkleider einen Pelz und ein Paar Pariser. — Aber es fangt an, mir sehr gut zu gehen, ich werte gesagt, ganz rote Baden zu bekommen. Ubrigens sicht man hier wirklich gens de l'autre monde: was sagt Ihr zu einem Fürsten Mladonano aus ber Malachei, ber genau aus= sieht wie ein jungerer Paganini, dessen Frau, eine geborene Fürstin Ghita aus Butarest, die schönsten turkischen Schals, die E. in ihrer kennermäßigen Be= geisterung auf 1500 Taler schätt, morgens fruhe auf der Erde herumschleppt. Dann haben wir eine munder= schone Russin, die am Brunnen ein Neglige von schwarzem Samt mit Blonden trägt; E. kann gar nicht aus bem Enthusiasmus über all die first rate-Schals heraus, die den Kies morgens fegen. Verzeiht die

"schalen" Details, aber was soll ich sonst schreiben? — Wollte Gott, Dirichlet ware schon da, ich kann die Zeit kaum erwarten. Madame M. ist heut nach Marienbad abgereist und will allen zu Füßen gelegt sein ("habt Ihr Hebedaume, mich wieder aufzurichten?") — Nun sind es drittehalb Wochen, daß ich kein gescheites Wort gehört habe, heißt das Leben? Und was ist das für ein Sündenleben, wo man sich über jede vergangene Stunde freut. Es ist ein Wintersschlaf im Sommer.

Den 6. August. Nun wirst Du Dich wundern, wenn ich nach all ben peevishen, ennunierten Briefen mit einem Male schreibe, daß ich mich sehr gut amusiere. Seit Dirichlet hier ist, bin ich ein ganz anderer Mensch geworden, ich habe, wie K. sagt, ein gutes humeur, das Wetter ist schon, wir haben einige angenehme Bekanntschaften gemacht, mit benen Dirichlet auch zu= frieden ist, wir leben ben ganzen Tag im Freien, machen Partien, bas Bab bekommt mir gut, turz, es ist alles besser geworden. So lange ich allein hier war, kam ich mir vor, wie ein verirrtes "Schaf", wußte gar nicht, wo ich mich hinwenden sollte, hatte Furcht vor bosen wie vor freundlichen Gesichtern. Nun wird nach bem Trinken im Park gefruhstudt, einer ladet den andern ein, und man bringt seine respet= tiven Kaffeetische zusammen. Mittags wird im Kursaale gegessen, nachmittags spazieren gefahren, wobei wieder Kaffee eine Rolle spielt, oder es ist Salon im Park; wenn wir nur gutes Wetter behalten, so wird "Ende gut, alles gut" aufgeführt und der melancho= lische Anfang vergessen. Heut war Ottokind\*) hier und der ganze vornehme und niedere Pobel maul= affte auf der Straße. Wir haben uns nicht von unserm Fleck im Park gerührt; Tugend wird aber belohnt, er

<sup>\*)</sup> Der damalige König von Griechenland.

spazierte dicht an uns vorüber und unterhielt sich mit den benachbarten R.'s, so daß ich ihn ganz genau sehen konnte. Er sieht aus wie nischt. —

Davids Verlobung mit ganz Rußland\*) hat mich mehr gefreut als überrascht. Nun muß Felir Ernst machen, da seine erste Geige ihm vortanzt, ich werde ihm auch noch den Text darüber lesen. Aber es ist eine gottliche Geschichte. hier amusiert sie mich doppelt, weil ich die abgeschmackt stolzen russischen Adligen in der Nahe sehe, die allen Leuten aus bem Wege gehen, um womdglich nicht dieselbe Luft mit ihnen zu atmen; mich wundert, baß sie aus einem Brunnen mit ber Canaille trinken. Übrigens habt Ihr, Mutter und Fanny, ein paar himmlische Bricfe ge= schrieben; wenn ich großmutig ware, ich schickte sie zurud, damit Ihr was hubsches zu lesen hattet. Aber Du, liebe Mutter, zahme Dein sechzehnjähriges herz, bas Dich nicht ruhen läßt, weil Felix verlicht ift. Kann Dir Dr. W. fein Pulverchen gegen die Jugend= lichkeit bes Gemuts verschreiben? Aber agitant ist es auch für eine Schwesterseele, und wüßten wir nur erst was Bestimmtes! Etwas Orbentliches wird er sich wohl ausgesucht haben. Der Mann hat Geschmack. ich meine Einbildungsfraft auf Jeanrenaud oder Sou= chan richten? Teile mir Deine Getanken barüber mit.

hier sind unglaubliche Festivitäten los, gestern war ein großer Ball für König Otto und die Königin von Bayern. Der ganze Brunnen illuminiert, viel Eleganz, Russen, Adel "un Deine Dochter ooch." Wollt Ihr Euch Otto vorstellen, so denkt Euch einen kleinen, magern, kränklichen, farblosen Schubring, der einen Fuß schleppt, keine Vorderzähne hat, was man seiner Sprache auch anhört, und sehr harthörig ist. Aber

<sup>\*)</sup> Konzertmeister David in Leipzig heiratete eine russische Fürstin.

doch hat mich das arme Wurm gerührt und die schweren Kuße waren wohl weniger an seinem schlechten Tanzen schuld, als bas schwere herz, bas mithupfen mußte. Ich habe mir die ihn umgebenden Griechen genau ans gesehen, welcher ihn wohl strangulieren wurde, sie ha= ben alle boshafte und gar nicht hellenische Physio= gnomien, außer bem einen, Mauromichalis, ben sie auch for show in griechisches Kostum gestedt haben. hatte einen guten Plat und konnte die ganze hunde= komodie recht in der Nahe sehn, wie der Zeremonien= meister sie reihenweise vorstellte, die Konigin jedem was Angenehmes sagte, wie die sehr hubsche Tochter des Herzogs von Oldenburg den Kammerherrn abschickte und R.'s Schwiegersohn zum Tanz auffordern ließ, und wie sie knirten und kein Ende. Getanzt haben nur die russische Clique und die hochsten Herrschaften. Die Russen affen hier ihr Reich im kleinen nach, dominieren alles, tun, als ob sie zu Hause maren, spielen auf ber für alle Welt zum Geben bestimmten Promenade Zed, wobei bie Manner mit ihren ungebildeten Knutenstimmen schreien wie besessen, und ben, ich selbst kann's nicht leugnen, sehr hubschen Frauen beinahe die Rleider vom Leibe reißen. Kein anderer, vornehm ober niedrig, wagt sich an sie heran. Eine Frau von M. ist unter ihnen, bei der werden mir Armide, Circe, Sirenen und Konsorten klar. Schoneres sah ich nie und boch hat sie nicht einen, Gutmutig= keit ober irgend ein Gefühl verratenden Zug im Ge= sicht, alles kalt berechnet, ich behaupte, sie kennt Gift und Dolch, aber so gottlich schon, so verführerisch rei= zend, man kann nicht von ihr wegsehn und ich wurde es sogar Dirichlet nicht übelnehmen, wenn er un= gludlich vor Liebe ware. Aber sie weiß wohl, wen sie mit ihren Gotteraugen ansieht, nur Grafen und Prinzen. Solch eine feine Rokette aus einem Roman

ist mir noch nicht vorgekommen, und kein Mensch kann sagen, worin eigentlich die Koketterie besteht; angezogen wie ein Kind mit einem weißen Kleidchen und ein paar frischen Blumen im Haar, aber nicht ein unberechneter Faden. Gott!! wie unschuldig sind die guten Berlinerinnen! Dies raffinierte Wesen kennt man doch bei uns nicht!

Mittwoch kam der Fürst Metternich, der dem König Otto einen Besuch machen wollte, wir liefen ihm an den Brunnen nach und gingen dreimal dicht an ihm vorüber, er sieht prächtig aus, hat eine noble Tour-nüre, eine Nase wie ein großer Mann und nebenbei ein wenig wie alle Izigs, — ich glaube aber doch nicht, daß er vom Stamm ist, — und eine hübsche junge Frau, dem Anschein nach nicht älter als seine Tochter, die auch mit war." —

Von Franzensbad reisten Dirichlets in Begleitung von Professor Gans nach Marienbad, dort hielt sich Chopin auf, aber er ließ sich gar nicht sehen, und ber Arzt und eine polnische Gräfin, die ihn ganz in Be= schlag nahm, hatten ihm bas Spielen verboten. bedas Wunsch ihn zu hören, von bessen Spiel Felix und Paul viel erzählt hatten, war aber so lebhaft, daß sie beschloß, eine Bitte an ihn zu wagen, ober, wie sie selbst schreibt, eine Bassesse zu begeben, und sid als "Soeur de Messieurs Paul et Felix Mendelssohn-Bartholdy" zu legitimieren. "Die bassesse gegen Chopin", heißt es wenige Tage darauf, "ist begangen und hochst geplumpt. Dirichlet ging zu ihm und sagte ihm eine Soeur etc. nur einen Mazurka - impossible, mal aux nerfs, mauvais piano — et comment se porte cette chère Madame Hensel, et Paul est marié? heureux couple etc. — Allez vous promener — bas erste= und bas lettemal, daß wir so etwas tun." -

"Sonntag fruh fuhren wir ab von Marienbad, die Franke, Gans und Magnus begleiteten uns bis an ben Wagen und nun ging's ins herenland Bohmen hinein, zwischen Stoppelfelbern, elenden hutten, wilben, tannenbewachsenen Bergen; ich sah mich überall um, ob keine Reste von Zigeunerwirtschaft ober keine Besen zu sehen maren, nach Felirens Zeichnungen muß es in der Art sein, wie die Hochlande; die Stoppeln geben ben Felbern schon allenfalls ein heibenartiges Aussehen, aber überall freundliche Leute und nicht über= mäßig viel Bettelei. Das Volk scheint bei weitem gutmutiger als bei uns, mit dem kleinsten Trinkgelb sind sie zufrieden, "kuß' d' Hand"; viel schone braune Menschen. Den ersten Abend blieben wir in Rlattau, ba kommt man burch bie Stadt Laus, auf einem andern Wege durch Mis, was Frank sehr gludlich Gestern Montag über Horasbiowis, Stramachte. konig, Wodnian (ich spreche bas sehr schon aus) nach Budweis, ein kurioses Ding, mit platten Dachern, un= zähligen Gloden, Heiligenbilbern in Räfigen vor ben Häusern und andern Werkzeugen des Katholizismus. Bir hatten die Ehre, in bemselben Zimmer zu wohnen, wo Karl X. Messe horte, tafelte, Karten spielte, ich glaub' auch jagte, wenigstens war Plat dazu. — heut hatten wir einen gottlichen Reisetag, prächtiges Wetter, warm und luftig, aßen in Kaplit die ersten guten Kartoffeln, die mir über die Zunge kamen, leiber muß ich noch die Butter dazu stehen lassen, da sie sich nicht mit bem Eisen verträgt, bas mir noch im Magen sigen soll, auch Obst gibt's noch nicht, — um sechs Uhr nach= mittags tamen wir hier in Freistadt an, hatten noch eine Station fahren konnen, aber das freundliche Stadt= den lachte uns an; zwei Stunden vorher ift die deutsche Grenze, wo sich die Lander beinahe so scharf scheiden, wie Waadt und Wallis; hier fangt Laubholz an, scho-

nere Bergformen, Wiesen, ordentliche Dorfer und ganz in der Ferne sehen die Ischeler Berge herüber; hier gingen wir auf einen Berg neben ber Stadt, saben bie Sonne untergehen, lernten die herrlichen Ischeler Bergformen auswendig, die sich ganz beutlich blau in ben rosigen Abendwolken absetzten, beschmierten brei Blatter in meinem Buch und glaubten wir zeichneten, gingen um die Stadt herum, eine ehemalige Festung mit alten grauen Mauern und Turmen, ber Stabt= graben verschüttet, mit Obstbaumen bewachsen, rings umber eine Promenade unter schönen Lindenbaumen, es war ein zu schöner Abend, er erinnerte mich lebhaft an unsern Spaziergang in Bahlingen, wo wir auch zuerst die Alpen saben. Wie munschte ich Euch ber, jest, da es anfängt schön zu werben, und bas ist doch erst das Vorspiel, ich bin aber schon ganz entzückt. D Fanny! warum konnen wir nicht solche Reise zu= sammen machen! Und warum sollte Vater bas schone Land nicht sehen! Ach, wie ist es möglich, eine frohe Stunde zu erleben, ohne den Verluft doppelt schmerzlich zu empfinden!" -

Dirichlets dehnten ihre Reise noch bis Gastein aus; von einem Ausflug nach Italien hielt die dort herrsschende Cholera ab, sonst, meinte Rebecka, hielte wohl nichts ab, bis Neapel zu gehen. In München fand Dirichlet die Nachricht des Todes seiner letzten Schwester.

München, 15. September.

"Gestern abend sind wir hier angekommen und haben, da wir nicht in Innsbruck waren, erst heut den Tod von Dirichlets Schwester erfahren. Wie mir namentlich die arme Mutter ans Herz geht, das kann ich gar nicht sagen. Ich muß an die selige Großmutter denken, die immer sagte, man solle Gott bitten, daß er einem nicht alles auferlegt, was man tragen kann.

Dazu soll man so alt werden, um zehn Kinder zu überleben! Wir haben beschlossen, ihr die einzige Freude zu gönnen, die sie noch auf dieser Welt hat, mein armer Dirichlet geht noch von Leipzig aus, wohin er mich erst bringen will, nach Aachen. Hätten wir es früher erfahren, so hätten wir ihr auch ihr Enkelschen gebracht, nun ists aber für Walter und mich zu spät im Jahre.

Daß es mir jett an aller Stimmung zum Sehen und Genießen fehlt, tonnt Ihr Euch vorstellen, am liebsten machte ich mich sogleich auf den Weg. Allein wie die bare Prosa des Lebens sich überall geltend macht, so mussen wir hier maschen lassen und daher bis Sonn= tag bleiben; und ich werbe ohne humor so viel Merkwurdigkeiten als möglich sehen, für die Zukunft ist es mir boch interessant, wenn ich auch jest nicht bie für ewige Kunstwerke gehörige Freude und Andacht haben tann, die Mutter geht mir nicht aus bem Sinn. Heut vormittag beredete mich Dirichlet und ging mit mir auf eine Stunde in die leider nicht langer gedefinete Leuchtenbergsche Sammlung, da ist etwas Genie in dem kleinen Raum zusammengedrängt; es zieht einen doch von den Steinen und der leblosen Natur machtig zum menschlichen Geift hinüber."

Dirichlet trennte sich schon in Nürnberg von Frau und Kind, um zu seinen Eltern zu eilen. Er war ihr letztes übrig gebliebenes Kind, freilich auch ihr gesliebtestes, und fortan ihre einzige Freude. Es war der Mutter beschieden, auch dies, ihr Letztes, noch zu verlieren und erst im hundertsten Lebensjahre zu sterben.

Dort in Nürnberg bewahrheitete sich Schillers Wort aus dem Tell: "Hier wird gefreit und anderswo be= graben." Während sich Dirichlet zum Abschied von Frau und Kind rüstete, um seine Eltern zu trösten, traf die Nachricht von Felixens Verlobung mit Cécile Jeanrenaud ein. Die ganze Reise über war Rebeda schon in ber peinlichsten Spannung gewesen, benn daß Felix mit ganzer Seele ein schönes Madchen am Rhein liebe, so viel wußten die Familienglieder, aber es waren boch noch immer bloße Gerüchte. Gastein aus schreibt Rebeda, sie habe die allgemeine Zeitung mit der stillen Hoffnung gelesen, unter den Mefartikeln aus Frankfurt a. M. werde stehen: Der bekannte Musiker Felix Mendelssohn hat sich am so und so vielten verlobt, aber es habe nur flaue Baum= wolle und Bundestag darin gestanden. In Nurnberg also bekam Rebeda einen Brautbrief von Felix, ber gleich nach der Verlobung nach Leipzig zurückgegangen war, und hierhin eilte sie, erfreut über die langersehnte Nachricht. Sie war die erste von der Familie, die ihn nach der Verlobung sah, sie fand ihn so heiter, ruhig, innerlich gludlich, mitteilend, wie er schon lange nicht gewesen, und schreibt, sie hatte kaum gedacht, daß ihm die Liebe so gut kleiden wurde, er sei gar zu liebens= würdig. So verlängerte sich benn ihr Aufenthalt von einem Tag zum andern; und endlich ging es noch so, wie sie selbst beschreiben mag:

Leipzig, ben 4. Oftober.

"Gestern stehe ich absichtlich recht früh auf, um Dir endlich einmal einen ordentlichen, vernünftigen Brief zu schreiben, Dir für Deine Liebenswürdigkeit zu dansken, daß Du mir, während Du Deine betrübten Eltern aufzuheitern beschäftigt bist, hier gute Tage gönnen und verlängern willst, will Dir auseinandersetzen, wie Felix am Sonnabend seiner eklichen Wirtsleute wegen auss und wieder zu Pensas hinziehen muß, wo kein Platz für uns ist, ich also noch einmal delogieren muß, wie ich gern, ehe Du nach Berlin kommst, die Wohnung

fix und fertig einrichten wollte usw. usw., und wie ich aus allen biesen Grunden nicht Deinen gutigen Urlaub benuten, sondern abreisen will; brei Seiten habe ich vollgeschrieben, da kommt Felix herein, guten Morgen, Bedchen! Guten Morgen, Felix! — Na, Du bleibst hier bis Dirichlet kommt, Dich holen? Ich: Nein, ich habe es eben an Dirichlet geschrieben, daß es nicht geht. Felix: Wo ist der Brief? Ich: Da liegt er, willst Du schon wieder lesen? Felix: Nein — geht an ben Tisch, nimmt ben Brief und zerreißt ihn in tausend Stude. — Ich war davon so perplex, daß ich den ganzen Tag nicht wieder schreiben konnte und weiß noch heut nicht, was ich anfangen soll; ich fürchte, acht Tage im hotel werben mich ganz ruinieren: mein Grundsat ift nun zwar, mit guten Tagen nicht zu geizen, und es ist hier sehr angenehm, Felix enorm liebenswürdig, spielt mir sehr viel vor, wir haben so schrecklich viel zu plaudern, und Felix ist so gut, meine Gesellschaft wenigstens wie einen kleinen Trost für die Trennung zu betrachten. David sagt auch, acht Tage waren gar keine Anwesenheit, vierzehn Tage waren erst eine Woche und bergleichen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich anfangen soll.

In meinem gestrigen Brief stand noch vieles, was nun verloren ist; aber das muß ich Dir doch wiedersholen, daß Felix sich an Rossini einen warmen Freund und Sonner erworben hat, der seine Rusik mit vielem Interesse hort und ihm sehr ernsthafte Bemerkungen darüber sagt und sagen läßt, ihm empfiehlt, populärer zu komponieren usw. Ferner, daß Kalkbrenners bester Schüler, Elève du Conservatoire de Paris, beliebter Rusiklehrer de Paris Mr. Stamaty hier ist, um in Deutschland bei Felix Rusik zu lernen und durchaus hier nicht spielen will, weil er erst was Besseres lernen müsse. Überhaupt Berlin und Aachen ausgenommen

fangen doch die Leute an, seine Musik zu verstehen. Hier wird er, wie Conticini sagt, angeboten.

Nun aber höre: Morgen kann ich nicht fort, benn da hat Felix eine kleine Gesellschaft gebeten, Lipinsky und David musizieren, und ich muß Tee machen. Übersmorgen ist Probe von Lipinskys Konzert, wo Felixens Melusine gemacht wird, Freitag das Konzert selbst. Ich denke dis jett Sonnabend zu reisen, kann aber wirklich auch dafür nicht stehen. Und nun adieu, mein lieber, guter Mann; ich zähle die Tage, dis wir uns wiedersehen, sei es hier oder in Berlin; aber so angesnehm sie ohne Dich sein können, sind sie hier. — An Deine Mutter kann ich nie ohne Rührung denken; Gott erhalte sie! — Könnten wir doch nur beitragen, ihr das Leben etwas zu erheitern."

So ließ sich benn Nebecka eine douce violence ans tun und blieb bis spat in den Oktober in Leipzig.

Durch Berlin war während ihrer Abwesenheit ber junge Goethe gereift, ein Enkel bes Dichters, von bem Fanny schreibt, "ein recht freundliches 18 jahriges Burschchen, mit bem tein Mensch reben murbe, wenn er Werner hieße, und an den man Anspruche macht, die er nimmermehr erfullen kann, weil er Goethe beißt." Im ganzen verlief der Sommer 1836 für die Familie ziemlich ruhig. Die ganze Aufmerksamkeit war auf Frankfurt und das, was sich daselbst zutragen sollte, gerichtet; man war "in berjenigen Stimmung, wo man jeden Klingelnden für den Briefträger und jede Rech= nung für den erwarteten Brief halt und sich aufregt, wenn die Tur aufgeht." - Und endlich, im September, kam denn auch der richtige Briefträger und brachte der Mutter die langersehnte Nachricht, daß ihr lettes Kind auch die ihm beschiedene Frau gefunden habe, und diese Nachricht lautete:

# Frankfurt a. M., 9. Sept. 1836.

#### Liebe Mutter!

"In diesem Augenblick, wo ich wieder in mein Zimmer trete, kann ich nichts andres tun, als an Dich schreiben, daß ich mich eben jett mit Cécile Jean-renaud verlobt habe. Mir schwindelt der Kopf von dem, was ich an diesem Tage erlebt habe, es ist schon tief in der Nacht, ich weiß weiter nichts zu sagen, aber ich mußte noch an Dich schreiben. Wie ist mir so reich und glücklich. Morgen, wenn es irgend sein kann, schreibe ich Dir aussührlich, und womöglich auch meine liebe Braut.

Dein Brief liegt eben da, ich hab' ihn geöffnet, um zu sehen, daß Ihr wohl seid, aber noch nicht lesen können. Lebt wohl und mir immer nah."

Felix.

1836 war Mendelssohn auf vertraulichem Wege die Direktion des Cacilienvereins in Frankfurt a. M. angeboten worden, da Schelble, der Grunder und zeit= herige Dirigent desselben, schon langere Zeit trank mar und das Institut aus Mangel an einem tuchtigen Ober= haupt einzugehen brobte. Er erklarte nun gleich aufs bestimmteste, daß er unmöglich daran benten könne, an Schelbles Stelle, falls bessen Aufkommen nicht zu hoffen ware, die Direktion zu übernehmen, dazu war ihm die eben angetretene Stellung in Leipzig viel zu lieb; aber, wenn noch Aussicht mare, daß Schelble wieder gesunden, etwa sich durch eine Reise stärken und dann zum nächsten Winter die Leitung des Cäcilienvereins wieder übernehmen konnte, so wolle er seinen Sommer mit Vergnügen dazu benuten, einstweilen bas Institut im Gang zu erhalten. Er sah bies als einen Dienst an, ben er bem fehr hochgeschätten Freund und ber guten Sache schulbe, und gab bereitwillig ben Plan einer Schweizerreise und eines Seebabes in Genua dafür auf.

Selten wohl ist einer guten Tat die Belohnung so augenblicklich und unmittelbar auf dem Fuße gefolgt. Gleich nach dem Dusselborfer Musikfest, von dem vorher die Rede war, am 4. Juni, ging Felix nach Frankfurt ab. Nach den Anstrengungen des Festes tat ihm zuerst die Ruhe und Stille in der lieblichen Frankfurter Natur außerordentlich wohl. Wenige Menschen konnten viel= leicht so arbeiten wie er, wenige aber auch nach einer solchen Zeit toller Hast und Hete, wo auf Wochen hinaus nicht eine Minute unbesetzt gewesen war, dann so intensiv eine Zeit der Erholung, womöglich in einer hubschen Gegend genießen. Die Direktion bes Cacilien= vereins nahm nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch, so blieb viel Muße. Namentlich spricht er von einem Wald: "wenn man in dem des Abends spazieren geht, unter ben prachtvollen Buchen, in ben unzähligen Kräu= tern und Blumen, und Brombeeren und Erdbeeren, — da geht einem das Herz auf." —

Und das Herz ging ihm auf, in anderm Sinne auch. Frau Jeanrenaud, die Witwe eines protestantischen Predigers in Frankfurt, hatte zwei Tochter, darunter eine, Cécile, von ganz wunderbarer Schönheit und Lieblickeit. Als Felix nun auf längere Zeit in Frankfurt war, suchte er das Haus wieder auf, in das er schon früher eingeführt worden war und das er wohl schon im Sinn hatte, als er Weihnachten 1835 Fanny versprach, den nächsten Sommer am Rhein sich nach einer für ihn passenden Frau umzusehen. Er fand sie in Cécile Jeanrenaud. Es waren keine entschiedenen, prägnanten Eigenschaften, die sie so liebenswürdig machten, — es war vielleicht umgekehrt gerade deren Abwesenheit, die vollkommene Harmonie, das vollzendete Gleichgewicht ihrer Natur. Sie war nicht her=

vorragend geistreich, nicht blendend wizig, nicht tief gelehrt, nicht sehr talentvoll; aber ihr Umgang war so wohltuend ruhig, so erquickend, wie die reine Himmels-luft oder das frische Quellwasser.

Und gerade für Felix, mit seinem nervos reizbaren Temperament, war diese Frau wie geschaffen; mit ihrer milden Heiterkeit hatte sie den wohltätigsten Einssluß auf ihn, wie ihn keine anders geartete Natur hätte haben können und bereitete ihm bis zu seinem Ende Jahre des ungetrübtesten Glücks.

Er hatte zu Anfang manche Vorurteile zu überwinden. Cécile hat einmal an Fanny geschrieben, daß sie sich früher Felix nie anders denken konnte, als einen höchst steisen ekligen alten Mann, der keinen Menschen neben sich bestehen lasse und mit einem Samtkäppchen auf dem Ropf langweilige Fugen spiele. Nun, dieses Vorurteil zu überwinden, wurde Felix nicht schwer; das schwand natürlich, sobald er sich zeigte. Mit der Tochter wurde er sehr bald vertraut und sie erwiderte seine Liebe auf das innigste; aber auch die übrigen maßgebenden Personen der Familie gewann er sich schnell.

Inzwischen ging er, ehe er sich formell erklärte, einer in Düsseldorf getroffenen Verabredung zufolge, als Begleiter Schadows ins Seebad nach Scheveningen. Zugleich wollte er die Festigkeit seiner Neigung durch längere Entfernung auf die Probe stellen. Daß er während dieser Trennung ziemlich desperat war, ist wohl erklärlich — es spricht sich in allen seinen Briefen aus dieser Zeit aus.

Felix an Rebeda.

Frankfurt a. M., 24. Juli 36.

"Ehe ich hier nach meinem Babe abreise, muß ich Dir doch einmal in Dein Bad hineingeschrieben ha=

ben\*), obwohl ich gerade jett ein schlimmer Korre= spondent bin, aber es barf nicht gesagt werben, daß ich Dir zu irgend einer Zeit nicht geschrieben habe. Diese Zeit ist sonderbar. Ich bin so entsetlich ver= liebt, wie noch niemals in meinem Leben und ich weiß nicht, was ich anfangen soll. Übermorgen soll ich von Frankfurt abreisen, mir ist aber, als kostete bas ben Hale, ich will in jedem Fall vor Leipzig wieder hier sein, um dies gar zu nette Madchen noch einmal zu sehen, aber ob sie sich etwas aus mir macht, bas weiß ich eben gar nicht und was ich anfangen soll, wie ge= sagt, auch nicht. Das ist aber gewiß, daß ich die ersten recht frohen Stunden dieses Jahres ihr verdanke und daß mir zuerst wieder ein wenig freier zu Mut ge= worden ist, als bisher. — Und dabei bin ich sehr betrübt, wenn ich nicht bort sein kann. Siehst Du. hast Du ein Geheimnis, wovon Du keinem Menschen was sagen barfit, aber bamit Du ber Welt das wahre Beispiel gibst, daß Du auch schweis gen kannst, so sage ich Dir auch weiter gar nichts und willst Du mehr wissen, so schreibe mir nach bem Haag poste restante, benn übermorgen reise ich nach bem verwünschten Seehab. D Beckhen? Was soll ich anfangen? —

Das ist meine Stimmung jett den ganzen Tag; ich kann weder komponieren, noch Briefe schreiben, noch Klavier spielen, nur allenfalls ein bischen zeichnen. Aber danken muß ich Dir für die guten Worte, die Du mir über den Paulus sagst, so was ist das beste und liebste, was ich darüber hören kann; was etwa Du oder Fanny mir über solch ein Stück sagt, das sagt das Publikum, ein anderes gibt es gar nicht. Aber ich wollte nur, Du schriebest mir noch ein paarmal darzüber und über meine andre Musik recht aussührlich;

<sup>\*)</sup> Franzensbad. Siehe oben.

glaubst Du benn, mir konne bas gleichgultig sein, ob Dir so was Freude macht? —

Die ganze Zeit, daß ich hier bin, habe ich noch an dem Paulus gearbeitet, weil ich ihn nun einmal so vollkommen wie möglich herausgeben will, auch weiß ich bestimmt, daß der Anfang des ersten und das Ende des zweiten Teils ungefähr dreimal so gut geworden sind, also war's meine Pflicht, benn es gelingt mir in manchen, namentlich in Nebensachen, bei so einer größeren Arbeit erst nach und nach meinem eigent= lichen Gedanken nahe zu kommen und ihn recht klar hinzustellen, bei ben hauptsachen und Studen tann ich freilich nachher nichts mehr andern, weil sie mir gleich so einfallen, aber um tas auch von allen sagen zu konnen, bazu bin ich noch nicht weit genug. Nun arbeite ich aber schon etwas mehr als zwei Jahre an bem einen Dratorium, das ist allerdings sehr lange und ich freue mich nun auf den Moment, wo ich auch mit den Druckforrekturen fertig sein werde und was anderes anfangen tann. Zunachst bente ich einige Symphonien zu machen. So recht eigentlich komponiert habe ich hier noch gar nichts, siehe die erste Seite; ich bin gar zu sehr herunter bazu, Du lachtest Dich tot, wenn Du mich so sabest. —

heut fruh kamen vier Mitglieder des Cacilien= vereins, ben ich Mittwoch zum letztenmal dirigiert habe, und brachten mir im Namen des Vereins ein Reisenecessaire, das viel eher einen verkappten Prinzen als einen Musiker erraten läßt, ein Non plus ultra von Pracht und Eleganz, aber ich werde es boch brau-Dben brauf steht F. M. B. und Caecilia, mas

mir ganz gut gefällt. -

Dieser Brief ist gewiß einer ber bummsten, aber Du bist in Franzensbad und ich soll nach Scheveningen, bas ist auch vom dummsten, wie Dropsen sagen murbe." -

Haag, 9. August 36.

## Felix an seine Mutter:

"Deinen lieben Brief erhielt ich vorgestern und banke Dir von ganzem herzen dafür. Du siehst aber wohl freilich mehr in meinem letten Brief, als ich darin sagen wollte, benn wenn Du von meiner Ver= lobung, meinem Glud, meinen veranberten Lebensplanen sprichst, so ist das alles noch ganz im Unbestimmten. Aber danken muß ich Dir für die lieben, gutigen Worte, die Du mir über diese bloße Möglich= keit geschrieben hast und die ich fast als Deine Erlaubnis betrachten mochte, so zu handeln, wie ich es zu meinem Glude nicht anders kann. Dennoch mochte ich diese Deine Erlaubnis, Deine Einwilligung gern bestimmt besitzen, um von dieser Seite nicht mehr von Zweifeln geplagt zu sein; Dich barum zu bitten, ist ber 3wed bieser Zeilen eigentlich. Sage mir also, daß Du mir auch jest bas Zutrauen und die Freiheit schenken willst, deren ich mich schon in früheren Jahren erfreuen durfte, und Du wirst mich badurch sehr gludlich machen. Daß ich ein solches Zutrauen nicht mißbrauchen will, kannst Du mir glauben, und ich habe es auch wohl zu= weilen verdient. Bitte, sage mir bas, liebe Mutter.

Glaube aber darum nicht minder das, was ich Dir im Anfang schreibe. Ich möchte nur von Dir und Deiner Güte die Erlaubnis, oder die Emanzipation haben, die mir das Alter schon seit einigen Jahren gegeben hat, die ich aber eben nun destoweniger von Dir hier entbehren möchte, oder auch nur daran zweiseln. Db ich aber dann bei meiner Rücksehr nach Frankfurt davon Sebrauch machen kann oder nicht, — das ist, wie gesagt, mir selbst noch das größte Kätsel. Alles hängt von dem ab, was ich bei meiner Rückskunft dort erleben werde, denn bis jest weiß ich nichts

bavon. Nur das ist gewiß, daß ich ganz Holland, alle Hollander, nebst Seebad, Babetarren, Kurfaal und Gästen mit allem Zubehör zu aller Hölle munsche, ins Pfefferland, und wollte, ich konnte schon wieder zurud. Denn wenn ich jest bieses sehr liebenswurdige Mådchen noch einmal zu sehen bekomme, so bente ich, es wird sich balb entscheiben, ob wir einander näher und nahe kommen, ober nicht; bis jest eigentlich kenne ich sie wenig und sie mich auch nicht; ich kann Dir barum auch nicht viel über sie schreiben, wie Du es wünschest. Nur das weiß ich zu sagen, daß mir ihre Nahe sehr frohe Tage in Frankfurt jest bereitet hat, gerade in einer Zeit, wo ich bessen sehr bedurfte und es wenig erwartete, daß sie eine Tochter des lange verstorbenen Pfarrers Jeanrenaud, von ihrer Mutter (einer Souchanschen Tochter) bort im Hause aufs zarteste und sorgsamste erzogen ist, baß sie mit Vornamen Cécile heißt und mir gar sehr gut gefällt.

Liebe Mutter, ich bitte Dich nur, ängstige und agitiere Dich nicht meinethalben, wie Du mir schreibst, sonst machst Du mich mit ängstlich, und ich möchte gern heiteren und ruhigen Sinnes und Blickes diese Sache versfolgen und so unbefangen dabei bleiben, wie sonst wohl, wenn es in meinem Leben auf augenblickliche Entscheizdung ankam. Deshalb wünsche ich sehr, daß Du niemanzdem, am wenigsten jemand in Frankfurt, etwas von diesser Angelegenheit mitteilst, es könnte mir alles zerstören.

— Liebe Mutter, antworte mir gleich auf diesen Brief."

Indes das Seebad nahm auch ein Ende und Felix eilte nach Frankfurt, wo die Verlobung stattfand. Uns mittelbar darauf mußte er wieder nach Leipzig zurück und konnte also sein Glück nicht lange genießen. Natürslich war die Begierde und Spannung der Familie, etwas von der Braut zu hören, außerordentlich groß. Da liefen denn nun von allen Seiten so enthusiastische

Berichte ein, daß dadurch nur der Wunsch, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen, vermehrt wurde, ein Wunsch, der aber für alle noch eine ziemliche Zeit unerfüllt bleiben sollte. Aus dem natürlich gleich lebshaft eingeleiteten Briefwechsel möge einiges folgen:

Frankfurt, 13. Dez. 36.

### Felix an Fanny:

"Ja, Du lieber Fenchel, da site ich wieder an Céciles Pult und schreibe Dir und bin ein glucklicher Mensch. Wie ist's weiter zu beschreiben? Weiß gar nicht und bin stumm, aber nicht so wie die Affen am Drinoco, sondern ganz anders. Zuweilen mocht' ich ein klein wenig toll werben, wenn ich an die Visiten bente, die morgen losgehen, es sind deren — — 163, wohlgezählt! — Was sagst Du nun, Kantor? Und bei meinem Bart, ich muß sie alle machen, tropbem, daß ich mich so jammerlich anstelle, wie mir nur mög= lich. Aber wahrlich, mir ist das auch einerlei — ich bin zu froh. Neben ber Cécile habe ich nun die letten vier Tage hier gelebt und habe noch acht solche vor mir und dabei ift alles hier im Hause so nett und lieb, und der Karl Jeanrenaud, bessen Bekanntschaft ich jest erst gemacht habe, ber ift auch so liebenswürdig und gut, wie die andern, ein gar zu netter Mensch und außer alledem habe ich eine ganze Menge gute Musik im Ropfe, die Dir alle noch gefallen soll, und so kann ich's wohl dankbar sagen, welch ein glücklicher Mensch ich bin. Lebe wohl usw."

Berlin, 23. Dezbr. 36.

Fanny an Cécile.

"— Deine Zeichnung, liebe Cécilc, hat uns allen sehr viel Vergnügen gemacht und sehr gefallen,

besonders aber Hensel, der gerade, weil er es am besten versteht, jede Intention zu schäßen weiß, und ich kann wohl sagen, ein liebenswürdiges Publikum ist. Du erlaubst mir wohl, meinen Mann ein wenig gegen Dich zu loben, oder vielmehr Dir zu sagen, daß ich ihn wirklich nicht genug zu loben wüßte, so vorstrefslich ist er, so daß ich mit Überzeugung von ihm, wie Du von Felix, sagen darf, sein Talent ist nicht sein größter Vorzug und doch wollte ich, Du könntest das Bild sehen, was er jest vollendet hat, weil ich glaube, daß sich ebensowohl ein liebenswürdiges Gesmüt, als ein schönes Talent darin ausspricht. — —

Aber liebe Kinder! Wie kann man 163 Wisiten zu machen haben? das ist ja eine unvergleichliche Tierqualerei! Wir haben gerechnet und gerechnet und herausgebracht, daß, wenn Ihr auch jeden Tag zwans zig macht, was ein Ding ber Unmöglichkeit ift, Ihr doch acht volle Tage braucht, an denen Ihr gar nicht leben, sondern nur besuchen konnt — unmenschlich! Ich hoffe, es hat einer von Euch bei der dritten sich ben Fuß vertreten, ober einen Schnupfen bekommen, ber gerade ausreicht — weiter nichts. Wenn Ihr Euch diese 163 Visiten recht deutlich und grausam vorstellt und bann benkt, baß Ihr sie nach Eurer Ber= heiratung abermals zu machen habt, so gibt bas viels leicht einen Beweggrund ab, Euch in Leipzig trauen zu lassen, was ich aus verschiedenen Grunden, die mir die Bescheibenheit auszuführen verbietet, sehr zwed= mäßig finden wurde. Ach waret Ihr morgen hier! Ich benke, es wird recht niedlich werden. Zwei große Drangenbaume, welche in unserem Vorzimmer stehen, erleuchten wir durch Lampchen von ausgehöhlten Zi= tronen, bann kommen bie großen Weihnachtsbaume in unserer blauen Stube, unter hensels Schülern machen wir eine kleine Lotterie, natürlich aus lauter

Gewinnen bestehend, unsere jungen Leute haben auch wieder ihrerseits einen Spaß vor, von dem ich mich aber überraschen lasse, ich weiß gar nichts. Hensel bestommt von mir, o du Malerin, ein Lot echten Ultramarin, der hier so übermäßig teuer ist, daß er sich schon lange keinen angeschafft hat. — Heute nachmittag nun muß ich poetisch sein, denn morgen ist keine Zeit mehr dazu, da muß aufgebaut werden."

Leipzig, 31. Dezbr. 36.

## Felix an Fanny.

"Liebe Fanny, diese Zeilen sollen Dir und hensel meinen Dank für Eure liebenswürdigen Albumbei= trage bringen und Euch sagen, wie Ihr mich baburch Sattet Ihr seben konnen, wie meine erfreut habt. Cécile so froh darüber war, wie sie die lieben Blatter den ganzen Abend über nicht aus der Hand ließ und sie immer wieder betrachtete, so ware darin der Dank schon, und auch Ihr hattet Euch baran gefreut. D Fanny, bas war ein Weihnachtsfest fur mich. hab ich keins erlebt, und werde es nicht wieder; die gludlichsten, liebsten Tage waren mir geschenkt, solche Tage, an benen einem bas Leben und Atmen wieber neue Freude und neue Dankbarkeit gibt. Ich kann Euch aber das alles nicht beschreiben, benn Ihr kennt meine Cécile nicht, ware bas erst! — Man gab mir ihr Porträt am Weihnachtsabend, aber da bekam mein Grimm gegen alle schlechten Kunstler neue Nahrung, und ich war nahe baran, bem Maler, B. heißt er, aus Wien, viele Grobheiten zu sagen, und durfte es doch nicht, weil Mme. Jeanrenaud so gut gewesen war und hatte mir eine Freude machen wollen, und weil die Cécile so oft gesessen hatte. Und boch mar's schand-Wie eine geschmeichelte, gewöhnliche Mamsell lich.

sanz verblüfft war, als ich ihm einige bavon sagte, und sie mir alle gleich zugab. Es ist zu schlimm, wenn solch ein Kerl selbst da nicht einmal ein bischen poetisch, ich meine natürlich werden kann, und mit seinen affelstierten, angenommenen Stellungen und mit weißem Teint und zarten blauen Auglein kommt, statt der dunkelschwarzblauen und dem braunen und roten Teint und der ganz natürlichen Sécile. Auf Beits Porträt din ich neugierig, denn er macht's nun, ich glaube das wird anders aussehen, obwohl es verzweiselt schwer sein mag, dies bewegliche Gesicht festzuhalten und nachzuahmen.

Am 4. Januar 1837. Der ist es nun geworden, und Neujahr, und nun nimm alle meine Wünsche für Euer Wohl und Glück dazu hin. Als ich am vorigen Sylvesterabend traurig vor zwölf nach Hause ging und im Bett zwölf schlagen hörte, da dachte ich wenig, mit welch dankbarer Empfindung ich die letzte Stunde davon gestern verleben sollte, mit welch frohen Hoffsnungen die erste dieses neuen. Da dankte ich Gott sür all das Gute, und ich weiß, daß Du es mit empfinsest, und Dich mit daran freust, wie ich so glücklich bin."

Leipzig, 24. Januar 1837.

Felix an Fanny.

Frankfurt, und für den 13. ist die Kirchenaufführung bestimmt. Ich möchte fast sagen leider bestimmt, denn ich habe doch auch gar keinen Animus jetzt dazu, und es gefällt mir nicht, daß ich so kurz vor meiner Hochzeitsreise solch einer entsetlichen Hat entgegengehe. Ich sluche auf die ganze Konzert= und Musikwirtschaft hier und muß sie doch mitunter segnen, denn sie ist

wirklich liebenswürdig. Du glaubst es nicht, wie viel gute, interessante Erscheinungen solch einen Winter über burch unsern Horizont (ben Leipziger) gehen, und wie gern mochte ich, daß Du das mal so mit er= lebtest, es wurde Dich gar so sehr amusieren. Vorige Woche spielte Bennett sein C-Moll-Konzert zum Jubel ber Leipziger, die er sich mit dem einen Schlag allesamt zu Freunden und Verehrern gemacht zu haben scheint, benn man hort überall nur Bennett jest; im Konzert vorher hatte Molique sehr vortrefflich gespielt, nachstens kommt eine neue Duverture von Spohr zur Tochter ber Luft, zu der er, wie er mir schreibt, durch meine Melusine angeregt worden ist; im Armenkonzert kommt eine neue Duverture von Bennett, zwei neue von Hiller (ber Dich in jedem Brief grußen läßt) haben wir schon gemacht, und ba wir auch nächstens ben Faust von Radziwill probieren wollen, und da sich auch Md. Crescini angemeldet hat, so burft Ihr Berliner gar nicht mausig sein."

### Rebecta an Cécile.

11. Mårz 1837.

"Ich kann Dir gar nicht sagen, liebe Cécile, wie sehr ich mich freue, daß Ihr noch in Leipzig geblieben seid, in unserer Nähe, und Mutter sieht Euch, und Du hörst den Paulus noch. Wäre die Nähe nur nicht auch so weit, oder gäbe es Fernröhre von der Leipzigerstraße dis zu Reichels Garten, oder Eisenbahnen, oder wäre ich nicht aus mancherlei Gründen so unberweglich. Felix, der, unter uns gesagt, das ganze Konzert bei der Nase herumführt, oder ihm darauf herum tanzt, könnte sich wohl auf ein paar Tage losmachen und Euch herbegleiten, wenn er nur ernsthaft will, vorauszgeset, daß Dir diese Begleitung nicht unangenehm wäre. Ihr sollt auch, wie Ihr wollt, entweder alle

Herrlichkeiten Berlins im schönsten Licht, ober gar keine Herrlichkeiten sehen, letteres ift fur Berlin sehr vorteilhaft. — Ich wollte übrigens, ich ware bei Euch und säße neben Dir im Chor, pausieren und anfangen wollte ich schon. Du singst wohl zum erstenmal im Chor? Ist das nicht ein herrliches Vergnügen? Ach überhaupt, es geht gar nichts über die Musikanten! Bas wirst Du noch fur Plasier in den verschiedensten Genres von Felirens Musik haben. Macht er Dir benn auch musikalische Possen vor, oder ist er zu verliebt bazu? Sonst empfehle ich Dir eine Art Praludien à l'enfant und mit falschen Schlüssen, über die ich lachen muß, ich glaube, wenn ich am Tobe läge. Leider fehlt uns bieses Musikantenleben ganzlich, wir haben gar teine musikalischen hausfreunde, nur zuweilen bei Fanny die großen Aufführungen, die benn freilich außerordentlich schon sind, und nach benen sich jeder scheut, in Fannys Gegenwart zu spielen ober zu singen, ober wir spielen uns allein was vor. — — Gruß Felix sehr. Nicht wahr, er sieht nett aus an seinem Pult? Ich sehe gar zu gern, wenn ihm etwas gefällt, und er nickt so vergnügt mit dem Ropfe, als ware tein Mensch im Saale und macht babei eine bide Unterlippe." — -

7. Mårz 1837.

Felix an Fanny.

(Nach Aufführung eines ihrer Lieder in Leipzig.)

"Ich will Dir über Dein Lied gestern schreiben, wie schön es war. Meine Meinung weißt Du zwar schon, doch war ich neugierig, ob mir mein alter Liebsling, den ich immer nur im grauen Rupferstichzimmer oder im Gartensaal von Becken gesungen und von Dir gespielt kannte, nun auch in dem sehr gefüllten

Saal, bei hellem Lampenlicht, nach vieler, larmender Orchestermusik, die alte Wirkung tun wurde. So war es mir ganz kurios, als ich ganz still und allein Deinen netten Wellenschlag anfing, und die Leute mauschen= still horchten; aber niemals hat mir das Lied besser gefallen, als gestern abend, und die Leute begriffen es auch und murmelten jederzeit, wenn bas Thema am Ende wieder anfängt mit dem langen e, und klatsch= ten sehr lebendig am Schluß. Zwar sang es die Grabow lange nicht so gut wie Bedchen, indes war es boch sehr rein, und die letten Tatte fehr hubsch. Bennett, der auf dem Orchester war, läßt Dich vielmals grußen und Dir über bas Lieb sagen, mas Du schon weißt, und ich meinesteils bedanke mich im Namen des Publi= kums zu Leipzig und ben anderen Orten, daß Du es gegen meinen Wunsch boch herausgegeben haft." —

Dieser Brief bezog sich auf ein von Fanny verdffentlichtes Lied. Schon viel früher, in den ersten Liederheften Opus 8 und 9 hatte Felix sechs Lieder von ihr unter seinem Namen herausgegeben, Nr. 2, 3 und 12 in Opus 8 "Heimweh", "Italien", "Suleika und Hatem", Nr. 7, 10 und 12 in Opus 9 "Sehn= sucht", "Verlust" und "die Nonne". Dies war unter ben nahern Freunden bes Hauses bekannt genug, im Publikum galt ihr Anteil an ben herausgekommenen Sachen für viel größer. Anfange 1837 gab nun Fanny dem Musikhandler Schlesinger ein Lied, welches in einem "Album" von diesem veröffentlicht wurde, und worüber Felix, außer jenem schon mitgeteilten Brief, an sie schrieb: "Weißt Du benn, Fenchel, daß Dein A=Dur=Lied in Schlesingers Album Furore hier macht? Daß die neue musikalische Zeitung (ich meine ihren Redakteur, der in meinem Hotel mit ist) für Dich schwärmt? Daß alle sagen, es sei bas Beste im Album, was ein schlechtes Kompliment ist, benn wo ist sonst

was Gutes? Daß sie es aber wirklich goutieren? Bist Du nun ein rechter Autor, und macht Dir das auch Pläsier?" —

Gewiß machte es ihr Plasier; sie hatte ben Mangel an liebevollem Eingehen andrer in ihre musikalischen Bestrebungen das Jahr vorher schmerzlich empfunden; der Zufall wollte es, wie Rebecka an Cécile schreibt, daß sich damals der tägliche Umgang aus lauter uns musikalischen Menschen zusammensetze, worüber auch Fanny sich am 15. Juli 1836 klagend gegen Klinges mann ausspricht:

"Ich lege zwei Klavierstücke, die ich seit Dusselborf geschrieben, fur Sie bei, Sie mogen beurteilen, ob sie sich eignen, meiner unbekannten jungen Freundin in die Hande zu kommen; ich überlasse es gang Ihnen, kann aber nicht unterlassen zu sagen, wie angenehm es mir ist, in London für meine kleinen Sachen ein Publikum zu finden, bas mir hier ganz fehlt. Daß sich jemand hier etwas abschriebe, ober nur eine Sache zu horen verlangte, bas kommt kaum einmal im Jahr vor, namentlich seit ber letten Zeit, und seit Rebeda nicht mehr singen mag, liegen meine Lieber burchaus ungehört und ungekannt ba, und man verliert am Ende selbst mit der Lust an solchen Sachen das Urteil darüber, wenn sich nie ein fremdes Urteil, ein fremdes Wohlwollen entgegenstellt. Felix, dem es ein leichtes ware, mir ein Publikum zu erseten, kann mich auch, da wir nur wenig zusammen sind, nur wenig aufheitern, und so bin ich mit meiner Musik ziemlich allein. Meine eigne und Hensels Freude an ber Sache läßt mich indes nicht ganz einschlafen, und daß ich bei so ganzlichem Mangel an Anstoß von außen dabei bleibe, deute ich mir selbst wieder als ein Zeichen von Talent. Und nun genug von biesem uninteressan= ten Gegenstande." -

An denselben schreibt sie, und es beweist, wie gern und freudig sie, was ihr musikalisch von andern geboten wurde, aufnahm:

16. Dezbr. 36.

"Wir haben jest einen höchst vortrefflichen Klaviersspieler, Döhler, hier gehört, mir doppelt wichtig, da ich Thalberg nicht kenne, und also die neuesten Fortsschritte der Technik erst durch ihn mir lebendig gesworden sind. Ich lerne so gern, und hier gibt es sür gewöhnlich leider fast gar nichts zu lernen. Wenn diesem sehr jungen und angenehmen Virtuosen nur ein soliderer Geschmack beizubringen wäre, er müßte außerordentlich werden. Aber wie bei aller Umwälzung der Musik immer Variationen und wieder Variationen gemacht und gespielt werden können, das ist mir ein Kätsel. — Übermorgen habe ich Musik, dann sührt Weihnachten eine Pause in aller Musik herbei, die nicht Trompete oder Weihnachtsknarre ist. Wären Sie doch hier!"

Der Einbruck, ben die sehr vollendete Technik der neueren Spieler auf sie machte, war kein vorüberzgehender, ja er bewirkte, daß sie ungerecht gegen sich selbst wurde. So schreibt sie an Klingemann 3. April 37: "— Durch Ideenverbindung komme ich auf Ihren Collardschen Flügel, den ich sehr goutiere und sehr beneide. Ich werde mir wahrscheinlich mein Leben lang, immer in der Absicht, einen englischen Flügel zu haben, weder den, noch einen andern anschaffen, hab's auch jetzt weniger notig als sonst, da ich mir gegen all die modernen Sprühteufel und Tausendssa in meinem Spiel unbeschreiblich veraltet vorkomme, und mich immer mehr in meinen Kase und mein Richts zurückziehe."

Und noch im Sommer 1837 muß biese Unzu=

friedenheit mit sich selbst fortgebauert haben, benn Felix schreibt am 13. Juli an seine Mutter:\*)

— "Das ennuniert mich aber, daß Fanny sagt, die neue Klavierschule wachse ihr über den Kopf. Das ist ja gar nicht an bem. Sie spielt wohl alle die kleinen Kerls in ben Sad. — Die konnen ein paar Varias tionen und Kunstgriffe gut machen: aber all bie Fertig= keit und Koketterie mit Fertigkeit verblendet selbst bas Publikum nicht mehr leicht. Es muß Geift sein, wenn es sie alle fortziehen soll, und barum hore ich vielleicht D. lieber eine Stunde lang — als Fanny eine Stunde lang — aber nach acht Tagen kann ich ihn nicht mehr vor langer Weile anhoren, und bann fange ich erft an, mich in das andere Spiel hineinzuhören, und das ist das Rechte. Alles das macht eben nicht mehr, wie Kalkbrenner zu seiner Zeit, und geht noch während ihres Lebens vorüber, wenn nicht etwas Besseres als Finger dabei ist. Das hat aber Fanny, und barum braucht sie sich vor keinem von allen denen zu fürchten."

Wilhelm hensel war von jeher sehr für den Ge= danken der Veröffentlichung von Kompositionen seiner Frau eingenommen gewesen, und es ist erklärlich, daß er in seiner Ansicht burch ben Erfolg jenes kleinen Versuches bestärkt wurde und weitere Fortsetzung wünschte. Ihre Mutter bachte ebenso und verlangte im Sommer 1837 von Felir, er moge seinerseits zum Herausgeben zureden. Aber Felix' Ansicht über bas Herausgeben im allgemeinen war durch diesen vereinzelten Erfolg nicht im mindesten erschüttert und er lehnte das Ansinnen, ihr zuzureben, ab.

Fanny, die eigentlich selbst zum Publizieren teine große Lust hatte und es nur eben ihres Mannes wegen getan hatte, ließ sich benn auch leicht und gern von bem Gebanken abbringen. Derfelbe tauchte erst viel

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe.

später wieder auf und wurde in geringer Ausdehnung

ausgeführt.

Felix war mit Jeanrenauds Ende März nach Frankfurt a. M. zurückgegangen, wo die Hochzeit stattfand.
Das junge Paar machte eine Hochzeitsreise nach dem
oberen Rhein und Schwaben. Von der frohen, ruhig
glücklichen Stimmung, die bei Felix eingekehrt war
und durch den wohltätigen Einfluß der Frau jest zur
herrschenden in ihm wurde, möge folgender Brief
Zeugnis geben:

Freiburg, im Breisgau, 10. April 1837.

"— Du erinnerst Dich wohl noch, wie wir da= mals im Regen in ben Dom liefen und ihn bewunderten, mit seinen bunkeln, bemalten Fenstern; aber bie Lage ber Stadt konnten wir damals gar nicht seben, und was Schoneres ift mir nie vorgekommen, kann ich mir auch gar nicht erbenken; so friedlich und reich, und auf allen Seiten viel schöne Taler und auf allen Seiten Berge, nahe und weite, und Ortschaften so weit das Auge reicht, und schone, nett gekleidete Menschen, überall rauschende Bergwasser in allen Rich= tungen, bazu rings umher im Tal bas erste Grun und auf ben Bergen ber lette Schnee — Du kannst Dir benken, wie wohltuend das alles ist; und wenn ich nun mit meiner Cécile ben ganzen Nachmittag heut im warmen Sonnenschein langsam spazieren gehe, überall stehen bleibe und mich umschaue, und mit ihr von Zukunft und Vergangenheit spreche, so kann ich's wohl dankbar sagen, welch ein gludlicher Mensch ich bin.

Ich habe vor, sehr fleißig zu sein. Ich mochte gern mancherlei Neues zutage bringen und ordentliche Forts schritte machen; dazu scheint mir's aber notwendig, daß ich all das aufgehäufte Alte erst einmal forts arbeite, und das will ich denn den Sommer über tun, will viele alte Plane aussühren, und die, die nicht bis zum Winter ausgeführt sind, über die will ich dann weg und sie sollen liegen bleiben. Drei Orgel-Präsludien habe ich in Spener gemacht, die werden Dir, hoffe ich, gefallen; auch ein Heft Lieder ohne Worte ist zum Druck beinahe fertig, ich denke aber nicht so bald wieder welche herauszugeben, und lieber größere Sachen zu schreiben. Wit einem Violinquartett bin ich fast fertig und will dann ein zweites anfangen; es arbeitet sich jest gar zu schön und lustig.

Wir denken noch wenigstens acht Tage hier zu bleiben und die Exkursionen in die umliegende Gegend zu machen, dann wahrscheinlich über Heidelberg nach Frankfurt zurück. Wenn ich in diesen Tagen die Schneesberge der Schweiz, die alten Freunde, sehen werde, so wird mir's schwer fallen, nach Norden umzukehren und doch wird's diesmal wohl nicht anders sein können. Secile will Plat behalten, ich schließe darum."

Den übrigen Teil des Sommers dis zum Musiksest in Birmingham brachten "die Felicier," wie Fanny das Paar immer nannte, in Frankfurt und Bingen zu. Vor dieser Reise nach England "graulte" sich Felir sehr, er schreibt an seine Schwester, indem er ihr ein Seebad empsiehlt:

"— Wenn Du Dich von Hensel nicht trennen willst, so denk an mich, der ich in wenig Wochen allein nach England gehen soll und Cécile hier lassen und bin noch keine vier Monat verheiratet und muß es doch tun. Und bloß einem Musikfest zuliebe, — da ist noch ein Seebad ein anderer Grund. — Es wird eine wahre Hetze auf dem Musikfest werden, vier Tage dauert es, und dis jetzt habe ich nicht weniger zu tun, als den ersten Tag Orgel zu spielen, den zweiten Paulus zu dirigieren, den britten Klavier zu spielen und den vierten zum Schluß wieder Orgel

zu spielen. Außerdem ist noch die Rede davon, meinen neuen Psalm "Wie der hirsch schreit" und meinen Sommernachtstraum zu geben. Außerdem gibt noch Reutomm eine große neue Kantate: "The ascension". Außerdem will er mehrere Sachen aus der Bachschen Passion singen lassen, wozu er, wie man hier sagt, viel Posaunen gesetzt hat. Außerdem werden die italienischen Sänger singen. Außerdem ist noch der ganze Messias. Außerdem noch in jedem Konzert eine Symphonie und eine Duvertüre. Und es dauert die zum 22. September und den 30. soll ich in Leipzig Probehalten und den 10. Oktober ist das erste Abonnements-Konzert. Gottsschod! das ist kein Spaß. Aber vieleleicht macht der Tod des Königs von England noch einen Strich durch die ganze Rechnung."—

Dieser Strich durch die Rechnung wurde aber nicht gemacht und Kelir mußte reisen. In allen Briefen aus bieser Zeit findet sich, bald leise anklingend, bald stark betont, die Klage, daß das "Aufführen" und Dirigieren einen großen Teil seines Reizes für ihn verloren habe und er sich mehr und mehr davon weg= sehnt, und zum eigenen Arbeiten, zum Komponieren, zum Zuhausesein hingezogen fühlt. Alle die außer= lichen Erfolge hatten von jeher nicht allzuviel Reiz für ihn gehabt; jest aber, wo seine Hauslichkeit anfing, ihm eine ganz neue Welt aufzutun, wendet er sich von jenen Außerlichkeiten immer mehr ab und bereut die Zeit und die ungeheure Anstrengung, die sie kosten. Und die war bei diesem Birminghamer Musikfest sehr groß, der Erfolg allerdings auch so durchschlagend wie noch nie. Er war der recht eigentliche "Held" dieses Festes; und was die Englander an Enthusiasmus leisten können, wenn sie wollen, bas ist fabelhaft. Und nach den Aufregungen des Festes, von denen Felix schreibt: "man brauchte einiges Fischblut, um nicht zu bersten",

mußte er unmittelbar die Rückreise antreten, sechs Tage und fünf Nächte nach Frankfurt zu Cécile; dann mit dieser in langsamerem Tempo in drei Tagen nach Leipzig; hier kam er mittags um zwei an und um sechs dirigierte er das Abonnementskonzert, "die Posaunen und Pauken strengten sich so an, daß mir allerdings am Schluß des Konzerts etwas kaput zu Mute war", schreibt er an seine Mutter. Kein Wunder, daß er sich nach häuslicher Ruse sehnte.

Es muß baran erinnert werben, baß noch immer die Schwestern Cécile nicht kannten. Dadurch hatte sich, namentlich bei Fanny, eine Art Verstimmung festgesett; sie glaubte, es hatte sich wohl schon eine Gelegenheit finden lassen, Cécile nach Berlin zu brins gen. Ende August kamen die Woringenschen Madchen mit dem alten Prasidenten nach Berlin, und ba naturs lich die Familie alles aufbot, die oft genossene Gast= freundschaft etwas zu vergelten, so gab es eine sehr muntere und bewegte Zeit. Es wurde viel und gute Rusik gemacht; überhaupt wuchsen die Sonntagsmusiken, sowohl was die Anzahl der Mitwirkenden, als die der Zuhorer, und die Größe der in Angriff ge= nommenen Werke betraf, immer mehr und mehr. Sie fingen beinahe an, den Charafter einer freundschafts lichen Vereinigung zu verlieren; benn es kam wohl vor, daß Anwesende, mitgebracht von turz vorher selbst Mitgebrachten, sowohl Wilhelm als Fanny ganz unbekannt waren, so daß die Zuhorerschaft meistens aus andern als den Leuten bestand, mit denen sie eigentlich umgingen, und sich formlich fremde Koterien bilbeten; ben Singenden blieb kaum Plat zum Stehen, geschweige zum Siten, und die Überfüllung der Raume steigerte sich ins Unerträgliche.

Mit Ausnahme der Singakademie existierte das mals keins der Institute, die heut in so großer Anzahl für die Aufführung guter Musik in Berlin sorgen, und die Singakademie beeilte sich nicht allzusehr, neue oder unbekannte alte, gute Sachen in ihr Repertoir aufzunehmen.

Nach einigen Wochen eines sehr angenehmen Aufents halts machten sich Woringens wieder reisefertig: sie wollten über Leipzig zurückgehen, und bei dieser Sezlegenheit kam-denn Fannys Stimmung gegen die "Felicier" zur-Aussprache, die auch in Briefen an diese selbst durchschimmert. So schreibt sie am 5. Oktober 37 an Cécile:

- — Ihr seid aber eigentlich recht bose Leute, daß Ihr einem noch nicht einmal mit zwei Worten Eure Ankunft in Leipzig angezeigt habt. Wenn ich nun nur einmal von Felix zu horen bekame, baß er aus der Unruhe kommt; diese ewige Hetze, in der er jahraus jahrein lebt, macht mich, die ich mich in der tiefsten Ruhe befinde, atemlos, wenn ich nur das ran benke. Das wird wohl eins ber großen Verdienste sein, die Du Dir um ihn erwerben wirst, liebe Cécile. Vom Birmingham=Musikfest haben wir von allen Seiten gehört und gelesen. Ich glaube aber, nach allen Be= schreibungen zu urteilen, daß ein rheinisches tausendmal hubscher ist. Wie nobel und einfach ist so ein Dusseldorfer Musikfest, oder ein Heidelberger, wo sie voriges Jahr die Jahreszeiten in der Schloßruine aufgeführt Allerdings ein gewagtes Unternehmen, aber wenn es" gelingt, muß es einen reizenden Eindruck machen. Auf Felirens Konzert bin ich sehr neugierig, wird es bald gedruckt, bamit man es boch auch kennen lernt? Wenn ich Felirens Sachen zuerst gedruckt ge= sehen, verhalte ich mich immer bazu wie das Publi= kum, d. h. ich beurteile sie ohne alle Vorliebe; da kann ich benn immer nicht umbin, mit Wehmut an bie Zeit zu benten, wo ich bie Sachen kennen lernte, sowie fie

eben entstanden. Es ist doch ein ander Ding und argerlich, daß es im Buch des Schickals verzeichnet stand, daß wir nicht zusammen leben, sondern, daß er seit acht Monaten eine Frau haben sollte, die ich nicht tenne. Ich muß Dir nur sagen, wenn jest jemand tommt und mir von Deiner Schönheit erzählen will und von Deinen Augen, so schnauze ich ihn an! Geshört habe ich genug davon, schöne Augen aber will man nicht hören. — —"

Indessen, wie es mit solchen Stimmungen zu geschen pflegt: sie bestehen eigentlich nur, solange sie der Mensch mit sich herumträgt, einmal ausge= sprochen, haben sie ihren Stachel verloren. Woringens ließen bas auch gar nicht gelten und berebeten Fanny zur Reise nach Leipzig, wo sie nun endlich die schönen Augen sehen sollte, von denen sie so viel gehort. Der Eindruck war naturlich berselbe wie auf alle. schreibt, aus Leipzig zurüdgekehrt, an Klingemann: "Daß ich meine Schwägerin nun kenne, hat mir allerbings einen großen Stein vom Herzen gewälzt, benn ich kann nicht leugnen, daß Unbehagen und Miß= stimmung in dieser Beziehung sehr in mir überhand genommen hatten. Sie ift aber ein so liebenswur= diges, kindhaft unbefangenes, frisch erquickliches, immer gleich und beiter gestimmtes Wesen, daß ich Felir nur gludlich preisen kann, sie gefunden zu haben, da sie ihn unaussprechlich liebt, ihn aber dabei nicht allzu= sehr verzieht und seiner Launenhaftigkeit mit einem Gleichmut begegnet, ber sie ihm am Ende vielleicht gar abgewöhnen wird. Ihre Gegenwart hat etwas von frischer Luft, sie ist so leicht, klar und naturlich."

Der gute Eindruck muß übrigens ein gegenseitiger gewesen sein, wenigstens schreibt Fanny an Cécile am 21. Novbr. 37: "Was Du mir Freundliches sagst, liebe Cécile, hat mich gar sehr erfreut, denn ich habe mir wohl nicht leicht in meinem Leben mehr gewünscht, einen guten Eindruck zu machen, als Dir gegenüber, und Deine lieben Worte und Deine Aufrichtigkeit lassen mich hoffen, daß dies wirklich geschehen sei. Da man nun die Frauen eigentlich in ihrem Hause sehen muß, werbe ich Dir mit noch mehr Zuversicht entgegenstreten, wenn Ihr uns hier besucht, und hoffe gewiß, es Euch dann recht angenehm machen zu können; wie freue ich mich auf die Zeit."

Der Winter 1837/38 verging ohne besondere Vor= Hensel beendete ein großes Bild, Christus in ber Buste, Fanny spielt einmal zu einem wohltätigen 3wed dffentlich, worüber sie an Klingemann am 27. Febr. schreibt: "Vorige Woche hat hier in der ele= ganten Welt ein Konzert großes Auffehen gemacht. Es ist namlich, wie es an andern Orten häufig ge= schieht, ein Dilettantenkonzert zum Besten ber Armen mit verdoppeltem Eintrittsgelb gegeben worden, wobei die Chore fast von lauter Gräfinnen, Gefandtinnen und Offizieren gesungen wurden. Da war ich vor= nehme Frau benn auch bringend gebeten worden, zu spielen, und habe zum erstenmal in meinem Leben dffentlich gespielt und zwar Felirens Konzert aus G-Moll. Ich habe mich gar nicht geängstigt, meine Bekannten maren so gutig, es fur mich zu tun, und das ganze Konzert, so elend das Repertoir auch war, hat so viel Neugier und Interesse erregt, daß die Ein= nahme 2500 Taler betrug." —

Im Frühjahr 1838 reiste Paul mit seiner Frau zur Taufe des ersten Sohnes von Felix nach Leipzig. Das Versprechen des letzteren, einige Zeit in Berlin zuzus bringen, erregte die lebhafteste Freude, und Fanny schrieb darüber:

<sup>&</sup>quot;—— Felix, vergiß meinen Bach nicht, und dann hore mal (Cécile, Albertine, Paul, wer wird ihn er=

innern?), haft Du bie neuen Moschelesschen Etuben und willst sie mir durch Paul schicken und sie Dir bann selbst wieder abholen? Ich werbe Dir sehr ver= bunden sein dafür. Uber Deine hiesigen Wohnange= legenheiten bekommst Du nachstens einen eigenen Brief. Die sieben Stadte Griechenlands streiten um Dich, und die freundlichen Schwestern sind im Begriff, feindliche Brüber Deinetwegen zu werben, Du sollst horen und erfahren. Lieber Felix, komponiert habe ich diesen Winter rein gar nichts, musiziert freilich besto mehr, aber wie einem zu Mut ist, ber ein Lieb machen will, weiß ich gar nicht mehr. Ob bas wohl noch wieder kommt, ober ob Abraham alt war? Was ist übrigens daran gelegen? Kraht ja boch kein Hahn banach und tanzt niemand nach meiner Pfeife. Wirst Du denn die Leute beglücken und ihnen einmal was hier vorspielen am Sonntag? Ober soll ich meine Bube so lange schließen? Rinder, wie freue ich mich auf Euch! Der Garten wird bann auch schon hubsch sein, und so Gott will, führen wir ein lustig Leben. — Abieu, Geschwistervolt, alles grüßt Euch und hat Euch lieb." —

Und es wurde ein lustiges Leben, einen großen Teil des Sommers im Hause und im Garten mit Felix und den Seinen, und das langentbehrte Zu= sammenleben wurde sehr genossen. Dagegen war Bensel seit dem 27. Mai auf einer englischen Reise abwesend, die er mit den Bildern der Mirjam und des Christus angetreten hatte, um dies Land, auf das durch Felix, Klingemann und andere Freunde die Augen ber Familie oft gerichtet waren, kennen zu lernen und selbst bort bekannt zu werben.

Für den ersten Zweck war die Zeit sehr günstig ges wählt; das Jahr vorher war der alte Konig Wilhelm IV. gestorben und die Krone Großbritanniens auf bas Haupt ber 18 jahrigen Victoria gekommen. Die Kronungsfeierlichkeiten, welche durch allerhand Zufälligzeiten verzögert worden waren, fanden während Henssels Anwesenheit in London statt, so daß ihm die Geslegenheit wurde, viel Interessantes zu sehen. Weniger günstig war der Moment für die andern Zwede, gessehen zu werden und, was ihm sehr am Herzen lag, einen guten Rupferstecher für einige Vilder zu geswinnen. Die Krönung, und nichts als die Krönung lag den Engländern im Kopf und den Kunsthändlern speziell war für den Augenblick kein Bild anziehend, was nicht in irgend einem Zusammenhang mit dem großen Tagesereignis stand.

Hensel, der im ganzen außerordentlich schreibefaul war, hat von dieser Reise, der ersten größeren Trensnung von Fanny, sehr eingehende und ausführliche Briefe geschrieben, von denen einige Auszüge folgen

mögen.

Die junge Königin hatte gewünscht, seine Bilber zu sehen, und Buckingham Gallery als den Plat bezeichnet, wo sie aufgestellt werden sollten. Er schreibt nun: "Was friegt' ich für einen Schred, als ich ba hineintrat und die schönen Rubens, Ban Dyks, Rembranbts usw. sah, und nun meine Sachen dazwischen stellen sollte! Aber was half's, ich mußte mich ber Feuerprobe unterwerfen, und wenigstens ift dieses "Muß" mir instruktiv gewesen. Du weißt, wie ich die heilsamen Mortifikationen für Künstler predige, und immer, wenn auch mit Schauber, gewünscht habe, mal meine Geschöpfe unter benen ber alten Kunst= helben zu sehen. Als meine Sachen aufgestellt maren, hatte ich noch eine halbe Stunde Zeit, die Galerie zu besehen, und wenn ich in das Beste eingedrungen war, sah ich meine Bilber an und erließ mir keine Demutigung, die mir nutlich sein konnte, ich wußte wohl, solche Schule wurde mir vielleicht nicht wieder geboten. War ich aber auch gebemütigt, so war ich boch auch erhoben zugleich, ich sah, daß manches errungen war, und fühlte deutlich und sicher, daß mehr zu erringen sei, wenn Gott und Slück Zeit und Geslegenheit geben."

Das Bild der Mirjam ging in den Besitz der Königin von England über und die Herzogin von Sutherland, die eine Kopie haben wollte, was Hensel abschlug, bestellte ein andres Bild, auf dem die eine Figur des Mirjambildes die Hauptrolle spielen sollte. Auch Lord Egerton bestellte ein großes Bild aus dem Leben des Herzogs von Braunschweig, welcher auf dem berühmten Ball in Brüssel am Vorabend der Schlacht von Waterloo die ersten Kanonenschüsse hörte und dann in der Schlacht siel. Dieser Moment auf dem Ball, nach Byrons Childe Harold Canto III. Stanza 21—23, sollte der Gegenstand sein. — Beide Bilder beschäftigten Hensel das nächste Jahr. —

Die Krönung beschreibt er folgendermaßen:

London, 28. Juni 38. Coronation.

"Alles ist vorbei, und die Königin gekrönt. Eben sahe ich das helle Kleid aus der Pforte kommen\*) und alte Zeit wurde neu, als die mittelalterlich gekleidete junge Königin durch die an dem grauen Gesmäuer siehenden roten Hellebardiere schritt. Es war ein ganz hübsches Bild, und gerade mit Sonnenblick. Wöge es ein gutes Omen für ihre Regierung sein! — Jest nun nichts mehr; ich komme eben, sechseinhalb Uhr, ganz abgetrieben zu Haus, will nun schnell zum Dinner, dann noch abends durch Stadt und Volk, welches lettere ich heute besonders kennen zu lernen gedenke.

<sup>\*)</sup> Der Brief trägt als Vignette eine Stizze ber West= minsterabtei=Pforte.

Also London ist lange, und vorzüglich Den 29. gestern, toll gewesen, und heut ift es abgespannt und schläft. Fünfmalhunderttausend Fremde maren, nach der Angabe eines Ministers, zugeströmt, und selbst das weite London konnte kaum die Zahl ber Gafte fassen. Wohl dem, der schon untergekrochen war! ist bei allebem kein Mangel hier gewesen; ganze Buge irlandischer Ochsen zogen durch die Straßen, von un= geheuerm Maß und Gewicht, was sich benn boch alles auf Schussel und Teller bringen ließ, ober auch aus bloßer Faust genossen wurde. Damit aber auch für das Auge gesorgt sei, kamen Walder und Garten in London an, um häupter, Busen und Bastone zu schmuden: Shakespeares wandelnder Wald wurde wahr. Selbst von Rußland sollen Blumen gekommen sein, und Eis von überall, wo es gefroren hat, was ja überall gewesen ist. Die Vorbereitungen waren sonst lustig zu sehen, aber zu gehen ober zu fahren, mußte unter die Verzweiflungen des Lebens gerechnet merben; da ich nun viel fahren muß, um den Weg zu finden, fuhr ich schlecht und brauchte überall das Dreis fache der Zeit. Die Kommunikation war als unterbrochen anzusehen, ba jedermann, der nicht zu jeder= mann gezählt werden wollte, das Durchbrangen scheute. Gestern von vier Uhr morgens (in London!!!) rollten nun schon die Wagen, die armen kleinen vor= nehmen Kinder waren aus den Laken in Dress ge= stopft, um vor dem Andrang an ihre verschiedenen Plage befordert zu werden. Um siebeneinviertel Uhr fuhr ich mit Lady Sandon ab; unsere Plate waren vortrefflich; dicht am Portal der Abtei, West= minster-Hospital. Eigentlich hatte ich zwischen zwei Bunbeln heu gestanden, indem Benedicts mich auch eingeladen hatten, bei ihnen in Piccadilly die Prozession zu sehen, wo ich Lablache, die Grisi usw. ge=

troffen håtte, doch konnte ich es Lord Sandon nicht füglich abschlagen, seine Frau zu führen, da er selbst mit der Kammer erscheinen mußte.

Nachbem wir einige Zeit bas Bolt betrachtet hatten, wie es wuchs und schwoll, und ich einiges stizziert, kamen die Wagen der Peeresses und Peers, welche nicht im Zuge waren, nacheinander an, einige gezischt, andre, z. B. Wellington, sehr applaudiert. Das Volk war übrigens im ganzen gesittet, wenn auch aufgeregt, aber zum erstenmal habe ich die hiesige Polizei, ohne eigentlichen Anlaß, brutal gesehen. Die Masse, von hinten gedrängt, konnte wirklich nicht anders, als bie ihr bestimmten Grenzen überfluten, und nun hieben die Konstabler mit ihren Stoden ohne Ansehen ber Person drein, rissen einzelne Leute an ihren Kleibern heraus, um sie an einer andern Stelle, wo sie boch wieder ebensoviel Plat einnehmen mußten, hinein= zustoßen, kurz, es war ein ganz zweckloses Einschreiten, und viel besser benahm sich die Ravallerie, wo sie ein= schreiten mußte. Wir, von unsern privilegierten Plagen aus, konnten bas ganz gemächlich überschauen, wenn sich bas Herz nicht umgekehrt hatte, bei ber Not unter Eine Dame mit grunem Schleier wurde über die Köpfe der Menge ohnmächtig weggetragen; in bem Gewirre suchte ein besoffenes Weib mit bloßen Schultern und fliegenbem Haar zu tanzen und freischte der Polizei, die sie hindern wollte, nur immer ihr "Coronation" entgegen. Ein humoristischer Nachbar brachte sie endlich besser mit vertraulichen Wigen und schalkhaften Ohrfeigen weg. Überhaupt finde ich, daß man hier viel mehr trunkene Weiber als Manner sieht, es ist unglaublich, was sie von Whisky hinunter schütten können. Wir selbst brauchten zu solchen Mitteln keine Zuflucht zu nehmen, im Innern bes Lokals war für Raffee, Tee, Eier usw. gesorgt, und spåter, während

die Zeremonie in der Kirche war, auch für ein vollkommenes Frühstud mit Beef, Schinken, Gelees, Eis, wofür man keinen Penny zu bezahlen hatte, da alles schon in ben Einlaßkarten mit eingerechnet mar, und man also anståndigerweise gar kein Gelb erblickte, son= bern bas Ganze ben Anstrich einer Gesellschaft hatte. So ist der Kronungstag also der wohlfeilste meines Londoner Aufenthalts geworden. Dreiviertel nach elf Uhr kam der Anfang des Kronungszugs bei Best= minster an, und eine Stunde barauf war alles in ber Rirche eingepfercht. Den Zug beschreib ich Euch nicht, weil die Zeitungen es tun, und ich halte mich baber nur an Einzelheiten. So war es schon, wie ber Takt eines ganzen Volkes in Beifall ausbrach, als der Marschall Soult erschien; daß es dem Helden und ehe= maligen Feinde, und nicht ber franzosischen Nation galt, bewies sich baburch, bag man ben General Sebastiani ganz ruhig vorüberließ. Auch dem dster= reichischen Gesandten murbe lauter Beifall, was wohl nicht bloß ber Pracht seines Aufzuges zuzuschreiben war, in welcher ber belgische Ambassabeur, Fürst Ligne, gleichen Schritt hielt, ohne jedoch gleiche Ernte zu Ubrigens konnte man nichts Blendenberes sehen, all bie schonen Pferbe mit ben reichen Ge= schirren, goldstroßenden Wagen und Dienern und ben geschmudten Leuten brin, alles bas burch graue Ge= baube und Massen unscheinbaren Volks unter grauem Himmel eingerahmt, den nur zuweilen Sonnenstrahlen durchschossen; erst hatte es sogar geregnet. Als nun gar ber ganz golbene, marchenhafte Wagen ber Koni= gin, mit lebensgroßen breizachswingenden Tritonen und ber großen Krone Englands oben, ankam, und links und rechts das feine Kleid baraus nieberneigte, und in einem Augenblick die Masse des Volks burch den Wellenschlag wehender Tücher und geschwungener

hute überbedt war, und ein ungeheures Brausen von Beifall durch Glodenlauten, Musik und Kanonens bonner schlug, mußte man sich wirklich anfassen, um überzeugt zu sein, daß man nicht in Tausendundeine Racht hinüberträumte. Darauf bann die plotliche Stille, Kirchenstille, als die Konigin in die Kathebrale gegangen war. Ich ging unter bas Volk, an bas Portal der Kirche, sab in die feierliche Dunkelheit binein, und burch meine unwillkurliche Ruhrung arbeis tete sich nun ein gut Stud berben humors hindurch, als ich die ausstaffierten, modern-einquecentischen Hellebardiere in der Nahe sab, mit den roten Ruchengesichtern und ben Nasen, bie nach Beef schnuffelten, und von Whisky und Claret erzählten, so daß ich mit sicherem Auge in die Volkshaufen schauen und mir Gruppen für mein Stizzenbuch herausholen konnte; ich habe ein ganzes Buchlein vollgezeichnet, boch aber ben großen Unterschied zwischen englischen und italienischen Bewegungen bemerken mussen; wie ganz anders eine Papstkronung, ober auch nur Benediktion in Rom! — Einige sehr schone Anordnungen und Effette von geschmudten Baltonen, Dachern mit Frauen, gegen die Luft usw. fand ich und merkte sie mir, wenn ich mal einen englischen Paul Veronese malen sollte; es gibt hier eine Art Luftwirkung, wie nirgend sonst, aber fie muß behutsam angewendet werben, sonst ist man gleich mit ber jetigen englischen Schule auf bemfelben Puntt.

Beim ersten Kanonenschuß, der den Moment der Krönung bezeichnete, begab ich mich zu Lady Sandon zurud, und nun sahen wir das Sanze sich zurud bewegen. Ich habe doch wieder einen poetisch malerischen Eindruck für immer bekommen, und wärst Du mit mir gewesen und hättest ihn geteilt, so wäre es mir nicht manchmal so unharmonisch schwarz durch die Seele gezogen, und besonders hätte ich nicht einen so fatalen Abend gehabt, wo ich, bei aller Lust um mich her, in einem unbeschreiblichen Katenjammer war."—

Das Berliner Familienleben war in diesem Som= mer hochst erquidlich, trot bes entsetlichen Wetters. das die Benutung des Gartens und Gartensaals selbst Felix komponierte viel, zur Unmöglichkeit machte. Cécile malte und zeichnete; Fanny nannte bas ben doppelten Kontrapunkt ihrer eigenen Ehe. — Ihre Gebanken waren aber fortwährend in England und mit Planen zu einer italienischen Reise beschäftigt, bie gleich nach Hensels Rückfehr angetreten werben Ihre Briefe an ihn sind ganz voll bavon, sie jubelte in bem Gebanken, baß nun endlich ihr Lieb= lingswunsch in Erfüllung gehen sollte. — Das fried= liche Stilleben störte eine Masernepidemie, die alt und jung ergriff und Feliren zur übereilten Abreise von Berlin, Bensel zur ebenso übereilten Rudtehr trieb. Fanny melbet seine Ankunft und die weiteren Plane an Klingemann unterm 18. Septbr. 1838:

Morten Hensels gludliche Antunft anzeigen, er kam, ba er wegen Mangels an Beförderungsmitteln einen Tag in Hamburg verweilen mußte, gestern früh wohlbehalten hier an; wie groß unsere beiderseitige Freude war, nach so langer Trennung, das brauche ich Ihnen wohl nicht zu schildern. Daß die Nachricht von den hiesigen Masern ihn in einen so panischen Schrecken und infolgedessen außt Dampsboot getrieben, das lag außer aller möglichen Berechnung, da ich ihm die Krankheit mit jeder denkbaren Beruhigung so überaus leicht schilderte, wie sie wirklich gewesen ist. Es ist und bleibt aber wahr, die vertrautesten Personen wissen oft die Wirkungen eines Brieses nicht zu berechnen; das geschriebene Wort ist so anders als ein gesprochenes.

Einstweilen haben wir uns nun unfre nachste Zutunft sehr reiflich überlegt, und nach genauer Prufung bes Guten und bes Besseren gefunden, daß es ratsam sei, unfre noch für diesen Herbst projektierte italienische Reise für jett aufzugeben, und statt bessen nachste Season wieder in London zuzubringen. Ich werde ihn begleiten und bann die Freude haben, Sie und manche Freunde wiederzusehen und manche andre mir un= bekannterweise Befreundete kennen zu lernen. das lettere betrifft, so verhehle ich mir nicht, daß ich einen schweren Stand haben werbe, da man in mehr als einer Beziehung Erwartungen von mir hat, benen ich nicht entsprechen kann. Ich verstehe nicht, mir selbst zu schmeicheln, und habe, wenn man mir's auch nicht ammerkt, eine naturliche Blobigkeit, die nicht wenig gesteigert werben wird burch bas Bewußtsein, bie Freunde meines Mannes erwarten mich als eine Prophetin, eine heroine, und es kommt ein Knirps. Ich weiß wohl, daß dies nur den ersten Eindruck betrifft, aber Sie werden mir zugeben, bag es beschämend ift. -Ich habe fortwährend die Freude, Interessantes und Erfreuliches aus London zu horen, und ben größten Genuß an hensels mitgebrachten Zeichnungen. In bie Grafin D. bin ich ganz vernarrt und sehe mir ihr himmlisches Gesicht wohl zehnmal des Tages an. Sie werben meine unintereffierte Seele baran erkennen, baß es mich freut, wenn mein Mann eine solche Schonheit zeichnet; so schon zu sein, bas ist aber auch eine besondere und beneibenswürdige Gabe bes himmels. Schabe, baß diese seltene Frau fast jedes Lebensglud entbehrt! —"

Berlin, 9. Oftober 1838.

Fanny an Cécile!

"Liebe Cile! Ich kann Dir nur drei Worte schreiben, um Dir zu Deinem Geburtstage Glud zu wunschen,

ober vielmehr Felix, der offenbar viel mehr Freude noch von Deinem Leben hat, als Du, bann muß ich ausgehen, und 27 Ruben die Schwänze aufbinden, u. a. Kanny J. besuchen und auf morgen mittag eins laben, ift Dir bas Kuh genug? Also zwischen 3 und 4, wenn bieser Brief ankommt, haben wir einige langweilige Leute zu Tisch und trinken Dein Wohlsein in Ananastarbinal, Du Sonntagstind. Gott schenke Dir Gesundheit und langes Leben, und wenn Du einmal ein altes Mutterchen bist, und mit dem Kopfe wadelft, wird Dir das auch noch gut stehen, wie alles, was Du unternimmst. Run kannst Du mir aber auch einmal schreiben, benn "voilà la troisième sois", daß ich ans Nopfe, und Du hast noch nicht einmal gesagt: "herein". Drum schreibe ich Dir auch nicht viel von ber Ausstellung, von der diesmal gar nicht viel zu sagen ift. -— Wenn wir uns nur noch sehen vor unserer Reise nach England. Ich habe ein bischen gruselige Freude, wenn ich baran benke. London ist gar zu groß. — Abieu, liebste Kinder, lebt wohl und verzeiht diese in Form eines Briefes zusammengelegte, und mit Abresse und Siegel versehene Stupibitat. Ich bilbe mir ein, der Dunft des heut zuerst geheizten Ofens macht mich so bumm. Schreibe aber und bente baran, bag Dir das gutige Geschick eine Schwägerin gegeben hat, die sich heut und immer nennt Deine

Liebende.

11. Oftober 1838.

Felix an Fanny.

"Es freut mich, daß es Hensel im lustigen England wohlgefallen hat; bekäme unsereins nur was von den schönen Zeichnungen zu sehen, von denen die Bücher gewiß wimmeln; und ich höre, daß Ihr nächstes Jahr zusammen hinüberreiset, das ist gar vernünftig, benn Dir muß es in dem alten geliebten Rauchnest behagen, das ist gar kein Zweifel. —

Das ift so schlimm beim Entferntleben, bag nicht allein man einander entbehren muß, sondern daß auch die Umgebungen mit all ihrem Tun und Treiben so nach und nach einwirken, ohne daß man es merkt und will, und daß die in jedem anderen Ort wieder anders sind und andershin wirken. Da habt Ihr nun Eure schöne Ausstellung und ich gabe viel darum, nur einen Vormittag einmal bort zu sein und sie zu sehen, ba hier so gar nichts dem Ahnliches herkommt; wieder habe ich es so recht an Sepbelmann gesehen, ber hier zwar viel und starken Eindruck macht, aber boch nicht so wie in Berlin, wo seine Umgebungen wieder andere sind; gestern gaben sie bie Emilia Galotti und ich war zum erstenmal im Theater, aber selbst an seinem Spiel konnte ich mich nicht recht ergoben, weil die andern es gar zu erbarmlich machten; ich erinnerte mich bes schönen Abends, als wir es zusammen sahen, und trieb Cécile vor dem Ende fort, weil ich's nicht aushalten Run wieder auf ber anderen Seite kann er fonnte. hier doch die Rauber spielen, was der König in Berlin nicht haben will, und das soll seine größte Rolle sein; David hat mir, mit bem Buche in ber Hand, eine ganze Stunde davon vorerzählt und beschrieben; ich lasse eine Anzeige in die Zeitung ruden, um eine Wiederholung zu erbitten, und er hat mir's schon halb und halb zugesagt, es zu tun. Und wieder ist unser Musikwesen lustiger und lebendiger als bei Euch; warest Du jest hier, wie im vorigen Jahr, es wurde Dich amusieren, wie es hergeht. Neue Klavierspieler haben sich (Gott sei's geklagt) bis Weihnachten ge= melbet und freilich kuriose barunter; nachste Woche ist ein Sangerinnenkampf, ber wird graulich; Mm.

Lowe von Berlin, Mm. Botgorschekt von Dresben, Mm. Shaw von London und Mm. Novello von Mailand treffen hier zusammen und liefern die Schlacht bei Leipzig im Gewandhause. — Die Novello kommt, glaube ich, expreß, um der Shaw einen "Shawbersnack" zu tun (verzeih, Hensel, daß ich in Dein Fach pfusche), sie fällt aus den Wolken, hat eine Menge unfrankierte Briefe aus Italien hergeschleudert, will zwei Tage nach dem ersten Auftreten der Shaw Konzert geben, dann will sie nach Rußland. — —

In dem ersten Shaw-Konzert sühren wir die Beets hovensche Egmontmusik mit Deklamation von Sendelsmann auf, außerdem spielt der kleine Möser; mich schwitzt schon, wenn ich an den Abend denke. Prosessor Stenzel, Arnold Rendelssohn, Heinrich Beer, Emil Bendemann, die Frankfurter Kaufmannschaft, Mühlenfels — alles das geht hier durcheinander. — —"

Leipzig, 29. Dezbr. 1838.

# Felix an Fanny.

"— Meine britte Etube ist eigentlich nur ein Saustück, gut ober schlecht gespielt; verzeih, daß ich Dir's geschickt habe; ich wollte Dir aber so gerne etwas schreiben und so kamen die schlechten Dinger (benn Du weißt, ich mache mir auch aus Nr. 1 und 2 nichts). Nun das Herz war schwarz dabei.

Hierbei ist auch wieder ein Brief an Mm. X. von Direktions wegen. Ich will Dir sagen, lieber Talleys rand, daß ihr die Herren inliegend 60 Tlr. Honorar für das Konzert bieten; das klatsche ich Dir, damit Du ihr vorkommendenfalls versichern kannst, wir könnten nicht mehr zahlen; denn vermutlich wird sie handeln wollen, ich bin aber ein Feind tavon und es ist mir angenehm, daß die Herren gleich eine Summe

bestimmten, die sie sonst niemals gegeben haben, denn unsere Engländerinnen erhalten weniger; ich meine auch, man könnte damit zufrieden sein. Als ich Deinen Brief über die X. vorlas, gerieten die Herren in Ensthusiasmus über sie, ich sagte, man könne doch nicht wissen; sie aber antworteten. "Ah!! Ihre Frau Schwesster!!! —"

Thalberg hat gestern abend Konzert gegeben und mir außerorbentlich großes Vergnügen gemacht. Sieb, daß Du ihn recht oft zu horen bekommst, benn er macht einem wieder Lust zum Spielen und Studieren, wie alles recht Vollkommene. Solch eine Fantasie von ihm (namentlich die auf die donna del lago) ist eine Anhäufung der ausgesuchtesten, feinsten Effette und eine Steigerung von Schwierigkeiten und Zierlichkeiten, baß man staunen muß. Alles so spekuliert und raffiniert, und mit solcher Sicherheit und Renntnis und voll bes allerfeinsten Geschmacks. Dabei hat der Mensch eine unglaubliche Kraft in der Faust und wieder so ausgespielt leichte Finger wie einer; wie gesagt, hor' ihn recht oft, von Virtuosenmusik kann man nichts Erquis siteres finden. Er will gar nicht mehr sein, als was er ift, ein recht eklatanter Virtuose, und wer volls kommen ist, was er ist, ben kann ich kaum anders munschen. - - "

Felix an Fanny.



Das ist ber Aberbringer dieser Zeilen.

Mehr braucht' ich eigentlich gar nicht zu schreiben, benn nun erinnerst Du Dich gleich, wie Vater immer etwas vergnügter wurde, wenn man nur ben Namen Drouët nannte, wie er nach Tisch dies Rondo, ober ein andres von ihm zu singen anfing, wie wir vor achtzehn Jahren Kinder waren und ihm vorspielen mußten — und nimmst ben Mann gut und lieb auf, ber Dir so ein Stud Erinnerung auf einmal ins Haus bringt. Aber ich will noch hinzuseten, daß ich von Herzen möchte, es gabe ein recht gedrängt volles Kon= zert in Berlin, daß ich überzeugt bin, Du kannst viel dazu tun, wenn Du ihm einmal Gelegenheit dazu verschaffst, ben Leuten vorzuspielen und bie Leute zu entzuden (benn bas ist bei ihm eins) und ihm biese Gelegenheit zu geben und sonst für ihn zu tun, was Du irgend Gutes kannst, barum bitte ich Dich nun herzlich. Schon um deswillen, weil er gar kein Wesen von sich macht, keinen blauen Dunft, keine grauen Zeitungsartikel und bergleichen, mochte ich, daß es ihm gelange, "bamit die Heiben erkennen, daß sie Menschen sind", sagt König David; aber wenn Du ihn nun spielen hörst, diese unglaubliche Vollendung, diese ganz und gar durchgebildete Virtuosität, diesen entzüdenden Ton und dabei diese Unfehlbarkeit und Rube, so weißt Du ben Hauptgrund, warum ich mochte, baß es ihm in Berlin gelange, und warum ich ihn Dir recht ans herz lege (nur bildlich naturlich, Hensel sticht mich gleich tot).

Ich schreibe in großer Eil', nächstens besser; für heut nur dies: nimm Droust gut auf und bent versgangener Zeiten und freue Dich über ihn wie ich und

behalte mich ganz viel lieb."

Felix M.

Aus einem Brief von Fanny an Klingemann, den 30. November 1838:

– Meine Schwester hat ihr jüngstes Kind, 13 Monate alt, einen schönen Knaben, verloren, und selbst an nicht gefährlichen, aber so schweren Leiben, an nerobsen Gesichtsschmerzen barnieber gelegen, so lange, so hart, vor und nach dem Tode des Kindes. daß wir all unsern Mut zusammennehmen mußten, ben Jammer nur mit anzusehen. Ich erspare Ihnen das Detail alles dessen, mas wir in dieser trüben Zeit gelitten; dem Schmerz um das liebe Kind hat dies bittere, körperliche Leiden, bei dem die Armste rasete und im Bett gehalten werben mußte, auch seinen icharfften Stachel genommen, sie ift ganz ergeben unb ruhig und liebenswürdig in ihren Leiben. ihr die Liebe der Ihrigen mannigfachen Trost bereitet; mein lieber Mann hat das Kind nach seinem Tob zweimal gezeichnet und bann in Dl gemalt. sonders eine ber Zeichnungen ift so überaus gelungen, so wunderbar ahnlich, daß ich wohl sagen kann, sie hat einen großen Trost darin gefunden. Auf die erste Nachricht vom Tode des Kindes (der nicht einmal eine Krankheitsnachricht voranging, benn bas Kind starb nach 36 Stunden) tam Kelix und blieb fünf Tage hier. Leiber war sie in den Tagen gerade allzu krank, um viel Genuß von seiner Gesellschaft zu haben, indes tat ihr doch die Liebe unbeschreiblich wohl. Ihr armer Mann hat auch überaus viel gelitten, einen wahren Segen aber hat die Familie an Dirichlets Mutter, einer so außerorbentlich vortrefflichen, seltenen Frau, wie mir beren nur außerst wenige in meinem Leben. vorgekommen sind.

Ihr Name ist während Felixens Hiersein gar viel zwischen uns genannt, wie er es denn zwischen meinem Mann und mir fast täglich wird. Freuen Sie sich aber nicht auf unser Kommen, ich werde Sie gewaltig in Anspruch nehmen und in London umberjagen, ich muß

alles sehen, und Sie mussen mir helsen. — Daß Sie mich für eine klug genucke Frau (wie Walter sagt) halten, um mir keine disappointments zu bereiten, ist mir lieb, ich halte mich auch dafür. Wenn mir in London nichts Unangenehmeres begegnet, als daß mich die Vornehmen nicht einladen (denn das meinen Sie doch?), so will ich London dreimal segnen, darauf habe ich nie im meinem Leben Ansprüche gemacht und werde doch setzt auf meine alten Tage nicht erst ansfangen. Sie, Woscheles und Horsleys, werde ich nicht erst fragen, ob sie mich freundlich aufnehmen, das verssteht sich von selbst, damit habe ich aber auch vollsständig genug und verlange keine anderen Bekanntsschaften. —"

Die Vollendung des Bildes für die Herzogin von Sutherland verzögerte sich so, daß Hensels einsahen, einiges von ihren Plänen müsse geopfert werden. So wurde denn England, wie das Jahr zuvor Italien, über Bord geworfen; Fanny begleitete Rebeda, einem in deren Krankheit gegebenen Versprechen gemäß, ins Seebad; und dann sollte endlich die lange projektierte, lange ersehnte und oft zu Wasser gewordene, italie=nische Reise ausgeführt werden.

Für das Seebad war Heringsdorf ausersehen. Dies Ostseebad war damals eben erst "entdeckt", und Fanny ging eigentlich mit Widerstreben an die Erfüllung ihres Versprechens.

Die folgenden Stellen werden zeigen, daß Herings= dorf besser war, als sein — damaliger — Ruf.

Heringsborf, 1. Juli 1839.

Fanny:

Eben kommen wir aus dem ersten Bade, liebster Mann, und die Ostsee hat Nordsee gespielt und uns

tuchtig zusammengepeitscht. Gestern vormittag tamen wir hier an, in einem Wetter, wie bas, worin wir von Boulogne abfuhren, und trot dieses ungunstigen Anfangs sind wir vom ersten Augenblik an ganz ent= zudt gewesen von der Lage von Heringsborf. Unfre kleine Wohnung ist ganz nett, Devrients haben sie verleumdet, um's Euch zu beweisen, namentlich Dir, liebe Mutter, damit Du nicht bentst, wir wohnen in einer Pappschachtel, ober gar wie "ber Fischer un sine Fru", will ich Euch erzählen, daß ich nach Tisch nach Swinemunde fahren werde, um womoglich ein Fortepiano und einige Mobel zu mieten, die uns viel mehr fehlen als Plas. Das wird aber nicht leicht sein, benn die Fürstin Liegnit dreht ganz heringsborf um; beut kommt sie, und das Hallo von Rochen und Silber= bienern und Inspektoren und andern Toren geht schon seit gestern. Überhaupt hat sich unser lonales Herz auf der Reise unendlich erquickt. Auf dem Dampf= boot trat man nur auf Russen, vorausreisendes Ge= folge des Großfürsten; sechs Schiffe haben sich für ihn bemüht, und in welchem Renommee die Leute da= stehen, kannst Du aus bem einzigen Faktum schließen, daß man ihr Gepåck von bem ber übrigen Reisenden abgesondert hatte, um die Aufsicht zu erleichtern, "weil sie wie die Raben stehlen", sagten die Leute. Kapitan und Steuermann und Passagiere rasonierten ganz laut. — Ich werbe Dich ernstlich bereben, auf ein paar Tage herzukommen, benn Heringsborf ist stupend schon und bleibt es, fürchte ich, nicht lange, benn die verfluchte Zivilisation mit ihren gelben und grunen Hausern fångt schon an, überall zu spuken und die schönsten Punkte zu verberben; und das ist das besonders Schone an unfrer Aussicht hier, daß noch gar nichts Storenbes sichtbar ist.

Meine Swinemunder Fahrt ist erfolgreich gewesen,

ein Instrument habe ich aufgetrieben, und es ist mir zu morgen versprochen, eine Kommode habe ich schon herausgeschafft, und wir sind nun aufs beste eingezrichtet. Das erste Bad ist Rebeda, Gott sei Dank, sehr gut bekommen, und nun bin ich aller Sorge los. Auf Sonntag nachmittag habe ich G.'s aus Swinesmunde zum Kaffee eingeladen, B.'s werden dazu gesbeten, wir machen Musik und die Fete ist fertig. Ich habe mir vorgenommen, eine mäßig ausreichende Zahl von Felirens und meinen Musikstuden als Thalberg, Herz, Liszt und Bellini zu taufen, um mich bei unsern guten Gästen nicht in Mißkredit zu bringen.

Was nun meinen innern Menschen betrifft, gesliebter Mann, so ist er beschaffen, wie ein Jean Paulsscher Roman, humoristisch sentimental. Ich habe mir durchaus vorgenommen, die beste Laune durchzussühren; die jest ist es mir gelungen, so oft ich aber an Dich denke, (und es geschieht zuweilen!) gehen mir

die Augen über."

heringsborf, 3. Juli.

Rebecca.

"Es ist wirklich sehr edel, liebster Mann, daß Du vor dem Frühstück und in Deiner mir bekannten Hetze mir geschrieben hast, aber auch ohne den Brief hätte ich heut wieder Nachricht gegeben; lieber Mann, hätte ich gewußt, wie schon es hier ist, ich hätte Dir gewiß nicht abgeredet, mitzugehen, gerade für Dich ist diese Gegend wie geschaffen, wie würdest Du spazieren gehen und Dich unter einen Baum legen, in irgend einer mathematischen Attitüde ins Meeer hinaus sehen und die größten Entdeckungen machen. Es ist eine zum Nachdenken geschaffene Gegend, wenn ich das sogar sage und empfinde, wie würde es Dir gehen. Nur

kann ich mich ber Wehmut nicht erwehren, wenn ich bas reizende, ibyllisch landliche Dorf mit seinen Stroßbachern und ben anspruchslos einfachen Häusern an= sehe und bedenke, wie unfehlbar in einigen Jahren die verschönernde Hand des Menschen dieses harmo= nische Winkelchen Erde verunstalten wird; ich sehe schon Belveberes statt Storchnestern, faule Blumengarten statt Kornfelbern und auf bem Buchenberg ein Kaffee= haus mit Regimentsmusik, besonders aber die freundlichen, fleißigen Bauern in Bettler verwandelt. Alles im Geist, benn noch ist es ein Studchen Erde, wo nicht nur Gott die Welt, sondern auch die Bauern ihre Bohnhäuser und Ader erschaffen haben. Du würdest entzückt sein, aber was hilft's, Du bist einmal nicht hier, sondern entfernst Dich immer mehr von uns; gestern abend machte mich der Gedanke so traurig, daß nur ber unermeßliche Unsinn, ben M. vorbrachte und ber uns reglementswidrig bis halb elf fesselte, mich ver= mochte, Tranen zu lachen, anstatt zu weinen. Nun ber Oktober wird auch kommen.\*)"

5. Juli 39.

# Fanny.

"— Unser größtes Ergößen besteht hier in der Kunst, Ihr glaubt nicht, wie sehr uns die Musik bes glückt. Gestern kam das Fortepiano an; nachdem es sich von seinem sauern Gang die Treppe hinauf erholt hatte, probierte ich es und schlug gleich eine Saite herunter, worauf der ganze Ton verstummte. Zest sitzt nun schon wenigstens anderthalb Stunden lang der Klavierstimmer daran, und je länger er stimmt,

<sup>\*)</sup> Dirichlet war auf einer Reise nach Paris begriffen, er ging halb und halb mit der Idee um, dahin überzusiedeln, die sich aber nicht realisierte.

je toller es klingt. Die Saite kann er nicht aufziehen, und ich habe bemerkt, daß sie alle rostig sind, ich werde also hier mehr Saiten verzehren, als Nähnadeln. Da es übrigens einen ganzen Lon zu tief steht, so werden wir unsere Hohe im Gesang brillieren lassen. Es lebe die Kunst! Als Tisch ist das Klavier vortrefslich zu brauchen, und drittens dient es zum Bücherbrett. — Eben war ich in der andern Stude bei Bedchen, um sie zu fragen, ob wir nicht den Klavierstimmer hinaussschmeißen wollten? Der Kerl hat schon zwei Saiten abgestimmt (ohne meine) und es steht jest schon wenigs

stens zwei Tone zu tief. — Morgen weiter.

Sonnabend, 6. Juli. Wie kannibalisch M. bes Morgens nach bem Babe aussieht, bas steht in keiner Weltgeschichte. Wie ein Menschenfresser. Über einem braunen Rattunrod trägt sie ihre beliebte Rasawoika, die Armel mit zottigem Pelz durch den Gürtel ge= zogen, weil sie bis jest uns immer damit in die Milch gestippt hat, und ich es mir endlich als Gnade ausge= beten habe, daß sie sie feststeden sollte. Die zweite Gnade aber, die ich mir ausbat, ist mir nicht zuteil geworden, namlich, daß sie ihr Haar aufbinden sollte, benn es gehört zu ben Babegerechtigkeiten, die sie sich nicht nehmen läßt, wie ein zottiger Pudel ober ein ungekammter Kannibale damit herumzulaufen bis Mittag. Dazu schwarze Strumpfe und ein roter Unterrod, der bei grazibsen Bewegungen zum Vorschein kommt. Den Nachmittags=Raffee haben wir gemein= schaftlich abgeschafft, unsrer Nasen wegen, an benen man ohne Schwefelhölzchen und Feuerzeug Licht an= gunden konnte. Verbrannt bin ich babei, lieber Mann, eine Zitrone ist eine Lilie gegen mich. — Unsre heutige Rete ist um ihre eigentliche Pointe gekommen, benn der gestrige Kantor hat das Instrument richtig in einen solchen Stand versett, daß es unmöglich ist, auch nur

ein Lied dazu zu singen. Wir wollen nun unents mutigt unser Heil bei einem Swinemunder Künstler versuchen, denn der gestrige war Mißverstands halber aus einem nahen Dorfe."

# Heringsborf, 17. Juli.

## Dieselbe:

"— Wir haben ein paar recht hubsche Partien gemacht; vorgestern fuhren wir nach Swinemunde und besahen die russische Fregatte. Ich hatte Dich dabei gewünscht, lieber Mann. Es ist außerst interessant und für Dich, der Du weder so kriegs= und russen= hassend bist, wie ich, wurde auch der Eindruck nicht ein so trauriger gewesen sein, als für mich. Der erste Anblid, wenn man aufs Verbeck kommt, ist wahrhaft imposant, und wer bloß sieht, ohne sich etwas dabei zu denken, muß sich freuen und lustig werden, wie auch die meisten Leute tun. Wenn man aber über= legt, wieviel Kunft, Gelehrsamkeit, Muhe, Fleiß hier aufgewendet worden, mit welcher weiteren Mühe für Ordnung, Reinlichkeit und Regelmäßigkeit auf diesem wahrhaften Kunstwerk gesorgt wird, so daß die Waffen= kammer wie ein Schmudkastchen, jede Kanone wie ein Luxusmobel aussieht, und wenn man ferner bebenkt, wie hier die edelsten Krafte des Menschen für einen so morberischen und kannibalischen Zwed verwen= bet werden, ba konnte man das Gruseln lernen, wenn man's noch nicht kann. Als nun vollends das Abendbrot anfing, wo ihrer etwa ein Dugend um einen von der Dede herabhängenden Kessel herstehen und mit den stumpfen, flavischen Gesichtern die graue Brube an= sehen, die sie daraus fressen, — ich versichere Dich, da war mir das Weinen näher, als das Lachen! Und das sind noch nicht die letten der Menschen! Eine

Seeschlacht ist mir immer als ber Gipfel ber Barbarei erschienen, und seit ich dies Kriegsschiff gesehen babe, bin ich in meiner Meinung nur bestärkt. Hoch= zivilisierter Barbarismus! Wie werden wir einst von einem kommenden weiseren Geschlecht gerichtet werben, welches das Faustrecht im großen, die Kriege, abgestellt und bas Wolfertribunal eingeführt hat. Dann werden noch einzelne Kriege übrig bleiben, wie jest einzelne Duelle, aber sie werden immer seltener und immer unmöglicher werben, und bann können die Menschen anfangen, vom Christentum zu reben. Darum ist Ludwig Philipp mein Mann, weil er le Napoléon de la paix ist, und weil er die Angelegenheiten ber Welt jett durch einen europäischen Kongreß zu ordnen versuchen will, was ein großer Gedanke ist. — Nun lachst Du mich aus mit meiner Friedenspolitik, aber ich habe boch recht, wie alle Frauen, "der hecht ist blau". —

Gestern haben wir eine wilde Waldpartie gemacht, die eine Urt von Parodie auf Felixens Waldsest sein könnte\*). Statt eines bekränzten Tisches hatten wir Schinkenbutterbrot auf einem moosigen Stein, statt eines Chors von zwanzig geübten Sängern haben wir beide unsern Vorrat von zweistimmigen Liedern ausgekramt; nur der Wald selbst war keine Parodie, denn er ist so schön, wie er nur sein kann, und die Partie war unter andern dadurch ausgezeichnet, daß zwei Herren (auf acht Damen und fünf Kinder) dabei waren. Sonntag hatten wir hier brillante Gasttafel, neunzehn Damen, sieben Kinder und drei Herren; der

<sup>\*)</sup> Die "Parodie von Felixens Waldsest" bezieht sich auf einen gerade in jenen Tagen angekommenen Brief desselben mit der Beschreibung eines ihm in Frankfurt gezgebenen Festes, das er seiner Mutter geschildert hatte. Felixsche Briefe 3. Juli 1839.

eine war ein jüdisches Zahnärztchen aus Berlin, der zweite ein Sohn von Bock, der dritte eine unbekannte — nicht Größe sondern Dicke." —

heringsborf, 18. Juli.

## Rebeda an Dirichlet.

"— — Ein besonderer Reiz bieser Gegend besteht barin, daß es unmöglich ist, auch nur zehn Schritt auf ebenem Boden zu gehen, dadurch erscheint jedes Holz= scheit, jeder zufällig hingeworfene Gegenstand male= risch, und jeder ohne Mühe erklommene Rasenhügel gewährt neue mannigfaltige Ansichten. Die Office ift uns bitter verleumbet worden; sie ist nicht zahm, sie ist nicht farblos, sie ist in diesem Augenblick vom schönsten Dunkelblau, viel bunkler als ber Himmel, sie hat auch Wellen mit weißem Schaum, die mich gehörig rot peitschen, und der erquidlichste Seewind durchweht mich eben. Ich schreibe nämlich auf dem Afazienhügel hinter unserm Hause, sehe zu meinen füßen die Strohdächer durch die Baume tuden, den dunkeln Wald des blauen Berges (dies ist der Name, nicht poetische Bezeichnung) im Hintergrunde, alles von der See begrenzt, es ist ein herrlicher Anblick; warest Du nur hier, ihn mitzugenießen und Dich in ber Tiefe Deines sonderbaren mathematischen Gemutes baran zu erfreuen. — Gestern waren es acht Monate, daß unser liebes Kind uns genommen ward. Menschen Herz ist auch wie ein Grab; tief unten liegt ber Schmerz, treu und fest eingegraben, und barauf grunt es, und machsen Blumen und es wird oft auf= gewühlt, und wieder neuer Schmerz bazu getan, und wächst wieder zu, und blüht wieder, bis endlich — da steht die Weisheit stille. Man muß eben mit. Nun mein ewiger Refrain, laß mich mit Dir leben, b. h.

schreibe mir fleißig wie Du lebst; verschiedener können's wohl Cheleute nicht treiben, wie Du in Paris und ich in Heringsdorf. So einförmig wie meine Briefe geht mein Leben hier seinen Gang; hätte Fannn nicht Sehnssucht nach ihrem Mann und die große Reise vor, wo ich sie auch noch gern die zulest genießen möchte, ich triebe nicht nur nicht fort, sondern mietete mir zur zweiten Saison eine andre Wohnung. Doch ist jest die schönste Zeit, wo das Korn noch steht, und das Grün noch frühlingsfrisch ist." —

Berlin, 7. August 39.

## Dieselbe an denselben.

"— Ich muß aber noch die letten herings= dorfer Tage nachholen, so mude und reise= und Kram= echauffiert ich auch bin. Nun habe ich auch solche Feier von Konige-Geburtstag mitgemacht, wie sie dugend= weise in den Zeitungen stehen, Diner, Schuljugend, "einfache Anreden" — außerst ledern und ennunant, aber zauberisch reizend war die Erleuchtung abends; die einzelnen, durch Hügel und Wald getrennten häus= den mit Lichtern und Blumenkranzen bebedt, ber schönste Sternenhimmel, überall Gruppen vergnügter, entzückter Menschen, es war ein wundervoller Abend. Wir blieben noch lange, nachdem die Menschen sich verlaufen und ihre Lichter ausgeloscht hatten, auf dem vielbesprochenen Buchenberg, und sahen ben Mond über dem Meere aufgehen, und — bewundere uns den andern Morgen um halb vier waren wir schon wieder da, die Sonne aufgehen zu sehen. abends waren nach langer Meeresstille endlich wieder heftige Wellen, denen konnte ich nicht widerstehen, und ging mit Antonie zum Tee fort, wir warfen uns ins Wasser, ließen uns einige Wellen über den Kopf stur=

men, und gingen bann mit hängenden Haaren wieder zu unserm Tee.

In Stettin hatten wir in ben brei Stunden zwischen Paden und Essen durch noch so viel Zeit, einen recht unartigen Reisestreich zu begehen; warest Du dabei gewesen, ich hatte tuchtige Schelte bekommen, ba ich es aber getan habe, muß ich's auch beichten. Unterm Fenster gegenüber erscholl nämlich eine wunderschöne Tenorstimme, Fanny und ich gingen ans Fenster und horchten; als er fertig war, meinte ich, es ware boch billig, daß wir dem guten Tenor auch was zu hören gaben, und wir sangen zum Fenster hinaus ein zweis stimmiges Lied, wir haben namlich in Heringsborf sehr viel gesungen und sind sehr eingeübt. Da füllten sich die Fenster gegenüber, wir wurden sehr applaudiert, und unser Tenor fing wieder an zu singen; unterbessen waren aber die Pferde gekommen, und wir horten das Ende nicht mehr, am Ende singt er noch.

Ich sage nichts, wie mir's zu Mute war in Deiner leeren Stube und bei meinen lieben Bildern, aber Du wirst Dir es vorstellen können. Nun, es muß alles getragen, alles verschmerzt sein, über Leid und Freud geht die Zeit unbarmherzig hin. Wenigstens ist uns diese Reise gelungen, ich glaubte gar nicht mehr, daß so was möglich wäre."





# Italien

"Gebe uns nun Gott eine gute Reise ohne Unfall und stets gute Nachrichten von Hause, und lasse er uns alles unverändert finden, dann werden wir herrliche Zeit erleben. Ich gehe diesem großen Ereignis mit ruhiger Freude entgegen, moge sie von guter Vorbedeutung sein! Amen!" — Mit diesen Worten schloß Fanny ihren Lagebuchabschnitt vor der Reise nach Italien.

Das erfte Reiseziel war Leipzig, wohin Felix turz vorher von seinem Frankfurter Aufenthalt zurud= gekehrt war, und von wo er am 21. August schrieb:

#### Liebe Kanny!

"Gestern abend sind wir alle gludlich, gesund und froh hier wieder angekommen, und mir ist um eine große Last leichter, da Cécile die Reise so musterhaft ausgehalten und sich so herrlich darnach befindet. Der ganze Weg zwischen Frankfurt und hier war mir die Zeit über wie ein Alp, der mich manchmal arg drückte. Gottslob, es ist nun überstanden und so wie wir selbst unverändert und vergnügt hier eingerückt sind, so haben wir hier alles getroffen. Die S.'s waren uns gestern auf der Chaussee entgegen gegangen und mußten im Wagen mitsahren, während ich zu Fuß einrückte. Ganz weit vor der Stadt war uns schon Verhulst begegnet. Kennst Du denn Verhulst? Das ist was für Dich, wenn

Du kommst. Nun also, liebe Fanny, wann dürfen wir Dich erwarten? Bleibt recht lange, benn auf einer so großen Reise, wo die Tage mit Scheffeln gemessen werden, da muß man nicht bei uns damit geizen.

Ich schreibe des Morgens früh und in Eile, weil ich sonst am Tage schwerlich Zeit dazu gefunden hätte. Weber Schleinit noch David, noch sonst einen Leipziger habe ich die jett gesprochen, also kannst Du Dir denken, wieviel tausend Geschichten und Gespräche nachzuholen sind: ganz England mit David und ganz Sachsen mit Schleinit. Erkundige Dich doch einmal, wer Herr Julius Stern in Berlin ist, von dem ich gestern bei der Ankunft ein Liederheft mit einer freundlichen Zuschrift bekommen habe. Die Lieder scheinen nach einem flüchtigen Blick Talent zu zeigen, ich habe aber sonst noch nichts von ihm gehört ober gesehen.

Wir haben gestern zusammengerechnet, daß wir auf der ganzen Reiseroute auf jeder Station etwas gegessen haben, mit Ausnahme von Neuhof und Marksuhl, wo allerdings aber auch nichts zu haben war. Nimm bazu eine Wurst und Brot und Wein und Sußig= keiten, die uns von Frankfurt aus in die Wagentaschen gepadt waren, und Du tannst benten, bag wir eben nicht Hunger gelitten haben. Auch haben wir vier volle Tage gebraucht; benn gestern hatten wir in Weimar geschlafen; aber dafür war der Kleine musterhaft artig im Wagen und hat auf der ganzen Tour nur einen Klaps bekommen, worauf er schrecklich schrie und ein= schlief und mich beim Aufwachen so lieb hatte, als war ich's nicht gewesen, ober er nicht. Nun, Gott sei Dant, wir sind gludlich da, ich bin sehr froh. Auf baldiges frohes Wiedersehn, liebe Fanny."

Hensels befanden sich so wohl in der Leipziger bes haglichen Häuslichkeit, wo sie acht Tage verweilten,

baß Fanny die "Reise" immer erst von Leipzig ab rechnete. Die große Befriedigung, die Felix sowohl in seiner Stellung als auch in seinen vier Pfählen sühlte, tried ihn zu regem Schaffen der verschiedensten Art. Der 95. und 114. Psalm, die Ruy Blas=Duver=türe, die D=Dur=Sonate für Piano und Violoncell, das Es=Dur=Quartett sür Streichinstrumente, die Serenade und Allegro giojoso sür Pianosorte mit Orchester, viele Lieder sür Klavier und Stimme—Alles dies fällt in die Jahre 1838 und 1839. Außer=dem sing er an, sich mit dem Elias zu beschäftigen, worüber ein Brief an Schubring vom 2. November 1838 Kunde gibt\*). Am 4. September verließen Hensels Leipzig.

Durch Gerede von Wirtsleuten ließen sie sich auf der weiteren Reise versühren, einen der Angabe nach näheren, ganz neuen Weg nach Bamberg einzuschlagen. Aber der Fluch aller "Richtwege" lag auch auf diesem; er war weiter, die Straße noch nicht fertig, so daß stellenweise Feldwege eingeschlagen werden mußten, und als in stocksinster Nacht der Main erreicht wurde, der auf einer Fähre passiert werden sollte, fand sich, daß die Fähre nachts, wie jeder gute Bürger, schlief. Der Postillon aber erklärte, der Main sei so seicht, daß man hindurchsahren könnte; und da sonst nur die Alternative blieb, im Wagen am User zu übernachten, so entschloß man sich zu dem Abenteuer, das auch ganz gut ablief.

Uber Bamberg, Nürnberg und Augsburg wurde München erreicht. Gerade für einen Künstler war ganz Bayern damals von höchstem Interesse. Denn unter König Ludwigs Regierung geschah für die bildenden Künste außerordentlich viel, und unter manchem Verzfehlten entstand auch vieles Gute und Würdige. Schon

<sup>\*)</sup> Vollendet wurde ber Elias erst 1846.

in Augsburg machte der durchaus restaurierte, von allem Wust und Tand späterer Jahrhunderte befreite Dom den günstigsten Eindruck. Daß Kürnberg vollauf gezwürdigt wurde, versteht sich von selbst. Den ersten Eindruck von König Ludwigs selbständigem Schaffen gewährte die im Bau begriffene Walhalla, worüber Fanny folgendermaßen schreibt:

"Eine halbe Stunde unterhalb Regensburg am linken Donauufer auf einer schon geformten Sobe, rechts und links von andern schon bewachsenen, zum Teil mit Ortschaften und Ruinen bebedten Bergen ein= gefaßt, liegt die Walhalla, weithin im ganzen Lande sichtbar. Einmal beendet wird sich bas Gebäube mit seinen ungeheuren Marmorfaulengangen, bie sich gegen die Luft abseten, prachtig ausnehmen, wenn uns auch einzelnes barin gar nicht gefallen hat, und ber Name Walhalla und ber 3wed, Buften berühmter beutscher Manner barin aufzustellen, mit ber Form eines griechischen Tempels auch durchaus nicht übers einstimmt. Bis jett ist noch bas ganze Gebäube in einen unermeglichen Bretterfasten eingehüllt, welcher, auf einem Berge so nahe dem Wasser stehend, ein deutliches Bild der Arche Noah gewährt. Wenn man hinein geht, kann man ungefahr entziffern, wie es werben wird, und ein kleiner Rupferstich, den wir zur hand hatten, verbeutlicht es noch mehr. Als Beispiel, wie flüchtig selbst so große Werke hier behandelt werden muffen, mag bienen, daß eine Karnatide, von Schwans thaler modelliert, vierzehnmal ganz gleich in Marmor ausgeführt wird, weil er nicht einmal Zeit hat, vers schiedene Modelle zu machen. Uberhaupt ist ganz Banern ein großer Bautasten, in Munchen sist bas geniale Kind, das damit spielt; es ist nur zu fürchten, daß bie schönen bunten Sauser alle zusammensturzen, sobald das Kind einmal davon geht, benn es muß

einem jeden einleuchten, daß für die Kräfte des Landes und nach Verhältnis ber Bilbung bes Volkes zu viel geschieht; aber nach bieser Seite hin ist ber Konig überaus großartig, und mit Sinn und Kenntnis, bas kann man nicht leugnen. Er ist ber beste und einsich= tigste Oberbaudirektor, und da er zugleich eine leidliche Versorgung als König von Banern hat und baher imstande ist, alle seine Bau= und Mal= und Bildnerlaunen auszuführen, daneben auch personlich sich hübsch und rudsichtsvoll und freundlich gegen die Kunstler zu be= nehmen scheint, wenn sie ihm nur rasch genug arbeiten, so geschehen wirklich außerorbentliche Dinge und man muß übertrieben gutmutig sein, um es ohne Neid zu sehn, wie die Krafte der Leute in Anspruch genommen werden und baburch gesteigert werden. So hat er sich auch durch seine Liebe für die gotische Art und Weise bas große Verdienst erworben, die dazu ge= horigen Gewerke außerordentlich gehoben zu haben, benn die Glasmalerei, bas Steinhauen, bas Holzschniken und das Mauern verstehn sie hier wie die Alten." —

In München war die Bekanntschaft all der Künstler, Schwanthaler, heß, Schnorr, Cornelius, Raulbach, und der Anblick des regen, frischen Lebens unter ihnen interessant. In musikalischer Hinsicht war die Bekanntschaft mit Delphine Handlen erfreulich, von der Felix in den Briefen aus München schreibt; damals hieß sie Frl. Schauroth. Hensel zeichnete viele interessante Porträts, und so war der Aufenthalt sehr anregend und erfreulich.

Die nächsten Tage brachten den Anblick der ers habensten Gebirgsnatur; das Stilffer Joch, der hächste und großartigste aller Alpenpässe wurde überschritten.

## Fanny an ihre Mutter.

### Bormio,

am Fuß des Stelvio lombardische Seite, 27. September 1839.

"Heut vor einem Monat sind wir von Berlin absgereist, und heut haben wir unsern Zug über die höchste Alpenstraße glücklich vollbracht. Wir haben eine herrsliche viertägige Reise durch Tirol gemacht, auf eine beispiellose Weise vom Wetter begünstigt, welches die letzte Zeit in München kalt und regnerisch war, und uns während der Fahrt nur blauen Himmel und die klarste Sonne zeigte. — —

Mailand, ben 30. September. Dienstag ben 24. reisten wir mit zweifelhaftem Wetter von Munchen ab, bas sich aber nach einigen leichten Regenschauern ganz-Wir gelangten bis an ben Ruß ber lich aufklärte. eigentlichen Gebirge, burch schone, interessante Gegen= ben fahrend. Den andern Morgen brachen wir mit Sonnenaufgang auf, ber Mond stand ber Sonne gegen= über, beide in vollkommenster Klarheit leuchtend, und das erste, was wir beim Ausfahren erblickten, waren die Schneeberge bes Tirol, bem wir uns naherten. Nicht weit von der Grenze liegt Hohenschwangau, die durch den Kronprinzen von Bayern in ritterlichen Stil wieder aufgeführte alte Burg, in herrlicher Gegend. Die Seite, von ber wir tamen, ist eben, nur in ber Ferne von niedrigen Bergen begrenzt, voller gruner Beiden und schöner spiegelklarer Seen. Un ber Rud= seite des Berges, der die Burg trägt, liegt ein prächtiger schwarzgrüner Alpensee, mit Schwänen, die sich auf bem bunkeln Wasser wie schwimmende Sternchen ausnehmen, bahinter mehrere Schichten hoher und hochster Berge (nicht Herrschaften). Man steigt einen sehr bequemen Weg zur Burg hinauf, an bem schon die

Laternen mit ben bazu gehörigen "Stengeln" (vibe Felix' Kinderjahre) gotisch sind. Aberhaupt habt Ihr gar keinen Begriff, wie gotisch es da zugeht. Domenic Quaglio hat, wie Ihr wissen werbet, jedes Stuhlchen auf der Burg gezeichnet und ist endlich selbst oben Alle Zimmer sind mit Wandmalereien in Bachs bedeckt, und der Kronprinz ist so unparteiisch dabei zu Werke gegangen, daß er in einem Gemach Geschichten ber Hohenstaufen, im andern Geschichten ber Welfen hat barstellen lassen. Inbessen Spott à part, ber hier sehr nahe liegt, ist es doch geistreich und schon durchgeführt, etwas besser als Prinz Friedrichs Burg am Rhein, und die Aussicht aus allen Fenstern über vier Seen von ganz verschiedenem Charafter entzudend schon. Balb barauf passiert man die ofter= reichische Grenze, die wir vermittels eines Gulbens ohne jede Belästigung überschritten, und noch an dem= selben Tage kamen wir über einen sehr bedeutenden Alpenpaß, den Finstermunz, welcher allein hinreichend ift, nach Italien zu gelangen, benn man kann von ba, ohne weitere Berge zu überschreiten, nach Bopen Dieser Finstermunzpaß hat mich aufs leb= hafteste an den Gotthard erinnert. Ein schroffes Auf= steigen auf herrlicher Straße, zwischen zwei Reihen Felswänden, zur Seite den Inn, den man immer tiefer und tiefer unter sich toben hort, und an ber Stelle, wo die romantische Schönheit der Gegend den Sipfel erreicht, wendet sich, wie beim Urner Joch, die Straße ploglich nach innen, anstatt ber Teufelsbrucke kommt man an einer Festung vorbei, welche bie Ofter= reicher da, wo das Tal am engsten ist, an und in ben Kelsen bauen, und nun befindet man sich plotlich in einer stillen grunen Hochebene wie bei Urf rn, die Wildheit des Stromes, der kurz vor der Festung noch als Wasserfall sturzt, ist vorbei, und er fließt ruhig

dahin, so ruhig, wie es einem Tiroler Fluß überhaupt möglich ift, benn sie scheinen alle aus Champagner statt des Wassers zu bestehen. Als wir eine Weile auf dieser hochebene fortgerollt waren, tat sich eine gewaltige Masse von Schneebergen vor uns auf, und da wir auf unsere Frage erfuhren, es sei bas Stilffer Joch, über bas bie neue Straße führe, fiel mir, ich muß es gestehen, das herz ein wenig in die Inerpressibles. Wir übernachteten am Fuß des Hochgebirges und brachen um halb sechs auf. Der himmel mar bebedt, die Luft lau, und es blieb mehrere Stunden lang ungemiß, wie das Wetter werben wurde. Ich will versuchen, Euch eine möglichst deutliche Vorstellung von diesem merkwürdigen Wege zu geben. Aufsteigen auf der Tiroler Seite zerfällt in drei Stationen, etwa funf Meilen Wegs, Die sich auch bem Charafter nach genau von einander sondern lassen. Während ber ersten Station fährt man, schon immer stark ansteigend, ziemlich grabeaus in ein enges Tal hinein, durch Bruden bald auf biese, balb auf jene Seite des reißenden Bergstroms gelangend, und sich ber Schneemand nahernd, welche bas Tal schließt. hier sieht man die echte Alpennatur, Weiden mit Bieh, Sennhutten, Felsen, Bergmässer; Trafoi, ber erste Ruhepunkt, liegt schon 5000 Fuß hoch, und hier befindet man sich am Fuß des eigentlichen Stelvio. Von hier an geht bie Straße nicht mehr gradeaus, sonbern im Zickzack ben Berg steil hinan. Von unten gesehen nehmen sich bie Gelander, beren man oft mehr als zwolf auf einmal übersehen kann, wie die Spaliere an einem ungeheuern Weinberg aus. Der zweite Ruhepunkt heißt Franzenshohe und liegt an ber Schnee= linie. hier hat man schon Gletscher und weite Schnee= felber zur Seite und zu seinen Füßen; ber Ortlerspiß ift vom Gipfel bis zum Fuß sichtbar und ganz nabe,

bastiefere Tal mit seinem Grun fangt an zu verschwinden. Von hier hat man noch über eine Meile im Schnee zu fahren, das Wetter war aber so wunderschon und bie Sonne so flar, daß wir, weit entfernt, Deden, Pelzhandschuh, Tücher und alle Erwarmungsmittel, die wir bereit gelegt hatten, zu brauchen, vielmehr auch unsere Mantel ablegen mußten. Die Luft hatte eine unbeschreiblich angenehme Frische, ohne im minbesten kalt zu sein. Dieser lette Teil des Weges ist fast durchweg mit starken Holzdachern bedeckt, welche ihn und die Reisenden vor Lawinen schützen. Endlich nach mehr als zehnstündigem ununterbrochenen Berganfahren erreichten wir gludlich ben Gipfel Santa Maria. Hier tranken wir die letten Tropfen des von Dir, liebes Bedchen, geschenkten Ungars auf das Wohl ber Unsrigen, wo sie auch in der Welt zerstreut seien, und nun ging es luftig bergab, in zwei Stunden hinunter, was wir in mehr als zehn erstiegen hatten. Gipfel des Stelvio ist das Wildeste, Wüsteste, was ich gesehen habe, nichts als unabsehbare Massen von Kelsen und Schnee. Das hinabfahren ist ein wahres Vergnügen, ber Wagen wird an einem Rade gehemmt, und nun rollt man ebenso sicher als schnell auf bem bewundernswürdigen Wege, auf dem wir nicht ein Steinchen, kein noch so kleines hindernis gefunden haben. Hier sieht man ben Ursprung ber Abda, die gleich nach ihrer Geburt vortrefflich auf ben Beinen ist und einige prächtige Wasserfalle bilbet. auch die herrlichen, in den Felsen gesprengten Galerien, sechs ober acht an der Zahl; in den meisten zählten wir zehn bis zwölf in bedeutenden Zwischenräumen angebrachte Durchsichten. Es ist unbeschreiblich interessant, all diese verschiedenen Stufen vom ewigen Schnee über die nackten Felsen, die Tannen= und Laub= holzvegetationen bis zu der Lieblichkeit eines frucht= baren Tals durchzumachen, und sehr erfreut über unser Tagewerk kamen wir in Bormio an, mit Eins bruch der Dunkelheit, wo ich die ersten Zeilen dieses Briefes schrieb.

Ich habe mich etwas lange bei biesem Abergang aufgehalten, weil man wirklich noch nicht so viel bavon gehört hat, als von alledem, was ich Euch später zu beschreiben haben werde\*). Wir hatten einen Haupt= treffer mit bem Wetter mahrend bieser Reise, benn als wir den andern Morgen von Bormio abfuhren, fing es an zu regnen und hat drei Tage unaufhörlich geregnet, und auf bem Joch mare bies mehr als un= angenehm gewesen, während es uns in der Ebene eine Erholung von bem beständigen Sehn und Be= wundern bunkte. Im Abdatal fanden wir furchtbare Verwüstungen, die ein Orkan vor vierzehn Tagen an= gerichtet hatte, an zahllosen Stellen waren Stude bes Begs, Bruden, hauser weggerissen und zertrummert; bie Straße war aber burchaus wieber in fahrbaren Stand gesetzt, und die Bruden durch provisorische er= sett, aber ber Anblick war überaus schrecklich. Morgen des 29. erreichten wir den Comer See, und hier sah ich zum erstenmal das tausendmal beschriebene, millionenmal gepriesene und bennoch so überraschende Dlbaume, echte Kastanien und Maulbeerbaume hatten sich zwar unterwegs schon bliden lassen, aber die Gegend hatte bis bahin boch noch immer ben Alpencharakter, und erst hier verwandelt sie sich ganz= lich. In Varenna, wo wir anhielten, liegt das Gast= haus hart am See, man übersieht die hellgrune Flache von ber sanftesten, feinsten Farbe, von ben schönsten,

<sup>\*)</sup> Und ich habe die Beschreibung unverkürzt aufges nommen, weil man ja in kurzem nicht mehr im hellen Sonnenschein über die Alpen, sondern in dunklen Löchern durch dieselben fahren wird. Der Verfasser.

mannigfaltigst geformten Bergen umtranzt; auch an Kelsen und Schnee fehlt es nicht, aber sie treten be= scheiben in den Hintergrund und raumen hier ber Als Vorgrund hatten Anmut ben ersten Plat ein. wir einen Garten mit blubenden und früchtebelabenen Bitronen= und Drangebaumen, großen Feigenbaumen, Rosen, aus ber Mauer wachsenden kolossalen Aloes, eine Vegetation wie toll, auf Terrassen, beren lette in bas Wasser führt. Ein feiner Regen hinderte uns naturlich nicht, in ben Garten zu gehn, und bie Wolfen nahmen ber Gegend nichts an ihrem Reiz. — Ich tann Euch gar nicht beschreiben, wie entzückt und wie gerührt ich war, benn rührend ist ber mahre Ausbruck für die Schönheit dieser Gegend. Ich hatte so recht lebhaft das Gefühl, es mir nicht zu gonnen, und Euch alle dazu herbei zu munschen. Dich, liebe Mutter, mußte Faust freilich auf seinem Mantelchen bin und abends wieder zu Haus tragen, sonst ware es für Dich zu ermudend, aber Du, Bedchen, mußt Deine nachste Reise nach bem Comer See richten, wenn Du auch nicht gleich ganz Italien bereisen kannst; bas ist ganz eine Gegend für Dich, und an sich schon ein würdiges Biel. Mailand liegt übrigens einen Kagensprung davon. Und Feigen! Ich versichere Dich, ich kann nie eine essen, wie sie so zudersuß sind und auf ber Bunge zergehn, ohne zu wunschen, sie bir in ben Mund zu steden. Und Trauben! die gonne ich mir freilich auch, denn die ist kein Mensch lieber als ich, aber sie sind welthistorisch, und man bekommt noch Geld zu, wenn man sie tauft! — Die Pfirsich ent= sprechen meinen Erwartungen nicht, ich habe sie bis jest hart und fast ungenießbar gefunden.

Långs bes ganzen Comer Sees ist die Straße wieder prächtig, statt des Geländers durchaus durch eine mit Granitplatten belegte Mauer geschüft, und wieder die prachtvollsten Felsgalerien gesprengt. Hier sind nicht, wie auf bem Joch, niedrige Fenster an= gebracht, welche nur das notige Licht einlassen, sondern hohe unregelmäßige Tore, burch die man jedesmal bas herrlichste Bilb sieht. Wir konnten Mailand nicht mehr am Tage erreichen und blieben, da wir den ersten Unblid nicht gern verlieren wollten, über Nacht in Ich weiß nicht, was der Lucia einfiel, daß sie die ganze Nacht von einem Kloster zum andern lief und lautete, ein solches Gebimmel habe ich in meinem Leben nicht gehört. Renzo muß betrunken gewesen sein, wie bas eine Mal in Mailand\*), benn das Schreien und Juchheien auf ben Straßen wollte fo wenig ein Enbe nehmen, wie bas Glodenlauten. Monza ist ein interessantes, altes Nest, mit einer von außen sehr schönen, von innen gang verunstalteten Kathebrale und einem Palast Friedrich Barbarossas, ben bie Stadt nächstens abtragen lassen will. Mann wird es dem König von Bayern klatschen, damit ber sich für ben ehrwürdigen, alten Bau verwendet. Dem mußte nur Monza gehören, er wurde ben Dom schon wiederherzustellen wissen.

Es ist écrit là haut, daß wir hier in Mailand keine Menschen sollen kennen lernen, alle, an die wir Empsfehlungen haben, sind nicht hier und eine Stadt ohne Menschen (in der schönen Natur braucht man sie weniger) ist für mich ein Körper ohne Seele, mithin wird Mailand keinen Glanzpunkt dieser Reise bilden. Dom, Brera und Scala sind von uns bereits verschlungen, denn solcher Reisemagen ist wirklich ein wahrer Schlund, ein Abgrund, ein Straußmagen.

— Ich werde in meinen Briefen an Euch eine Rubrik, italienische Zustände" einführen und der erste Artikel

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf Figuren aus den Promessi Sposi von Manzoni.

soll hiermit folgen: Bis jett: Bettler keine; Flohe wenige, Schmut bis über beide Ohren. Doch ist Maisland im Außern eine der reinlichsten Städte. Ich werde Euch darüber schreiben, wenn wir fortreisen, jett bin ich noch zu neu hier. In Bezug auf die Sprache gebe ich mir alle mögliche Mühe, lese Schilder und lasse mich von der Wäscherin und dem Kellner beslehren.

In Munchen hatten wir noch ein paar hubsche Abende, einen bei der Handlen, wo sie wirklich glorios spielte. Felixens erstes Konzert habe ich, außer von ihm, noch nicht so spielen gehört, dabei ist sie eine allerliebste Person. Den letten Abend hatten wir einen improvisierten Tee bei uns, getrunken von Prand und seiner Frau, Rottmann, Marggraf aus Berlin und Kaulbach und seiner Frau, die mir beibe an bem Abend erst kennen lernten. Wie bas zuging, spåter munblich. Genug, wir schieben so herzlich voneinander, als håtten wir uns lange gekannt. Er ist ein großer, schlanker Mann, mit interessantem Gesicht, hoher kahler Stirn, blasser Farbe und halblangem Haar; auf die Frau paßt bieselbe Beschreibung, sie ist fehr hubsch. Er ist außerst freundlich, teilnehmend an allem, besah die Zeichenbücher mit dem größten Interesse und gibt Tone von sich, wie herr Schadow. Beigend witig ist er auch und nedte den ehrlichen, braven Rottmann auf die possierlichste Art. Als Rottmanns Zeichnung fertig war und Wilhelm nur noch ben Schlagschatten hinseken wollte, bat Kaulbach ihn, es ihm boch zu er= lauben und setzte in ben Schatten Rottmanns Profil mit seiner enormen Nase. Rottmann heißt in Munchen il nasone. Dieser schrieb darunter: "Hoho, da ist sie ja, wie sie ber Spiegel wies — die ungeheure Nase, die sich so oft schon stieß." — Und so ist das Blatt ein ganz humoristisches geworden. Ich spielte auf Be=

gehren auf dem verstimmten Instrument, so gut es gehen wollte, die Unterhaltung war dußerst lebhaft, und der Abend gehörte zu den angenehmsten, die man nur erleben kann. München hat mir überhaupt einen sehr guten Eindruck gemacht, wir haben so liebens-würdige Menschen da kennen gelernt, und auch die Kunstwerke, selbst die alten, haben da den Stempel der Gegenwärtigkeit; man sieht, daß sie mit Liebe gesbegt und verstanden werden, und das gibt ihnen erst den Wert. Es lebe der König von Bayern, quand même!"—

In Padua, bas "einen widerwärtigen Eindruck von Berwesung" machte, ist die Kirche St. Antonio und daneben die Scuola di Tiziano sehenswert, ein mit Bundergeschichten des heil. Antonius Fresko gemalter "Ein dem Tizian zugeschriebenes Bild", be= merkt Fanny, "wo ber heil. Antonius ein Widelfind reben läßt, ist sehr hubsch. Die Wunder des Heiligen sind alle ganz besonders praktischer Art. Sobald ich katholisch werbe, soll er mein Schutpatron sein. erwedt verstorbene Glaser und Teller, bas ist so gut in der Wirtschaft zu brauchen. — Wir gingen noch nach der Kapelle, deren Bilder von Jacob d'Avanzi durch Förster (Jahre vorher) gereinigt wurden. Schmutz, den er heruntergewaschen, steht noch in der Kapelle, die Tische, die er gebraucht, noch übereinander. Es ist ein Sauvolt!" —

## Brief an bie Familie.

Venedig, 13. Oktober 1839.

"So stand es denn im Buche des Schickfals auf meinem Blatte geschrieben, daß ich 1839 den 12. Oktober nachmittags, nach unserer Uhr um zwei, Venedig zum erstenmal, aus der Brenta in die Lagunen einsfahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare

Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten und besuchen Da Euch unsere Reisebriefe Freude machen, so sollt Ihr mitgenießen, sobald und soviel ale mog= lich. Ich erinnere mich in meinem Leben nicht leicht in 24 Stunden so viel Erstaunen, Bewunderung, Rubrung, Freude empfunden zu haben, als in diesem wunderbaren Venedig! Seit wir hier sind, hab ich fast noch keine trodnen Augen gehabt — völlig be= zaubernd ist der Anblick dieser Wunderstadt. wenn man sich nabert und sie auf bem Wasser schwim= mend erblickt, sieht es sich großartig und marchenhaft Wenn man nun in die ersten Basser= zualeich an. straßen hineinfährt, und rechts und links die andern Wasserquerstraßen weitergehn, ba muß man hemben und Schurzen ansehn, bie in ben Borftabten vor allen häusern zum Trodnen hängen, um sich zu überzeugen, daß man nicht traumt. — Gestern nach Tisch gingen wir aus unserm schlechten Gasthause (bas uns in Munchen sehr gelobt worden war) gleich hinunter, ein Studchen am hafen entlang, und in die engen Gassen hinein, und ba machte ich die erste Erfahrung, wie so tausendmal Abgebildetes in der Natur wirkt. Die Markuskirche, ber Dogenpalast mit den beiden Saulen davor, ber Rialto, die Seufzerbrude erschienen mir nicht als neu, sondern wie alte Bekannte, die ich nicht so lebendig und schon in der Erinnerung nur behalten hatte. Was mich aber ganz überraschte, war das ungeheure Leben in ber Stadt, das Gewühl wie in Paris, die Masse ber Läden und Kaffeehäuser; ich hatte in Venedig nur tote Herrlichkeit erwartet, wie in Padua, das wirklich eine vermoberte Stadt ift, und nun lebt alles in "frischester Gesundheit!" — Heut fruh um neun setten wir uns in eine offene Gondel und begannen mit gespannter Erwartung Fahrten. Zuerst quer über ben Hafen nach ber Insel

und Kirche St. Giorgio, wo man außer einigen schonen Bildern in der Kirche das schönste vor derselben sieht, eine Stadtansicht, wie sie wohl nicht zweimal in der Welt eristiert. Dann nach Sta. Maria bella Salute, am Eingang bes Canale grande, mit vielen Bilbern von Tintorett und einigen von Tizian. Bu bem beutschen Maler Nerly, den ich hauptsächlich deshalb mit besuchte, weil er dasselbe Atelier im Palast Pisani inne hat, in dem der arme Leopold Robert endete. Dies Zimmer zu sehn, diese Treppe hinaufzusteigen, war uns sehr rührend, da wir durch die kleine Schrift alle Details seines Lebens und Todes so genau im Gedachtnis hatten. Nach ber Atabemie. Es ist basselbe Gebaube, das Goethe unter dem Namen der Carità mit so großem Entzücken beschreibt; die Treppe, von der er so ausführlich redet, steigt man hinauf. Die Gemaldegalerie muß aber damals noch nicht darin gewesen sein, sonst könnte ich nicht begreifen, daß er kein Wort bavon sagt. hier ist nun Maria himmelfahrt, ben Rupferstich kennt Ihr ja, und die Pracht bieses Wunderbildes zu beschreiben ist mir noch viel unmöglicher, als dem Außerdem sind noch ganz respektable Rupferstich. Bilber in großer Menge ba, wenn man aber jenes zuerst gesehen hat (und man hat es immer zuerst ge= sehn), so muß man sich zu jedem andern, selbst von Lizian erst herabstimmen. Ist man wieder gnäbig herablassend geworden, so kann man sich die Dar= stellung der kleinen Maria im Tempel vom großen Tizian schon gefallen lassen; es ist eins der köstlichsten Bilder, bie es geben kann, und mit niederlandischer Naivität aufgefaßt. Von Paul (er heißt bei uns jest immer Onkel Paul) einige große Schau= und Pracht= stude; von Bellini einige Szenen mit hintergrund aus dem alten Venedig, überaus interessant. endlich vieles haben wir heut gar nicht gesehn ober

bemerkt, es ist zu viel für einmal. Mit vielem Lobe muß ich erwähnen, daß Gebäube und Bilber in ber Atademie vortrefflich gehalten sind, wie wir es bis iett in Italien noch nicht gefunden haben, benn es ist eine Schande und ein Erbarmen, in welchem Zustande bie größten Schäte ber Architektur und Malerei sich fast überall befinden. Pabua zeichnet sich vor allen in dieser Hinsicht aus, und ich kann nicht sagen, welchen wiberwartigen Einbrud mir bie Stadt gemacht hat, obgleich (siehe Goethe), wenn man wie ich einen Cicerone bei sich hat, der Hieroglyphen zu lesen und zu erklaren versteht, man bekennen muß, baß berrliche Sachen da waren, aber Freude kann man nicht daran Unser nachster Gang beut war kein Kunstgenuß, auch kein Ohrenschmaus, sondern ein Austern= fraß, uns zu ferneren Taten zu stärken. Palast Pisani, mit einem einzigen Bilbe, es ist aber ber wunder= schone Paul Veronese, von dem Ihr meinen Mann oft habt erzählen hören, die Familie des Darius vor Alexander. Wenn die armen Leute ein paar Schritte nach dem Baston tun, so sehn sie den ganzen Canale grande herauf und hinunter. Palast Barbarigo, mit einigen zwanzig Tizians, alle aber sehr verkommen, während Pisani ein altväterisch prächtig stolzes Ansehn Ich kam mir wie eine eble Benezianerin vor, als ich ba die Treppen hinabstieg; ich versichere Euch, es wird einem da gar nicht "Pobel" zumut. Beschluß unsrer Vormittagsfahrt gingen wir zu Aurel Robert, der noch in der Wohnung geblieben ift, die er zulett mit seinem Bruder teilte — das Atelier war anberswo — und vervollständigten uns so bas rührende Bild seiner Umgebungen. Aurel zeigte uns die Zeich= nungen, die er nach Bildern seines Bruders gemacht hat, und einige angefangene Sachen. — Das war ein Morgen in Venedig; benkt Ihr Euch nun bazu ben

reinsten Himmel, die mildeste Luft, und von Ort zu Ort ein angenehmes Gleiten auf der hellgrünen sonnens blihenden Fläche in offener Gondel, so müßt Ihr sagen, einen solchen Morgen kann man nur in Venedig erzleben. Ben man liebt, dem muß man wünschen, das einmal zu sehn. Paul, denke ich, werden wir nicht viel zuzureden brauchen, der wird wohl einmal mit Alberztine hingehn; mit Dirichlet ist es schon schwerer, und ich spekuliere immersort, wie sie sich einmal diese Reise einrichten könnten. Becken muß Venedig sehn, das ist was für sie. —

Rachmittags schrieb ich biesen Brief, während mein Mann noch einmal ausging, um sieben holte er mich ab, und wir gingen auf ben Markusplat, mo Militarmusik war, und ber ganze Plat bichtgebrangt voll Unter den Arkaben schöne, sehr elegante Menschen. Damen in Menge, die ich mehreremal Revue passieren ließ, bann am hafen Mondschein über bem Wasser und geringeres Volk. Sie haben am hafen einen permanenten Markt auf ebener Erbe, Geschrei ber Berkaufer, Marionettentheater, Zank und Streit, Gesang gar nicht übel, ein Bag und ein Sopran sangen ein Duett rein und geläufig und begleiteten sich mit Violine und Gitarre; Neun=Uhrtrommel, Militar= musik, Konversation, Kindergeschrei, alles untereinan= der, es ist ein Larm zum Tollwerden. Als ich zu Haus kam, hatte ich meine Tuchnadel verloren, mein Mann lief wieder fort, sie mir zu suchen trot meiner Gegenvorstellungen und hat sie richtig auf dem Markus= plat wiedergefunden — das ist doch das große Los! —

Nun müßte ich eigentlich noch über unsere sechstägige Reise von Mailand nach Venedig berichten, während der wir uns in Crema, Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza und Padua umgesehen haben, ich will Euch aber im wesentlichen auf Goethe ver-

weisen, der die Sache wohl beinahe so gut beschreibt, als ich es könnte, — verändert hat sich in den Orten nicht vieles. Von der Architektur des Palladio, den er so über alles verehrt, und der halb Vicenza, nebst einem guten Teil von Padua und Venedig gebaut hat, könnt Ihr Euch einen Begriff machen, wenn Ihr sie der Schlüterschen sehr ähnlich denkt. Namentlich ans Zeughaus erinnern viele seiner Gebäude, und ich kam mir daher in Vicenza gar nicht fremd vor. Es ist uns unbeschreiblich interessant, jest auf frischer Tat zu lesen, was er darüber schreibt; es ist nun über 50 Jahre her, daß er hier war, und alles ist so wahr, und so frisch, und so richtig, als wäre es heut beobachtet.

Was Ihr uns über den Daguerrotyp schreibt, intersessiert uns sehr; bitte, haltet uns au kait dieser wichstigen Sache."

Auseinem Briefe von Fanny an Cécile.

Benedig, 20. Oftober 39.

"— Grabe als wir gestern Felixens Weisung erhielten, Tizians himmelsahrt Maria dsters zu sehn, waren wir im Begriff, ihr unsern zweiten Besuch abzustatten; ich habe seinen Gruß an die Glorie ausgerichtet und kann ihn versichern, daß ich wenigstens nicht das Rindvieh bin, welches zwei und noch einige Engelsköpse nicht schön sände\*). Dieser Blumenskranz von Kindern ist gewiß eine von den Sachen, die Tizian am besten gelungen sind, und Tizian ist gewiß eine von den Sachen, die dem lieben Gott am besten gelungen sind, und wenn der liebe Gott und Tizian sich Mühe geben, so läßt sich's schon mit ansehn. Wie freue ich mich darauf, einmal künstig mit Felix über Benedig zu plaudern. Ein Pfefferkorn ist er auch nicht, und ein Brauerpferd auch nicht, denn die

<sup>\*)</sup> Siehe Felixsche Briefe. Leipzig, 14. September 1839.

Darstellung der kleinen Maria im Tempel mit dem Torso in der Mauer und der Eierfrau daneben und der schönen Bettlerin hinten gefällt mir, und die süksleidenschaftliche Lautenspielerin gefällt mir zweismal, und die drei Köpfe von Giorgione bei Manfrini in Canaregio sind auch nicht so übel, und der Sinn der Gondeln ist mir ebenfalls aufgegangen, und ich hoffe in Benedig ziemlich Bescheid zu wissen, wenn wir es mit dem Rücken ansehn. Mondschein steht im Kalender, leider aber waren die Abende meist zu trüb, als daß man eine Wasserfahrt hätte unternehmen können.

Den 23. Ott. — Wir haben gestern einen mann= lichen Entschluß gefaßt und unsere Luna (bas Gast= haus) verlassen, von ber mein Mann behauptet, es sei nicht sowohl eine keusche als eine sau'sche Luna, und eine Wohnung in Roberts Hause bezogen, in ber wir heut nacht zum erstenmal in Venedig gut und un= gestochen von Muden geschlafen haben. Ich sehe so aus, baß ich mich kaum sehn lassen kann. Auf jebem Augenlide bid aufgelaufene Stiche, Beulen ohne Bahl auf Hals und Gesicht, die Hande wie tatowiert. Robert hat sich große Mühe gegeben, Wilhelm Modelle zu verschaffen, und er hat jest wirklich die Auswahl und wird heute einen Studienkopf anfangen. frugt neulich einmal, wie mir die italienische Rüche zusagte? Im allgemeinen habe ich nichts bagegen ein= zuwenden, als daß sie alle Braten troden effen laffen, aber ihre Stuffati und Umidi, und wie all das ge= schmorte Zeug mit Saucen heißt, schmedt mir sehr gut, und Kase zu allen Suppen vortrefflich, aber die Suppen selbst sind hochstens ein= oder vielmehr dreifdrmig Reis, Nudeln und Gemusesuppe, voilà tout. und Butter hier vortrefflich, bis jest habe ich noch überall jenes sehr mittelmäßig und biese kaum eßbar

gefunden, so daß ich sie ganz entbehren mußte. Eine außerst kleine Sorte Zwiebacken, Invisibili genannt. sind hier erzellent. Gemuse essen bie Venetianer gar nicht, nur mitunter etwas schnoben Rohl. tostlich, Wein noch gut, hier naturlich weniger als in Im Raffee lassen sie fast überall ben terra firma. bidsten Bobensat, und wo ich bas finde, werbe ich zur Schäferin und trinke Milch. Die von ben Italienern empfohlenen Weine zum Wasser habe ich bis Venedig standhaft abgelehnt, da wir aber hier alle dem Klima in ber ersten Zeit ben gewöhnlichen Tribut zollen muffen, habe ich mit Sebaftian mich bazu entschlossen, aber nur solange wir hier sind, bann wird wieder Wasser getrunken. Daß wir noch fortwährend die besten Erdbeeren essen, barf ich auch nicht ungerühmt lassen.

Den 28. Das unsterblich schone Wetter ist seit einigen Tagen "alle" geworben, und wir haben uns heut das erste Kaminfeuer machen lassen und er= freuen uns eines sehr behaglichen Klimas, nachbem wir ein paar Tage wie die ganze Schneiberzunft ge= froren haben. Hoffentlich finden wir es weiter sub= lich und auf der Erde noch besser, als hier in diesem Fischbehalter, es wird aber Zeit, daß wir in die Winter= quartiere ruden. — Abends gehn wir immer eine Stunde ins Kaffeehaus, Tee trinken und Zeitungen lesen, die aus Deutschland wenig Erfreuliches melden. Die Verschwörungen der Fürsten gegen die Völker gehn immer weiter, und es mochte sich wohl keiner getrauen, zu sagen, wohin das führen wird? grade die Kleinen sind die Allerschlimmsten. Wenn man von diesen unerquidlichen Nachrichten weg wieder hinaus tritt an ben schönsten Plat in ben schönsten Abend der Welt, wie wir davon einige hatten, kann man sich erst gar nicht hineinfinden. — Neulich waren

wir einmal wieder auf der Atademie. Etwa 400 Bilder sind nicht aufgestellt, aus Mangel an Raum, und man baut jett einen neuen Saal. Das was bort zu hoch hangt, um gesehn zu werben, konnte ein Dugend andere Galerien fett machen. Ein paar sehr inter= essante Kuriositäten sind: Tizians erstes und sein lettes Bild, dicht nebeneinander gehängt. Jenes ein Besuch der Maria — zeigt schon ganz den kunftigen großen Mann, bas andere stellt, eigen genug, ben toten Christus vor, von ben Seinigen betrauert, und hat in Farbe und Komposition etwas unheimlich Schauer= liches, fast Furchtbares. Sehr interessant sind auch die Bilber von Bellini, welche venezianische Zere= monien mit den hintergrunden der Stadt darstellen, wie sie damals war, er hat, wie Krüger auf seiner Parade, diese Bilder mit Portrats angefüllt, die man zwar nicht mehr kennt, aber sie doch zu erkennen Dag unfer Publikum immer noch biefen meint. glattesten Portrats nachläuft, ist ein trauriger Beweis für seine Rudschritte, und diese ganze Ausstellung\*) ist hochst verdrießlich. Wilhelms Studienkopf einer Vene= zianerin mit bem hier im Volk üblichen weißen Schleier wird Euch sehr gefallen, heut zeichnet er eine allerliebste Wasserträgerin mit bunten Stiften in bas Buch von Dir, liebe Minna." -

### Tagebuch:

"Am 3. und 4. November nahmen wir Abschied von den Lieblingspläßen, und selbst im greulichsten Schmutz und Unwetter übte Benedig seinen alten Zausber. Am 4. um ein Uhr fuhren wir ab; im stärksten Regen wurde in Mestre der dort zurückgelassene Wagen wieder bepackt, und wir fuhren bis Padua. Am andern Morgen, bei immer gleich schlechtem Wetter, reisten

<sup>\*)</sup> Über welche die Berliner Briefe voller Klagen waren,

wir über bas schon liegende Monselice, überschritten bie schon bedeutend angeschwollene Etsch und machten in Rovigo, einem unbehaglichen Nest, Mittag. waren schon die bedenklichsten Nachrichten über ben hohen Wasserstand des Po zu horen, und es wurde uns ber Abergang, ber hier burch eine Fahre vermittelt wurde, als unmöglich geschildert. Wir ließen uns baburch indessen nicht abschreden und fuhren nach= mittags die drei Meilen bis zum Po. Allerdings zeigte sich uns hier das ganze Elend einer großen Über= schwemmung, es war, als hatten bie Schleusen bes Himmels sich zu einer zweiten Sundflut geoffnet. Endlich erreichten wir ben Po, — die Fähre lag ba, die Leute meinten, es sei allerdings ganz gut möglich überzuseten, und es brobe babei nicht die minbeste Gefahr; aber der Kardinallegat in Ferrara habe bas Übersegen verboten, und sie durften es unter keiner Bedingung magen, dieses Verbot zu übertreten. Nach= bem hensel vergeblich seine ganze Beredsamkeit und bedeutende Versprechungen aufgewendet hatte, blieb uns nichts übrig, als ben Rudweg nach Rovigo an= zutreten. Den ganzen nachsten Tag mußten wir hier bleiben, es kamen wechselnde Nachrichten, ber Po fallt, der Po steigt, kein Passagier von jenseits erschien, es wurde also nicht übergesett.

Am 7. morgens fuhren wir abermals dem Po zu, allerdings fast ohne Hoffnung: das Wasser war noch gestiegen, das Wetter womdglich noch scheußlicher gesworden; der Postmeister in Polisella, der letten Station, bewog uns fast zum Umtehren, indem er uns die absolute Unmdglichteit des Weiterkommens beweis, da suhr eine Extrapost vom Po kommend in den Hof, als handgreislicher Beweis der Möglichkeit des Übersetzens. Nun ging's mit frischem Mut vorwärts, wir erreichten den Fluß; er war noch mehr geschwollen,

als zwei Tage vorher, aber — ber Kardinallegat hatte jett das Übersetzen erlaubt, und es erwies sich auch als ganz ungefährlich, nur daß wir statt 3 Paoli deren 26 bezahlen mußten, wovon der Kardinallegat, dem wir die ganze Seschichte verdankten, zwei Drittel bekam."

### Aus einem Brief an Rebeca:

Florenz, 19. Novbr. 39.

"Wie schon es hier ist, wie reizend die Gegend, wie unerschöpflich die Kunstschäße, nun, das ist ja bekannt; der Palast Pitti und die Uffizien konnten die Welt mit Kunstschäßen versorgen. Die Tribuna ist nun ein= mal berühmt, als das non plus ultra von Kunstsamm=. lung, ich kann Euch aber versichern, daß es Zimmer im Palast Pitti gibt, die wenigstens in hinsicht ber Bilder fast noch höher stehen, freilich sind keine Antiken in denselben Raumen, wie in der Tribune, wo man mit einem Blid drei Venusse, die mediceische und zwei tizianische, übersieht. Nicht genug zu loben ist die Liberalität, mit der der vom Großherzog bewohnte Palast Pitti mit allen Kunst= und Mobiliarschäßen bem Publitum zu unbeschränkter Benutung frei steht. In jedem Zimmer kopieren Maler und legen die schmuti= gen Paletten auf die kostbarften Mosaiktische; bas erfte= mal kamen wir hin, in einem Wetter, daß ich überzeugt war, wir wurden abgewiesen werden, benn wir trieften, aber man ließ uns ohne weiteres ein und wir hatten unsere nassen Rleider auf samtnen Sofas abtrochnen können, benn kein Mobel hat einen überzug. Raphaels sind haufenweis da bis zu sechs in einem Zimmer und bas ganze Palais ift so eingerichtet, baß bie eigensinnigste Tabelsucht sich nichts anderes mun= schen könnte. Dagegen ergreift mich in ber Tribune immer die Reformationswut, benn es sind Bilder

darin, benen ich die Ehre nicht gönne, diesen berühmten Platz einzunehmen, wogegen in anderen Räumen welche hängen, die ihn ganz und gar verdienten. Ich möchte da gar zu gern einmal, wie Mutter zu sagen pflegt, Möbelier und Tapezier sein. So ist in einem nicht immer geöffneten Saal ein Frauenbild von Tizian, Flora genannt, — unerhört schön. Es ist der Kopf seiner Geliebten in Paris, auch eine ähnliche Stellung, aber für mich weit drüber. Ich habe es gestern zuerst gesehn, und da war Wilhelm nicht dort, heute werde ich es ihm zeigen. Das hinge ich gleich in die Tribune."

Von dem zur Reise nach Rom gewählten Weg über Siena schreibt Fanny: "Von Florenz bis Rom habe ich allemal um neun gesagt: die Tour ist doch langweilig und beschwerlich; um zehn, es ist doch wunderschön! um elf war es wieder langweilig, um zwölf wieder schön und so ging es die ganzen sechs Tage hindurch. Überhaupt ist man hierzuland immer entzückt oder empört, und es macht der Divinationsgabe der Varnshagen alle Ehre, daß sie diesen Gegensatz erfunden, ohne in Italien gewesen zu sein, denn hierfür ist er gemacht."—

### Tagebuch.

"Ein Glanzpunkt dieser Fahrt ist Orvieto. Es liegt auf einem hohen Berge, aber in der Mitte eines Tals, das wieder von ziemlich bedeutenden Bergen einz geschlossen ist. Indem man nun erst hinunter, dann wieder hinauf fährt, gewinnt man die schönsten, interessantesten Ansichten der Stadt. Das Wetter war herrlich, unsere Postfarete mit vier Pferden flog sormslich, der Monte siascone, den wir unterwegs tranken, war vortrefslich, und die ganze Partie überaus ans genehm. Der Dom hat eine prachtvolle Fassade, mit

Mosaik, Skulptur und architektonischem Schmuck überladen, wenn man nicht, wie Goethe von dem Bucentauro, sagen will, sie bestehe ganz aus Zieraten. Es
ist die Grenze der Heiterkeit nach der Seite des Bunten,
der mühsamen und fleißigen Aussührung, wo sie fast
kleinlich wird. Die doppelt in sich gewundenen Säulen,
mit bunter und goldner Mosaik ausgelegt, sind wunderschön. Man hätte tagelang sich zu erfreuen und zu
sehen, wir hatten aber kaum eine Stunde Zeit, um
unsern unausstehlichen Betturin nicht zur Verzweislung
zu bringen. Wir sind durchaus unzufrieden mit dieser
Art zu reisen, hören aber von allen Seiten, daß man
im Römischen eigentlich darauf angewiesen ist, weil
mit Ertrapost durchaus nicht fertig zu werden sein
soll."—

War Orvieto der Glanzpunkt jenes Weges, so war das Nachtquartier in Ricorsi das Schauderhafteste, was man sich vorstellen kann, und es ist geradezu un= glaublich, daß in einem nicht zu umgehenden Gasthof (benn auf viele Meilen vor und hinter Ricorsi ist gar kein Ort, in dem überhaupt von Unterkommen die Rebe sein konnte) auf einer ber belebtesten Straßen in dem besuchtesten Lande der Welt etwas Ahnliches möglich war. hensel und Fanny mußten ein paar Maurergesellen aus den für sie bestimmten Betten vertreiben, in dem Sebastians hatte sich ein Pudel haus= lich niedergelassen; das Abendbrot bestand aus dem Fleisch eines hammels, ber erst geschossen werben mußte, da er zu wild war, um sich greifen zu lassen. Das ganze Wirtshaus machte so ben Eindruck einer Räuberhöhle, daß Fanny den Vorschlag nachts über aufzubleiben, ba sie entschieden Angst hatte, sich bort bem Schlaf zu überlassen.

### An die Familie.

Rom, ben 28. November 39. Auch dies große und wichtige Reiseziel ware gludlich erreicht, und wir legen nun die Wanderstäbe für ein Weilchen beiseite. Vorgestern abend um zehn Uhr sind wir hier angekom= men, und beute abend - lobt uns - sigen wir am Ramins feuer in einer ziemlich behaglichen Privatwohnung und sind vollkommen fertig mit allem Kramen. Was man uns in Klorenz über den Mangel an Wohnungen sagte, war ganz falsch, benn wer bas Gelb nicht anzusehen braucht, hat die Auswahl unter ben schönsten und bestmoblierten; wir haben ihrer in Menge gesehen, und es gehörte wirklich sehr viel Mäßigung bazu, um sich nicht verleiten zu lassen und in irgend einer siten zu bleiben. Indessen bin ich gang zufrieden, denn ich hatte mich auf viel Schlechteres gefaßt. Wir zahlen für vier Stuben, gut mobliert, nahe ber besten Gegend, freilich zwei Treppen hoch und ohne schone Aussicht, 30 Scubi monatlich, welches hier ein mittlerer Preis ist. habe alle meine Niedlichkeiten ausgepackt, um bem Salotto noch mehr auf die Beine zu helfen.

Den 29. Wir sind nun den vierten Tag in Rom, und, sast schäme ich mich es zu sagen, noch habe ich sast gar nichts gesehen. Das Wetter ist sehr schlecht, und mein Mann hat noch die ganzen Tage umherzus laufen gehabt. Ich wollte, Ihr könntet ihn hier sehen, ich habe wirklich meine Freude dran, das Glück leuchtet ihm aus den Augen; wie er von den Leuten aufgenommen wird, und wie sie sich freuen, ihn wiederzusehn und alles behalten haben, was er tat und sprach und aß und trank, und zum Zeichen, daß sie ihn erkennen, gleich nach Grahl fragen, das alles macht mir den größten Spaß. Sein und Felizens Name sind mir hier ein paar weiche Ruhekissen. Ich habe es aber

um so schwerer und muß verflucht liebenswürdig sein, um den Meinigen Ehre zu machen. Darüber ist nun ber 2. Dezember geworben. Mein Spielbebut habe ich machen mussen, ohne erst ein Instrument im hause zu haben, in einer musikalischen Soirée à la Sonntage= musiken, bei wem? Bei Cavaliere Landsberg\*). Der vermietet Instrumente für zehn Scubi monatlich, mir will er sie aus Freundschaft für neun lassen, ich habe ihn aber abgewiesen, ift hier eine Personnage, hat einen sehr hubschen Salon und ein gottliches Instrument, empfängt herren und Damen mit Grazie ma non troppo, begleitet einem kleinen Tendrchen Abelaibe, läßt eine andre Dame zwei Trios spielen und mich eins, und Madame Vanutelli, eine sehr schone und freundliche Frau, bort zu! Mir fiel zwischendurch immer ein, wie Riet und David ihm eingeredet hatten, Cerf wurde ihn arretieren lassen, weil er bei uns Sonns tags gespielt hatte, und wie Spiteber ihn zum Berold schminkte, und es kam mir vor, als sei Zeit seitdem vergangen! — Angefangen hat unsere romische Gesellschaft bei L., von bessen Unterhaltung ich Euch doch die Creme mitteilen muß! Ich hatte ein Stud gespielt, darauf ließ er sich folgendermaßen vernehmen: "Der Text von des Stud erinnert mir sehr an eine italienische Arie, auf die ich mir jarnicht befinnen tann, hensel, wissen Sie nich?" - \*\*) Gestern waren wir bei Papstens in der sixtinischen Rapelle,

<sup>\*)</sup> Derselbe war früher Geiger am Königstädter Theater in Berlin gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Bon demselben, einem eingefleischten Berliner, den irgend ein Wind nach Rom geblasen hatte, erzählt man, daß er beim Anblick der Kolossen auf Monte Cavallo zu seinem Bruder gesagt habe: "Nu seh mal, lieber Bruder, des soll nu natürlich sind. Hast du je Pferde mit ne Stieze untern Bauch gesehn?" —

und ich habe ihn und alle Kardinale aufs genaueste gesehen, vorbeipassieren namlich, denn für die Zeremonien sind wir armen Weiber übel dran; wir müssen hinter einem Sitter sehr weit absigen, und wer nun, wie ich, ein turzes Gesicht hat, bekommt von dem ganzen Spaß nichts zu sehn und muß drei Stunden lang sigen und den sehr unreinen und mittelmäßigen Gesang der papstlichen Kapelle und den nicht kurzweiligen Vortrag der Wesse durch ein paar zittrige Kardinalsstimmen anhören. Ich werde indessen doch öster in die Sixtina gehn, man muß sich daran gewöhnen, und es etwas genauer kennen lernen, es gehört doch einmal dazu.

Denke Dir meinen Gram, liebes Bedchen, die Ge= fandten werden dies Jahr keine Balle geben! Und ich hatte mich boch so barauf gefreut, einen Galopp mit Kestner zu tanzen. Überhaupt wird die eigentliche Season hier sehr flau, Rom bleibt leer, alles ist nach Neapel gezogen und die Welt seufzt. Mir ist das ganz recht. Warum aber nicht Schiffe mit ben 11 000 Jung= frauen der heiligen Urfula nach Rom ziehen, kann ich nicht begreifen, benn ich habe in den acht Tagen allein 12 000 Junggesellen schon kennen gelernt, wie viele mogen nun noch sein, die ich nicht kenne. Kinder ge= horen unter die Raritaten, Antiken kommen viel hau= figer vor. Indessen habe ich heute endlich einen acht= jährigen Jungen ausgebuddelt, mit dem Gebastian wahrscheinlich italienischen und franzosischen Unter= richt bekommen wird. — Aber das Campo vaccino ist doch schön! Auch eine von den originellen und kurio= sen Ortlichkeiten, die trop aller Bilber und Beschrei= bungen überraschend, aber mäßig und gelind, ohne allen Eklat. Es ist seiner Sache sicher und läßt es an sich Dagegen tritt die Peterskirche mit einiger Pråtension auf, ber ganze Plat ist so pråchtig gemacht.

Er will, man soll gleich sagen, wie schon bist Du! und man sagt es auch, das ist unausbleiblich. Man fühlt wohl Absicht, aber man ist doch nicht verstimmt, denn die Absicht ist gut erreicht. Aber das Campo vaccino ist so eigen zufällig! Aus der großen Prätension und Absichtlichkeit der Romer und ihrer Bauten hat die Natur und die Zeit einen elegischen Trümmerhaufen gemacht, der an Reiz wohl schwerlich seinesgleichen haben möchte. Wie nun da gegraben und gemaulwurft wird und eine Saule und ein Stud Mauerwerk und ein Stud Fußboben nach bem anbern zutage kommt, vieles noch unter der Erde stedt, andres an der Luft schon wieder bewachsen ist, so erlebt dies merkwürdige Stud Gotteswelt eine neue Geschichte zu den vielen, die schon barüber hingegangen. — Lebt wohl, es schlägt elf, und um sechs regelmäßig kommen die Pifferari und blasen mich auf, das ist die gottloseste Musik, die menschlicher Obem und ein Bocksfell nur hervorbringen kann, es gibt nur eine noch gottlosere, das Spiel aller Organisten, die ich noch bis jett in hiesigen Landen gehört. Das ist auch eine von den Wahrheiten, die man erst erfahren haben muß. Es klang mir jedesmal wie die frommste Musik, wenn die Orgel das Maul hielt, und der Priester anfing die Messe zu lesen. — Abieu, liebste Familie, könnt' ich nur dazwischen einmal einen Abend bei Euch sein, ich schluge wahrhaftig gern eine Einladung von L.'s deshalb aus.

Den 8. Dezbr. "Gestern haben wir zum erstensmal bei Ingres (bem Direktor der französischen Akastemie) gegessen, der uns außerordentlich freundlich aufgenommen und sich Pauls mit vieler Liebe ersinnert; er nennt ihn zum Unterschied von Felix immer: Votre frère qui joue si dien de la dasse. Ihr wißt, daß er ein großer Geiger vor dem Herrn ist; nach Tisch wurden Trios gespielt, was jeden Sonntag geschieht,

und dabei versammelt sich die ganze franzdsische Aka= bemie, lauter jeune France mit Barten und gestuß= tem Haar à la Raphael, fast lauter hubsche Leute, benen ich es nicht verbenken kann, baß sie sich nach ben Fleischtopfen Agyptens, nach ben Ballen Horace Bernets zurudsehnen, benn nach Ingres' Pfeife wird gar nicht getanzt, sondern nur hochst klassische Musik gespielt, Ihr konnt uns also zuweilen Sonntags abends mit ben Gebanken bei ihm suchen. Db ich an Felix in diesem hause bachte, mogt Ihr Euch vorstellen. Welch ein höchst grandioses Institut ist aber diese franzds sische Akademie, und wie glucklich sind überhaupt die frangosischen Runftler! Fur Ingres arbeitet unausgesett einer ber talentvollsten Rupferstecher, Cala= matta, und sticht selbst seine Portrats, bas heißt boch, es gut haben in der Welt. Und wie schon ist diese Villa Medicis und wie beneidenswert der Posten dieses Di= rektors, an bem ersten Runstorte auf Erben, ausgestat= tet mit allen Mitteln, auf die Elite der Jugend seines Landes einzuwirken; es kann wohl nichts Schonres für einen Runstler geben, aber sie sind leider auch barüber blasiert, sie missen nicht, wie gut sie es haben, und muß= ten wahrhaftig wieder einmal ein bischen geschüttelt werben, um ben Abermut los zu werben.

Den 11. Heut war Vaters Geburtstag und in Berlin werden die Weihnachtsbuden aufgebaut. Hier scheint die wärmste Sonne, und wir haben unser Kaminseuer wieder ausgehn lassen, das wir übershaupt nur morgens und abends dis jetzt gebraucht haben. In dieser Woche habe ich nun die unermeß=lichen Schätze des Vatikans zuerst gesehn, und etwas, das nicht jeder Fremde sicht, die Wohnung des Papstes. Es ist charakteristisch für die Zähigkeit dieses 75 jährigen Wannes, daß er sich jetzt all seine Zimmer neu, in einsach noblem Geschmack — roter Damast, grüne

Gardinen — hat einrichten lassen, als gedächte er noch wer weiß wie lange barin zu wohnen. Prachtvolle elfenbeinerne Kruzifire, Mosaikstühle, eine gottliche Aussicht nach dem Albanergebirge, Monte Cavo, Campo Annibale, Frascati; im Vorgrund Rom, zu Füßen ber Petersplaß. Hierauf besuchten wir das Museum: die Stanzen meist vortrefflich erhalten, am besten ber Wunderbar ist die Messe von Bolsena, wunderbar alles! In einem Saal: die Transfigura= tion, Madonna von Foligno, Kronung Maria, Kommus nion des heiligen Hieronymus. Die Transfiguration hat mich naturlich doppelt interessiert, die Kopie ist merkwürdig vortrefflich. Die Galeriediener zeigten eine rührende Freude, Wilhelm wieder zu sehn, besonders Rinaldi, der ihn bedient hat. Durch die Antikengalerien gingen wir nur durch, nach den Garten. Der erste liegt ziemlich hoch, es steht darin der Bronzes Pinienapfel von der Engelsburg, er hat viele Blumen= beete, aus ihm kommt man in einen zweiten Garten mit unebenem Terrain mit ungeheuren Drangen= spalieren, Rosen=, Myrtenheden, links die Kuppel von St. Peter ganz, rechts Aussicht auf ben Monte Mario, mit der Villa Millin; ein Lusthaus enthalt hubsche Studden Antike, Majolikafugboben usw., Fontanen, Basserbecken, wo der Papst die Fische futtert, Tiere ber verschiedensten Arten, alles mögliche Schone und Interessante, die kuriosesten Terrain= und Aussichts= zufälligkeiten. Eine Menge papstlicher Orangen haben wir zum Geschenk bekommen, welche aber jest in unsern Zimmern noch nachreifen mussen. — Die Trauben sind noch vortrefflich, Apfel und Birnen aber und Badwerk jeder Art bei weitem nicht so gut als in Venedig.

#### Un Rebeda.

Rom, 16. Dezember 1839.

"Was hilft das alles, ich muß mich einmal wieder, wie Felir zu sagen pflegte, in Deinen Armen malzen und mich brieflich rekeln. Dafür, weißt Du, bist Du allemal die Auserwählte. Gott! wie oft muß ich das schönste dumme Zeug bei mir behalten, weil Du nicht neben mir sigest. Wenn ich Dich bis jest hergewünscht habe, so geschah es nicht allein meinet=, sondern auch Deinetwegen, neulich aber habe ich Dich bloß meinet= wegen hergewünscht, benn anstatt mich zu ennunieren, wie ein Mops auf einem Koffer, wurde ich mich wie ein Kaninchen amusiert haben, wenn Du mir geholfen håttest. Es war eine feierliche Sitzung ber archao= logischen Gesellschaft, Windelmanns Geburtstag (ich gratuliere) und ich war hingegangen worden. Sitzungen finden auf dem tarpejischen Kelsen statt und Kestner ist jett ba Bunsen. Der Saal ist kuchen= rot pompejanisch gemalt und so antik niedrig, daß Dirichlet ben höflichsten Budling wurde machen mussen. Längelang steht ein grüner Tisch und Rohrstühle zu beiben Seiten (alles auf bem Forum ausgegraben). In der Mitte des Tisches steht Windelmanns Bufte mit einer Nachtmute von Rosen und Efeu von Papen= kord gewunden, Minna wurde geschaudert haben über solchen Kranz. Es waren schon einige Damen und viele Herren versammelt, alles sprach leise, und es ging so putig feierlich zu, daß mir schon ber Magen zum Lachen wadelte, ehe noch ein Mensch gesprochen hatte. Nun fingen aber die Reden an! Die herren, die sich in italienischer Sprache vernehmen ließen, hießen Kestner, Braun, Ottfried Muller, Abeten, und ihre Aussprache klang ebenso italienisch, wie ihre Namen. Kestner las die Einleitung wie ein altes ver=

nunftiges Pferd, bas einen angemeisenen Schritt geht, bei jedem stolpert, aber doch nicht fällt. Hierauf galop= pierte Braun herbei und las über bie archaologischen Verdienste des Herzogs von Blacas. Er zeichnete sich dadurch aus, daß er auf gut sächsisch b mit p und b mit t verwechselte. Er machte unglaubliche Kapriolen in ber armen italienischen Sprache und tam mir so lächerlich vor, daß ich die M., die neben mir saß und mich immer ansah, inståndig bitten mußte, es zu unterlassen, sonst ware ich losgeplatt. Dann tam Ottfrieb Müller, für diesmal der Lion, — alles räusperte sich, ebe er anfing. Er bewies aus alten Schriftstellern, wo ein gewisses Gebäube bes Forums gestanden haben musse. Anfangs bilbete ich mir wirklich ein, es inter= essiere mich, aber balb sah ich meinen Irrtum ein, und da kam mir alles so willkurlich vor und ber Gegen= beweis schien mir so leicht zu führen, daß ich beinahe auf ben Tisch gestiegen ware und mit ben Maulwurfen geheult hatte. - Die übrigen schenke ich Dir und mir, benn einstweilen ist schon ber 19. herangekommen, Beihnachten rudt immer naber und ich fühle einiges Heimweh, da ich kleines Kind noch niemals an diesem Tage außer bem Hause war. Da ich aber beschlossen habe, daß in diesem Brief kein antikes Wort, sondern nur weibernes ober dummes Zeug stehen soll, so will ich Dir erzählen, baß wir seit acht Tagen, zu meinem größten Gaubium, zu Sause tochen. Jette hat, wie alle Genies, in der Ruhe einen Fortschritt gemacht und ihre Suppen sind so Massisch, wie der hiesige Sie ift sehr geschickt, geht auf ben ziemlich entfernten Markt, holt alles ein, und als ich sie gestern frug, was sie zur Suppe mitgebracht hatte, sagte sie: "Riso di pasta!" Sie hat sogar! o Minna!! Sand= torte in einer Pfanne auf bem herbe gebaden, die nur beshalb noch nicht ben bochsten Grab ber Boll=

kreiben konnten. Sobald ich einem gepuberten Herrn begegne, halte ich ihn an und frage ihn, wo er seine Weisheit her hat und dann sollst Du in essigie auf dem Kapitol gekrönt werden. Wir wollen die Römer lehren, was Ruchen ist! — Das nächstemal werde ich Euch schreiben, ob wir irgend ein Drangen= oder Lor= beerbäumchen als Weihnachtsbaum angeschafft haben. Kaselowsky laden wir ein und werden es wahrscheinlich Sibsones sagen, die sehr viel Freundlichkeit für uns haben. Sonst aber wüßte ich keine nette Gesellschaft zusammenzubringen.

Entre nous soit dit, ein solches Naturalienkabinett von langweiligen Leuten jedes Alters und Geschlechts, wie hier, ist mir noch fast nie vorgekommen. Es ist ganz unglaublich und sie scheinen aus ganz Europa recht eigentlich in der Absicht hier zusammengekommen zu sein, um ein Ensemble zu bilben, bas seinesgleichen nicht hat. Auch bin ich abends nirgende lieber, als in unserm recht behaglichen Stubchen, mit Mann und Rind und Nach Weihnachten wollen wir in verschiedenen Abteilungen unsere Bekannten einladen und dann soviel als möglich die amusanten Weizenkörner unter die sehr ehrenwerte aber außerst langweilige Spreu zu saen suchen. — Vorgestern und gestern haben wir lange und wunderschone Spazierfahrten im herr= lichsten Wetter gemacht. Einmal nach ber wieber im Bau begriffenen Kirche von St. Paul, die weit von dem Tore liegt, dabei saben wir die Pyramide des Cestius mit bem protestantischen Kirchhof, ber mit Gruppen von Pinien und Inpressen und vielen bluben= ben Rosen geschmudt und mitten unter Denkmalen des Altertums ein sehr schöner und melancholischer Wir besuchten Bartholdys Grab, von bem Ort ist. Sebastian für Mutter ein paar Blumen gepfluckt und

getrodnet hat und sahen unter andern das sehr hübsche Dentmal ber armen jungen Bathurst, einer Englanderin, die beim Spazierenreiten am Ufer ber Tiber burch ihr scheu werdendes Pferd verungludte und ertrank. Das andere Mal saben wir ein großes Stud des alten Roms. Die ungeheuren Ruinen der Baber des Caracalla, die Grabmaler der Scipionen, die Rata= tomben, deren früher offene Eingange von der Re= gierung geschlossen worden, seit vor etwa sechzig Jahren 50 Seminaristen ohne Führer hineingingen, sich verirrten und samtlich um's Leben tamen. Ein Monch mit sehr ausbrucksvollem spanischen Gesicht führte uns. Das Grahmal ber Cacilia Metella, welches zu ber alten Graberstraße gehört, steht unweit ber Rirche, in der der Eingang zu den Katakomben sich befindet, so baß man in berselben Stimmung bleibt, bie burch ben heitern himmel in eigentumlicher Weise — ich weiß nicht, soll ich sagen, unterstütt ober gemilbert wird?

Doch ich wollte ja diesmal nichts Antikes schreiben und bin doch hineingekommen, man kann hier nicht umhin. Überhaupt kannst Du Dir gar nicht denken, wie anstedend das Altertumssieber ist, man kommt am Ende dahin, nichts schön zu finden, was eine ganze Nase und zwei Beine hat, und gar ein Gebäude, an dem alle Säulen aufrecht stehen, das sieht man gar nicht an. — Ich bitte Dich um fünfzig Pfund Butter, wie mein Mann zu sagen pflegt, laß diesen Brief unter Mutter und Seschwistern bleiben, es ist zuviel Klatsscherei darin und die ganze Welt ein großes Rad."

## Familienbrief.

Den 30. Dezember. — Was ich hier wirklich mit Wehmut genieße, daß ich's Euch nicht mitteilen kann, ist das überaus göttliche Wetter, die klare warme Sonne, die für Mutter zu heiß wäre und in der Becks

den und die andern schwelgen wurden. Daß für Mutter eine Reise nach Italien selbst vor zehn Jahren nicht passend gewesen ware, bavon überzeuge ich mich immer mehr. Alle Menschen, alle Dinge, alle Aus= sichten wohnen in Cima, wie es hier heißt, bas allein wurde hingereicht haben, es ungenießbar für sie zu machen, ber Flohe und andrer bekannten Zugaben nicht zu gebenken. Wenn ich Dich aber auf einmal in die Villa Mills (sehr prosaisch nach einem Englander, bem jetigen Besiter, genannt) verseten konnte, zu der man bis vor die Tur fährt und dann in einen Garten tritt, in dem, ungelogen, Millionen Rosen bluhn, und nun zur Abwechselung Tausende von andern Blumen

dazwischen, ba wurdest Du wohl entzuckt sein.

Die Ruinen der Kaiserpalaste steigen bis in den Garten, bessen Mauern aus antiken Fragmenten bestehn, die herrlichsten Aussichten hat man von allen Seiten, ein Gartenhauschen ist von Giulio Romano gemalt, die ganze Besitzung ift ein Zauberschlößchen und jest für einen Spottpreis zu taufen. Lust? — Wir haben in dieser Woche das herrliche Wetter benutt, mehrere Villen zu sehn, aber auch in der Weihnachtszeit unsere Schuldigkeit als Fremde Liebe Mutter, bewunderst Du uns nicht versäumt. nicht, wenn ich Dir erzähle, daß wir Dienstag nach der Bescherung um zehn Uhr abends noch nach der sixtinischen Kapelle fuhren, die musikalische Messe zu horen, aus der wir erst um Mitternacht nach hause tamen, und ben andern Morgen im Finstern aufstanden und um halb neun in ber Petersfirche sagen, um gute Plate für die Prozession zu gewinnen, in der der Papst umhergetragen wird. Es gelang uns auch, benn in der Peterskirche werden die Frauenzimmer nicht so schlecht behandelt, wie in der papstlichen Kapelle, im Gegenteil haben sie die besten Plate auf einer er=

habenen Tribune, sehn und werden gesehn, tragen auch Sorge, alle möglichen bunten Farben von huten und Febern auszustellen, statt ber schwarzen Schleier, die sie vorschriftsmäßig tragen sollen, und von denen mir auch nicht ein einziges Eremplar zu Gesicht kam. ganze Zeremonie ist sehr prachtig und amusant. mögliche geistliche und weltliche Rostume und Uniformen kommen zum Vorschein, und das Ganze hat den Anstrich einer Kombbie, bie ben Fremden zu Ehren gespielt wird. Als der Papst selbst am Altar fungierte, "bald nach dieser bald nach jener Seite sich wendend", da fiel mir Goethe wieder einmal ein, dessen Tagebuch vom 9. November ich nachzulesen bitte. Ich mußte mir auch benken, wie wurde St. Peter sich wundern, wenn er jest hinein= trate und diese Pracht sabe! — Nun werdet Ihr aber auch wissen wollen, wie unser kleiner Weihnachten abgelaufen, wogegen ich bald von Euch zu hören gedenke. Wir hatten einige Leute eingelaben und beschenkt. Der Beihnachtsbaum war aus Zweigen von Zypressen, Myrten und Orangen, mit vielen Früchten beladen, aufgebaut und sah sehr gut aus. Ich bekam von meinem Mann ein sehr schönes mit Elfenbein eingelegtes Schränkchen und schenkte ihm eine Skizze von Paul Veronese, die ihm sehr gefiel. Habe Dank, liebe Mutter, für die verheißenen Geschenke, wenn wir zurud= kommen; wir Kirchenmäuse werden es gut brauchen können; ich habe immer gehört, daß man in Italien mager wird, aber wie die Beutel abfallen, davon hat man keinen Begriff. Ich bin ein Falstaff gegen meine Börse." —

# Familienbrief.

Den 9. Januar 1840. — "Etwas habe ich unter vielem Schönen gesehen, was mir ungemein gefallen, liebe Mutter: "Es ist die Casa Bartholdy, jetzt von

Englandern bewohnt, welche die Zimmer mit den schönsten Rußbeden und Sofas und zahllosen alten Mobeln und Kostbarkeiten gefüllt haben, so daß das Sanze ben beitersten, angenehmsten Einbrud macht. Sie sind so gefällig, jeden Fremden die Wohnung sehen zu lassen, und ich habe mich mit einer Mischung von Behagen und Rührung darin umgesehen, um so mehr, ba mein Mann mir beschreiben konnte, wie alles früher gewesen. Denkt man sich nun die wunderschöne gewählte Sammlung neuer Bilber, sowie die Majoliken und Wasen hinein, bedenkt dabei, daß dies Freskozimmer ben ersten Unstoß gegeben zu all bem Herr= lichen, was jett in dieser Kunst geleistet wird, so sieht man, daß hier ein feiner tunftlerischer Sinn gewaltet, und freut sich ber Wirkung in die spätere Zeit. Etwas Ahnliches empfindet man in der herrlichen Villa Albani, beren unzählige Kunstschäße einst durch Winkelmann geordnet und, in wunderschöne, eigens dazu erbaute Raume verteilt, nachher lange Zeit hindurch vernachlässigt wurden, und jest durch den Besißer wieder ganz in der früheren edeln Weise hergestellt und auf die liberalste Weise dem Publikum geoffnet sind. Früher ging man ganz frei burch ben Garten und alle Raume, seit aber vor brei Monaten ein Frem= ber eine Statue beschäbigt, um ein Stud bavon mit= zunehmen, ift ber Eintritt nur in Begleitung eines Bedienten erlaubt. Ich hatte allen Fremben meine Villa vor der Nase zugeschlossen, das weiß ich wohl! -

Den 4. Februar. — Moch hängen die Orangen an den Bäumen, und andere Bäume blühen schon wieder weiß. Die Monatsrosen sind den ganzen Winzter nicht "alle" geworden; und in dieser himmlischen Luft, auf diesem reichen Boden wächst weniger als in unseren Sandsteppen durch nördlichen Fleiß und Industrie. Ich muß immer an die Spargel denken,

von Berlin aus troß 20 Grad Kälte in alle Welt geschickt werden; hier wo man der Natur nur ein wenig nachzuhelsen brauchte, bekommt man im Winter gar keine eßbaren Früchte, und wenige Gemüsearten, und die auch noch schlecht. Ach, was könnte aus dem Lande und auch aus den Menschen drin werden, wenn Gott sich ihrer einmal erbarmen und ihnen den Mannschicken wollte, den sie brauchen. Es ist ein Thema, über das wir in müßigen Stunden politisieren, was aus der Welt geworden wäre, wenn Napoleon statt Frankreich sich Italien unterworfen, sich dann darauf beschränkt und es von Grund aus organisiert hätte. Ich glaube, Frankreich hätte sich selbst geholsen, und Italien wäre jest, was es früher war, das Paradies der Erde.

### Familienbrief.

Den 25. Februar. — Wir karnevalieren einst= weilen hier lustig fort und bas tolle Zeug amusiert mich weit über meine eigene Erwartung. Eine form= liche Beschreibung ber Sache kann ich Euch ersparen, denn die Mühe hat Goethe vor mehr als 50 Jahren übernommen, und in den Grundzügen, wie in vielen einzelnen Masken ist es dasselbe geblieben, ber haupt= tag, Moccoletti, aber steht uns noch bevor. Wir haben es auf alle Weise versucht, auf drei verschiedenen Balkons im Korso, zu Fuß und zu Wagen. Lettere Art ziehe ich durchaus vor; benn nicht nur, daß man sich auf eine bequeme und sichere Beise mitten im Ge= wimmel bewegt und alles gut übersehen kann, sondern ber Hauptspaß besteht eigentlich in dem kleinen Kriege, ben alles gegen bie Wagen führt, und die beiden Wagen= reihen untereinander. Die verschiedenen Angriffs= arten, mit Gips, kleinem und großem Zuderwerk, und Blumensträußen, lettere naturlich die feinste, werden

gewöhnlich auf entsprechende Weise erwidert, und Sebastian war neulich sehr ungehalten, daß ich eine Gips= ladung mit einem Bukett erwiderte, da ich gerade nichts anderes zur Hand hatte. Mehl ist mauvais genre und eigentlich verboten, wird aber scheffelweis verbraucht. Überhaupt treiben viele, besonders Fremde, die Sache ohne alle Grazie und suchen den Wit bloß in der Menge und Harte des Materials, womit sie die Leute aus sicherer Ferne vom zweiten ober britten Stock berunter überschütten; auch aus größter Rahe bekommt man Ladungen ins Gesicht, die gar nicht sanft tun, allein jeder ist so toll oder so vernünftig, sich nicht darüber zu årgern, sondern sich nur bestmöglichst zu rachen. Der Bruder des Königs von Neapel, der Prinz von Sprakus, hatte einen Balkon gemietet, von wo herab er einen so unerschöpflichen Strom von Mehl ergoß, daß die Ede kaum zu passieren war; ein junger vor= nehmer Romer, dem er besonders übel mitspielte, ließ barauf Konfetti in Form von Makkaroni machen, mit benen er ben folgenden Tag antwortete; bas soll den neapolitanischen Makkaronifresser so haben, daß er seitdem ein wenig bescheidener ge= worden ist.

Von einzelnen hübschen Späßen siel mir ein unsgeheurer bekorierter Leiterwagen voller Doktoren auf, bewaffnet mit Zangen, in denen sie Hirnschädel, Backzähne und ganze Gebisse hielten, alles in kolossalem Maßstabe, eine ungeheure Klistierspriße und allerhand andere Marterwerkzeuge sehlten natürlich nicht; vorn auf dem Bock saß ein Trepanierter und hinten ein Wilder, so zogen sie, schreiend und ihre Kunst preisend, über den Korso und hielten endlich vor einem Balkon still, auf dem einige Damen standen, über deren Gessundheitszustand sie konsultierten; sie waren einstimmig der Meinung, daß ein Lavement nötig sei, richteten

die Sprite in die Hohe und - ein großer Blumen= strauß flog heraus. Ein Kerl mit einem tuchtigen Bart, Weiberrod und Haube, aber ohne Maste, wadelte umher und klagte, er habe keine Wohnung, um nieberzukommen. Sehr häufig siten bie Rutscher als Frauen= zimmer auf bem Bod und sehn oft gar nicht übel aus; die großen über und über behangenen Wagen, beren Raber gang mit Lorbeer umwunden sind, machen sich sehr hubsch. Gewöhnlich tragen sie etwa ein Dutend ganz gleich gekleideter Narren, was einen unwiderstehlich tomischen Effekt macht. Wenn man sich aber einem solchen Wagen nahert, muß man sein Gesicht wahren, benn es gibt unfehlbar einen Hagel von Konfetti. Die meisten Damen halten sich zu diesem Zweck Drahtmasken vor bas Gesicht, ba ich aber die Lorgnette brauche, kann ich dies Mittel nicht anwenden, sondern schütze mich nur durch ben Schleier. Am Giovedi grasso, einem ber brillanten Tage, fuhr ich mit Thorwaldsens Tochter, einer sehr artigen Frau, ihrer Nichte und Sebastian. Du hast gar keinen Be= griff, was man alles zu tun hat während so einer Korso= fahrt. Sich umsehn, und alles bumme Zeug bemerken, aufpassen, von woher geworfen wird, um sich wo= möglich zu beden, ben Wurf auf angemessene Weise erwidern, die Munition sammeln und sondern, die in ben Wagen geworfen wird, sich mit ben Stuper= masken unterhalten, die auf den Tritt steigen, sich als Bekannte benehmen und den Augenblick abpassen, einem etwas ins Gesicht zu werfen, alle biese wichtigen Geschäfte nehmen ben Geist und die Hande so in Anspruch, daß man nicht weiß, was man zuerst tun soll, ja es ist unglaublich, aber man macht so rapide Fort= schritte in der Tollheit, daß man es ordentlich übel= nimmt, wenn ein Wagen vorüberfährt, ohne zu werfen, benn es ist eine Vernachlässigung. Kennst Du mich

wieder, liebe Mutter, daß ich mich stundenlang amusiere in einem Geschwirr und Larm, den man weber mit bem Brausen bes Meeres, noch mit bem Gebrull wilder Tiere, sondern nur mit dem des romischen Korso vergleichen kann? Ich glaube, viel tut dazu die freie Luft, in ber dies alles vorgeht, im geschlossenen Raum ware es nicht zu ertragen. — Eine Figur von gestern fällt mir ein, ein langer, bunner Mann mit elegantem ci-devant jeune homme Rostum und einem hochrot seidnen Frack, bessen Enden ihm nach auf der Erde Die sogenannten Conti mit brei Ellen schlevoten. Vapier=Vatermordern und Veruden von langen gemischten rot und gelben Loden sind auch sehr liebens= wurdig. Die von Goethe beschriebenen Gartner mit ben langen Scheren existieren noch immer. ist auch das von Goethe geschilderte Unglud vor einigen Tagen vorgekommen: fünf Pferde verspäteten sich beim Wettlauf um einige Minuten, teilten die tolle Menge, die immer augenblicklich wieder zusammen= stromt, und warfen viele nieder; zwei sind an den Wunden gestorben, die Zahl ber Verwundeten wird verschieden von vier zu zwölf Personen angegeben. Seitbem halt bie Wache wieder mit größerer Strenge Ordnung. Die Soldaten sind wirklich übel dran, das übermütige Volk verhöhnt und nedt sie, wenn sie Plat machen wollen, und läuft ihnen hinter bem Rücken unaufhaltsam über ben Weg. Sie sind durchaus wie ungezogene Kinder, und als ob das Gebot nicht zu ihrer eigenen Sicherung gegeben ware. Diesertolle Sput in der ernsthaftesten Stadt der Welt bildet wirklich den merkwürdigsten Kontrast. Wenn nur so etwas Lusti= ges bei uns aufkommen konnte, die Leipzigerstraße ware ein einziges Lokal dazu, weit schöner als der Korso. —

Den 14. Mårz. — Ich glaube Euch noch das Ende des Karneval schuldig zu sein und will es in Kürze

Um vorletten Abend fand ein Fest statt, mitteilen. welches durch das Lokal einzig in der Welt war. Da wir sechs Wochen lang abends nicht aus bem Hause gewesen waren und die prachtigsten Fèten versaumt hatten, so bestand mein guter Mann barauf, mit mir hinzugehen, und es hat ihm Gott sei Dank nichts ge= schabet, obgleich die Gale sehr kalt maren\*). Es murbe namlich zum Besten ber Cholerawaisen burch mehrere Romer von Abel, unter bem Protektorat der Fürstin Borghese geb. Shrewsburn, einer schönen und liebens= würdigen jungen Dame, ein Ball auf dem Kapitol gegeben, und ba ber Raum auf bem Kapitolplat zu eng ist, um so viele Wagen bort umwenden zu lassen, so fuhr man burch bas Forum hinauf; dieses, sowie ber Plat und die Vorhallen, waren durch zahllose Fadeln erleuchtet. Obgleich nun leiber bas Wetter sehr schlecht war und ber Regen einen großen Teil der Fadeln wieder auslöschte, so war es doch ein unvergeßlicher Anblid, die alten Saulen, Triumphbogen und Trummer so seltsam beleuchtet zu sehn. Bei schonem mondhellen Abend, wie wir so viele gehabt haben, mußte es mahr= haft zauberisch gewesen sein. Auch die prachtvollen Rototosale waren sehr brillant erleuchtet, außerbem sah der Ball aus wie alle andern, und nicht einmal so gut, benn da er ein bezahlter war, so fand sich ein ziemlich gemischtes Publikum ein, namentlich was die geliebten Englander betraf, und die alten Diden sprangen wie toll umber in biesen berühmten Raumen.

Am Tage darauf fanden die Moccoletti statt, leider wieder bei abwechselndem Regen, indessen habe ich mich sehr amusiet, das ist so toll, daß es beinahe poetisch wird. Es ist völlig unmöglich, sich einen Begriff davon zu machen, wenn man es nicht gesehn. Wir waren zu Wagen, mit einem Kutscher als Türken, und da

<sup>\*)</sup> Er war ernstlich trank gewesen.

wir ein ganzes Pack Schwefelhölzer und zwei Auflagen Wachslicht verbraucht hatten, zogen wir es vor, uns dem Spott preiszugeben, der jeden Obskuranten trifft und senza moccolo zu bleiben, um nur die tolle Wirtschaft besser mit ansehn zu können, denn wenn man ein Licht hält, ist man dermaßen beschäftigt, es gegen Angriff und Raub zu schüßen, und es hält so schwer, es wieder anzustecken, da immer tausend Hände bereit sind, es wieder zu vereiteln, daß wir am Ende müde wurden, die Ehre länger zu behaupten."

Aus einem Brief nach hause.

"Den 15. Marz\*). — Ich munsche und hoffe, daß Ihr einen so durchaus schönen und gelungenen, heitern Kesttag erlebt haben mogt wie wir. mittags beschäftigten wir uns, ich, eine kleine Kom= position fertig zu machen, Wilhelm, die letten Striche an einem Bildchen zu tun, das er beendet, während er sich noch zu schwach fühlte, nach ber Natur zu arbeiten. Es ist der Studienkopf, den er in Venedig angefangen. Ich hatte ihn die letten Tage nicht sehn durfen, nun rief er mich hinauf und schenkte ihn mir an Deinem Geburtstag. Um zwei Uhr sette sich die ganze Henselei mit Kaselowsky in einen Wagen und fuhr beim herrlich= sten Wetter und warmster Luft zum entferntesten Tore Roms, ber Porta San Sebastiano, hinaus. Die Luft hatte im hochsten Grade die berühmte italienische Transparenz, in ber die fernsten Gegenstände ebenso klar als weich erscheinen; davon gibt kein Bild auch nur annähernde Vorstellung, und ich glaube auch, es ist nicht zu malen. Irdische Mittel reichen da nicht hin, benn es ift eine wahre Verklarung. Die Stadt wimmelte von Spaziergangern, die gar nicht mehr an Casars Tob, sonbern nur an Deinen frohlichen

<sup>\*)</sup> Leas Geburtstag.

Geburtstag dachten; alle Landleute und Gebirgs= Ammen waren im Sonntagsstaat, Züge von Priestern in allen Farben, Kardinal Rotstrumpf und Monsignor Violettstrumpf, Weiber und Jungen auf Eseln, gingen, fuhren und ritten dem Freien zu, eine Schar Madchen, die nach Oftern heiraten (in ben Fasten wird nicht getraut) zogen, einem Gelübbe zufolge, in Orbenstracht, grauen Kleidern, weißen Schleiern und stridartigen Schnuren um den Leib einstweilen ins Kloster und saben in dieser Resignationskleidung allerliebst aus. Wir aber fuhren seelenvergnügt (mein Mann war in Sonntagslaune und wir kamen ben ganzen Tag nicht aus bem Lachen) beim Denkmal ber Cacilia Metella, einem meiner Lieblingspunkte, vorbei, auf der alten Via Appia, zwischen zwei Reihen grandioser Ruinen hin, bis zu einem Punkt, der vorzugsweise Roma Vecchia heißt, und wo eine sehr malerische Meierei zwischen den schönsten Ruinen liegt. hier ist man schon ben Gebirgen ganz nah und sieht jedes Haus in Frascati liegen. In bieser Meierei ist ber Brunnen, ben Wilhelm zu seinem Bilbe, die Samariterin, benußt hat; dies war für dasmal unser entferntestes Ziel, wir stiegen aus, wanderten umber, die Herren und herrchen zeichneten ein wenig, und wir fuhren auf einem sehr interessanten Wege nach ber Grotte ber Egeria. Hier kommt man so recht burch die dbe und in ihrer Durftigkeit boch so liebliche Campagna di Roma, herben aller möglichen Geschöpfe, Schafe, Ziegen, Rindvieh, Pferde, weiden überall, und überall steht Aurel Roberts hirt mit der Pelziade dabei (Wilhelm nennt einen solchen Hirten ben Übergang vom Hammel zum Menschen). In der Grotte der Egeria mard eine mitgenommene Flasche Orvieto hervorgeholt und auf Deine Gesundheit getrunken; kannst Du es wohl klassi= scher und zugleich romantischer verlangen, liebe Mutter? Hierauf traten wir den Rudweg an und kamen um sechs sehr vergnügt nach Haus, wo wir uns dann nach einem so poetischen Tage die Prosa des Lebens, in Gestalt einer vortrefslichen Frühlingssuppe und eines gebratenen Hasen, sehr wohl schweden ließen. Abends kamen der englische Maler Severn, den Wilhelm zu zeichnen ansing, und zwei für Musik begeisterte Jüngslinge, die Felix kennen, ein Engländer und ein Deutsscher. Der erstere forderte mich auf, ihm die große Arie des Paulus zu begleiten, die er nicht recht auswendig wußte, da ich sie nun auch nicht recht auswendig wußte, so gab es eine sehr gelungene Leistung. Hierauf spielte ich noch mehreres, das ich auswendig wußte, und der Abend ging so vergnügt zu Ende, wie der Tag ansgesangen.

# Tagebuch.

"Sonnabend machten wir eine sehr schöne Fahrt bei kaltem, hellem aber unangenehmem Wetter. Zu= nachst nach Villa Wolchonsky, mit einer ber umfassend= sten und schönsten Aussichten in Rom. Im Garten selbst steht ein Teil der antiken Wasserleitung. schöner Gang mit einer Rosenhede an ber einen, un= geheuern Raktuspflanzen an ber anbern Seite, Buften sind in die Nischen der Wasserleitung gestellt, um die sich der Efeu schlingt. Es ist ein herrliches Platchen, und wir haben beschlossen, wenn Glud und Wetter gunstig, Rebeckas Geburtstag da zu feiern. — Von da fuhren wir nach bem Baptisterium des Lateran; man geht burch einen schönen, malerischen hof, bann durch die Kirche nach dem innern, vieredigen Kloster= hof, ber rings von einem Kreuzgang umgeben und durch zwei Reihen kleiner Saulen von dem mittleren Raum getrennt ist. hier sieht man einmal wieber die unermeßliche Phantasie der Architekten und Stulp=

toren jener alten Zeit; teine Saule auf bem ganzen Sange ist der andern gleich, viele nach Art ber bes Domes von Orvieto aufs sinnreichste und mannig= faltigste gewunden und mit Gold und bunter Mosaik belegt. In der Mitte des Hofs steht ein Brunnen, an= geblich ber ber Samariterin, in Wahrheit ein mittel= alterlicher, zwischen zwei Saulen, an den Wanden rings= um sind viele Fragmente und schone Stulpturstud= chen eingemauert und aufgestellt. Die Maler klagen, es haben die schönsten Baume im hof gestanden, und die seien durch die Monche ausgegraben und verkauft worden. Auch die Fragmente hatten früher so male= risch umbergelegen. Wie dem auch sei, es ist wunderschön, und wenige einzelne, dem allgemeinen Verderben entronnene Plate geben einen schwachen Begriff ber unermeglichen Herrlichkeit Roms bis zum 15. und 16. Jahrhundert. Wahrlich in der Zeit, als die Werke des antiken Rom noch fast ganz erhalten, die des mittelalterlichen christlichen Rom mit dem herr= lichen Bauftil, ber Fulle von Mosaiken und Skulp= turen schon meist baneben vorhanden maren, es muß eine nicht zu fassende, wunderbare Große gewesen Könnte unserer jetigen Welt mit ihrer Einsicht und Liebe zur Kunstgeschichte ein Blick in diese Wunder= werke vergonnt werden, sie wurde noch anders er= staunen, als sie noch immer und mit Recht erstaunt über das verstümmelte, mißhandelte, unter tausend Pe= ruden begrabene und täglich mit neuen Peruden ge= schmudte und berückte Rom, das nicht zu totende Rom, was auch die Menschen aller Zeiten versucht haben, durch Grausamkeit, durch Frommigkeit und burch Geschmadlosigkeit es in ben tiefsten Staub zu ziehn. Wenn ich baran benke, mas seit Jahrtausenben burch menschlichen Unverstand und menschliche Will= für herrliches hier zugrunde gegangen ist, so mochte ich

ganz unmutig werden. Noch heut, was setzen sie für erbärmliche Flicklappen ins Koliseum und recht weiß und auffallend, damit nachher eine Tafel daran kommen kann, mit dem allervortrefflichsten Namen Seiner allersheiligsten Heiligkeit Gregors XVI. Diese Wut der Päpste, ihre Namen an jedes Klerchen, das sie ersrichtet, anzuschmieren, ist wirklich entsetzlich."

# Familien brief.

Rom, 25. Mårz.

"Ganz Rom ist heut voll Staunens, denn denkt Euch, heut am 25. Marz schneit es seit vier Stunden bid, bid, und ber Schnee liegt auf Sausern und Straße (benn es ist mir nicht eingefallen, bei so bewandten Umstånden andere sehn zu wollen, als die, worin wir wohnen) fußhoch. Nachdem wir, wie ich Euch oft geschrieben, fast ben ganzen Winter hindurch bas herrlichste Frühlingswetter gehabt, so daß Mantel und Feuerung unnüte Meubles wurden, war es schon seit Anfang des Karneval kalt und sehr unangenehm, am 21. Marz aber, Frühlingsanfang, bildete sich ein, mit Respekt zu sagen, recht infames Berliner Marz= wetter aus, kalte Sonne, noch kalterer Wind, ber Staub und Stroh und Unrat aus allen Winkeln zu= sammenwehte, und bas will in Rom was sagen! So blieb es diese vierzehn Tage über und hat sich benn heut endlich in besagten Schnee aufgeloft. Die Leute hier, die sich aus allem ein Fest machen, jubeln ben ganzen Tag auf der Straße umber, schneeballen sich, lachen und schreien, liegen in ben offenen Fenstern und sind außer sich vor Vergnügen, Sebastian und mich hat es auch sehr amusiert, mein armer Mann aber ift ganz betrübt und ordentlich beschämt, daß sein Rom sich so aufführt, und macht fast ein ebenso klägliches Ge= sicht bazu, als bas schon so nett bearbeitete Gartchen

und die mit Früchten belabenen Orangenbäume, die wir aus den hinteren Fenstern sehn, und die vordershand mit Schnee ganz bedeckt sind. Eben aber bricht die Sonne hell und warm durch und wird wohl das fremde Unwesen nicht lange leiden. "Aber die Sonne duldet kein Weißes." — Von der Sonne gelockt, haben wir uns aufgemacht und in einem ungeheuern Schneespatsch mit Mühe die Höhe von Trinita de Monte erzreicht, weiter konnten wir nicht dringen und hier hatten wir das seltsame Schauspiel des ganz einzeschneiten Roms. Mehrstündige Sonne und jetzt mehrstündiger Regen waren noch nicht imstande, die Dächer zu befreien, welche aufs tiesste mit Schnee bedeckt sind. Es soll ein hier unerhörter Fall sein. So weitläusig schreibt man aus Romüber einen Schneefall."

# Tagebuch.

"Sonntag, 5. April abends zu Ingres, Bernet zu sehen, ber überaus freundlich war und mit seinem orientalischen Kostum, langem Bart, markierten Zugen, blißenden Augen und gebräunter Haut, wie ein wahrer Araber aussieht. Wer das nun hort, muß es lächerlich finden, wie wir auch anfangs taten, wer ihn aber ge= gesehen, hat sich gewiß über ihn gefreut, benn es er= scheint bei ihm nicht als eine Mummerei, alles stimmt zu ber schönen Tracht, welche bei ihm noch burch euro= paische Reinlichkeit und malerischen Geschmad gehoben wird; auch in seinen Manieren hat er sich ganz morgen= låndisch gewöhnt und so war seine Erscheinung eine überaus interessante. Wir sprachen sehr viel mit ihm und was er erzählte, rührte wieder aufs heftigste ein schon oft durchgesprochenes Thema auf, so daß wir nachher die halbe Nacht in ernster Verhandlung blieben, deren Resultat ein echt deutsches war, "seine nächste Pflicht tun und warten". Ein Franzose begreift so

etwas nicht, als Wilhelm ihm sagte, daß seine außerste Sehnsucht nach jenem Land gerichtet sei, machte er ein ganz verblufftes Gesicht und sagte, er konne ja in vierzehn Tagen ba sein und biese gludliche Leichtig= teit, mit der ein Franzose alle außeren Berhaltnisse ergreift und das Leben zu behandeln weiß, hat etwas so Anstedendes, daß ich wirklich in dem Augenblick kein Hindernis und keine Schwierigkeiten sah und meinem Wilhelm wahrlich aufrichtig und aus wahrstem Herzen bringend vorschlug, uns bis Triest zu bringen und sich einzuschiffen. Ich mußte aber seinen ernsten und mur= bigen Gegengrunden weichen. Was ist es aber für ein Gefühl für mich, ihm durch mein Dasein solche Opfer aufzuerlegen. Denn was wir lange unter uns be= sprochen, geahnt, gefühlt, gewußt, bas bringt nun Vernet mit frischer Tat und klarem Wort ins Leben und in kurzem wird es Gemeingut sein. die Zukunft der Kunst. Diese Tat hatte Wilhelm vollbringen konnen, hatte er sie gleich ber Ibee folgen Daß wir Deutschen immer warten! Immer den Moment verpassen! Immer zu spät kommen! Daß man doch aus seiner Zeit, seiner Familie, seinem eigenen Selbst so schwer sich erhebt. Die Sache be= wegt und ergreift mich aufs tiefste."

# Tagebuch.

"Ich bat Vernet, sich von Wilhelm in seinem male= rischen Kostüm zeichnen zu lassen, und er sagte sehr freundlich zu und kam vormittags mit dem alten Maler Reichardt; es war ein nettes Frühstück bereitet, die Unterhaltung sehr lebhaft, Vernet erzählte viel vom Orient und seinen weiteren Planen, gleich von Paris aus wieder nach Algier zu gehen und Schlachten= bilder zu malen; Reichardt und noch ein Maler sahen meinem Mann auf die Finger, tauchten die Pinsel ins Weiß, damit es schneller gehe, denn Vernet hatte nur eine Stunde Zeit. Ich spielte zwischendurch einiges vor und in weniger als einer Stunde wurde die Zeichnung beendet, zur größten Freude der Künstler, die nicht genug Wilhelms außerordentliche Leichtigkeit bewundern konnten; Vernet selbst war höchst zufrieden; es war ein sehr angenehmer Vormittag."

### Tagebuch.

"Gestern Karfreitag fruh holten wir d'Ossoli ab, ber uns nach ber Sixtina führte, da ich gefürchtet hatte, ohne Billet nicht hineinzukommen. Ich fand ganz vorne Plat, und da spåter ber Schweizer einigen Damen erlaubte, bicht ans Gitter zu treten, so sah ich biesmal alle Zeremonien vortrefflich, und die Kreuzanbetung ist gewiß eine ber schönsten. Zuerst marb die Passion gesungen, und da gelang es mir diesmal ben Faben zu behalten und bis zu Ende genau zu folgen. Die Einteilung ist im wesentlichen die, welche Bach beibehalten, Jesus ward von einer schönen Baß= stimme gesungen, der Evangelist von einem ziemlich schreienden Bariton. Die Volkschore sind von Vittoria. In ganz turzen vierstimmigen Saten wurden die Worte ohne alle Durchführung einmal gesungen, und boch sind biese kurzen musikalischen Gate sehr wichtig zur Erholung von dem unglaublich monotonen Ableiern der Passion. Auf eine Melodie, die ungefähr so klingt:



wird alles rezitiert, wobei, nach Anzahl der Silben, jeder einzelne Ton verschiedentlich angeschlagen wird.

Naturlich ist babei von Ausbruck nicht die Rede. In einem gewissen Pathos, aber boch zugleich mit merklicher Eile werden die Worte abgesungen. Es interessierte mich im hochsten Grade, und meine Aufmerksamkeit ließ nicht einen Augenblick nach. Ich dachte dabei beständig an Seb. Bach. Jene starren Formen bes Gesanges erinnerten mich aufs lebhafteste an die ur= alten Mosaiken, nur finde ich jene noch steifer und todahnlicher. Ihre Ahnlichkeit aber ist sehr benkbar, benn sie sind Kinder einer verwandten Zeit. glaube ich, in einer byzantinischen Kirche wurde mich jener Gesang als nicht unpassend angemutet haben, hier aber, in der Sixtina, wo sich die bildende Kunft im hochsten Moment der Vollendung, ja fast der Über= reife zeigt, tritt er in einen grellen Widerspruch der Versteinerung und Armseligkeit, wo hingegen die eigent= lichen Gesänge ber sixtinischen Kapelle (ein ausgebil= detes Musikstud in dem Sinn unserer großen Meister habe ich überall nicht drin gehört) wieder einen viel spätern Charafter haben, ben ber Sußigfeit und eines fast Rokokokils. Ich brude mich mit Absicht stark aus, um mir selbst für die Folge klar zu bleiben. Der eigent= liche Gipfel der Kunst ist für die Musik nicht repräsentiert, er wurde es mehr sein, wenn sie ben einfachen Gesang einfacher vortrügen, boch bavon nachher.

Nach der Passion erschien der Papst, und es ward eine lateinische Rede mit großem Pathos und unsermeßlichem Geschrei gehalten, hierauf kamen die Gebete, es wird nämlich rubrikenweise für, wirklich, Gott und die Welt gebetet, und bei seder Rubrik beugten der Papst und die Kardinäle das Knie. Auch diese so uralte, einfache und schöne Handlung der Kreuzsanbetung hat die katholische Kirche wie so manches and dere zur possenhaften Außerlichkeit heruntergesetzt, und knirt wie die Weiber beim Kaffeebesuch. Nur das

Sebet für die Juden wird stehend abgemacht. "Tout dégénère entre les mains des hommes."

Dann wird ein Kreuz in der Mitte der Kapelle aufgerichtet; der Papst wird seines Mantels und seiner Mitra entsleidet und geht in der Kappe und weißem Rock hin, das Kreuz anzubeten, dann folgen alle Kardinale und die übrige Seistlichkeit, dazu werden die Improperien gesungen, die von Palästrina sind und ungefähr folgendermaßen lauten, immer derselbe kurze Sat mit wenigen Abweichungen wiederholt:



Es klingt sehr weich und süß, um so mehr, als die erste Sopranstimme diesen Charakter in hohem Grade und sehr viel Macht dazu hat. Der Alt ist sehr schlecht und zieht über alle Begriffe herunter. Das Miserere am Donnerstag und die Improperien am Freitag singen sie in h=Dur an und schlossen in g, das Miserere am Freitag schlossen sie gar in F=Moll. — Nach der Kreuzanbetung gingen sie in Prozession nach der Paolina, das Allerheiligste wieder abzuholen, der Papst ohne Baldachin, während er zurücksommend mit dem Allerheiligsten unter dem Baldachin ging und am

Eingang des Gitters durch einen Sonnenschirm abgeholt ward, wie ein Mandarin sah er aus. Doch ist dies im ganzen eine schöne und bedeutende Zeremonie, der nur weniges genommen zu werden brauchte, um überaus erbaulich und fromm zu sein.

Wilhelm hatte ein halb Dupend Kardinale gezeichnet, wir gingen rasch zu Hause, aßen und fanden und kurz nach drei wieder in der sixtinischen Kapelle ein, da ich beschlossen hatte, diese Musiken so genau als möglich zu hören. Die erste der Allegrischen Lamenztationen ist ein schöner vierstimmiger Sat, von dem ich nichts habe notieren können. Die folgende geht auf diese Melodie:



und sie werden von verschiedenen Sängern ganz einsstimmig in verschiedenen Tonarten, ohne Takt gessungen. Dies ist sehr monoton und ermüdend. Darauf kommen die übrigen Teile der Messe, Psalmen usw., alles in Unisono von einer oder mehreren Stimmen gesungen, meist auf diese Melodie, die sich ins Unsendliche wiederholt:



Dies alles dauert etwa drei Stunden, die Lichter am Altar und an den großen dreiarmigen Leuchtern werden einstweilen ausgelöscht, die Dämmerung bricht ein, es brennen nur die sechs großen Kerzen auf dem Sitter, das die Kapelle in zwei Teile trennt, die großen Sestalten der Decke sehen ganz unheimlich in der tiesen Dammerung aus, die Seelen sind ermattet von dem langen monotonen Gesang, da plotlich, nach langer Pause, sețen die vier Stimmen piano mit süßem Wohlklange den schönen Anfang des Miserere so ein:



Dieser Anfang ware überall und unter allen Um= ständen schön, unter diesen Umgebungen aber und nach dem, was vorhergegangen, ist es ein faustdicker Effekt, der denn auch seit 200 Jahren seine Wirkung alliahrlich auf sein Publikum zu machen nie verfehlt, und man kann aus diesem Beispiel wieder sehen, wie flug und treffend hier alles zur Wirkung auf die Sinne berechnet ist. Wie man aber seinen Geist durch der= gleichen kluge Berechnung kann gefangen geben, bas ist und bleibt mir ein Ratsel. Musikalisch genommen und ber fremden Poesie entkleidet, verhalt sich die Sache folgenbermaßen: Das Miserere von Allegri ist ein überaus einfach komponiertes vierstimmiges Versett in G-Moll, welches sich mit sehr geringen Abweichungen zehnmal wiederholt und von den Sängern nur als Cannevas gebraucht wird, den sie traditionell und etwas rokoko verzieren. Früher soll der Chor bis achtzig Köpfe stark gewesen sein, diesmal zählte ich neunzehn, da sie durch den Damenplat gehen mussen, um zu ihrem Sangerchor zu gelangen, und wegen der Enge einzeln vorbeidefilierten. Sie fangen, wie erwähnt, das

Miserere in H-Moll an, sind aber nicht imstande, diese Hohe zu halten, sondern ziehen bei jedem Versett etwa einen Orittelton herunter, so daß sie ganz tiefschließen, was wieder auch keinen übeln Effekt macht. Donnerstag und Freitag singen sie dasselbe Miserere, Freitag war es etwas früher aus und die Welt ging noch in die Peterskirche, wo ebenfalls ein Miserere gesungen ward, die Sänger standen sichtbar auf hohem Chor, von Tages- und Lampenlicht angeschienen, es sah sehr schön aus.

Diesen Abend hatten wir noch eine seltsame Gessellschaft bei der Gräsin Kaisaroff zu bestehen. Nach aller der Kirchenmusik, die wir in den Tagen zu uns genommen, siel es der guten Dame ein, noch das Stadat mater von Pergolese singen zu lassen, es war Quartettsbegleitung, Landsberg, Bousquet und der gute Herr Levreux mit seinem süßen Lächeln spielten mit, und ich mußte dazu slügeln, ennunierte mich aber so dabei, daß ich beinahe am Klavier eingeschlasen wäre. Das Stadat mater wurde von einem Baß und einem Tenor sehr gut gesungen, so gut, als man es nur verlangen kann, — aber Kreuzdonnerwetter, wir hatten schlabbzrige Musik genug im Leibe.

Sonnabend den 18. ließen wir Juden und Heiden im Lateran ohne uns taufen und ruhten aus, und mitztags, wo das Knallen und Läuten losging (die Fastenzeit hindurch wird in Rom keine Glode geläutet, zu Ostern gibt die ungeheure Glode von St. Peter das Signal und unmittelbar darauf fallen alle die vielen hundert Kirchen Roms ein und zugleich beteiligt sich das Volkdurch Böllerschüsse und Kanonenschläge an dem unendzlichen und doch harmonisch klingenden Lärm) begaben wir uns einen Augenblick auf die Passegiata, um drei nach San Biagio degli Armeni in der Straße Giulia, die zu ihrem Gottesdienst das verwünschteste Katengeheul

machen, das menschliche Ohren nur vernehmen können. Die Karaiben mögen ihren Gößen, und die Mexikaner dem Dißli Pußli nicht ärger vormiauzen. Miau! war auch das einzige Wort, das ich mitunter verstand. Ein möbelkattunener Vorhang trennt die Gemeinde von der Altarseite, ein zweiter Vorhang umschließt den Altar, Kleidung, Bewegungen, die Art des ganz unsartikulierten Gesangs, alles das ist noch weit jüdischer, weit barbarischer, als in der katholischen Art des Gottess dienstes.

Gestern fruh, Oftermontag, große Messe in St. Peter; der Anblid der vollen Kirche und der tausend Kostume ist wundervoll; eine schone Prozession, in der sich alle= mal der griechische und armenische Bischof durch Schon= heit und Würde auszeichnen, jener ein herrlicher, noch junger Mann, mit schwarzem Bart und einer Krone, bieser ein schöner Greis, mit prachtvollem Kostum unt ber Mitra. Nachher gingen wir in die Loggia über ben Kolonnaden, die Benediktion zu sehen, der Plat ist nur zunächst der Kirche bedeckt mit Menschen. Noment des Händeaufhebens ist sehr schön, wenn alles Volk niederkniet; ich war aber halb tot vor Müdig= leit. Abends Erleuchtung. Wunderbar sehen die Architekturlinien der Kuppel mit der Lampenbeleuch= tung aus, die alles wie einen Grundriß zeichnet. Shlag acht fährt oben zum Knopf eine Facel heraus und im Augenblick ist alles mit dem blendenbsten Kadellicht übergossen. Es ist ein wunderbarer Moment, schöner aber finde ich die einfache Lampenbeleuchtung. Am allerschönsten sieht die Kuppel vom Pincio ge= sehen aus, hellstrahlend auf dem dunkeln Himmel, über der dunkeln Stadt unglaublich groß."

Mit Ostern ist gewöhnlich der Fremdenaufenthalt in Rom abgeschlossen; alles zerstreut sich, geht nach Neapel, auf die weitere Reise. Für Hensels sollte

aber jett noch ein ganz neuer Abschnitt des romischen Lebens beginnen, vielleicht bie gludlichste Zeit im Leben von Kanny. Zum nabern Verständnis ber mitzuteilenden Tagebuch= und Briefstellen sei folgen= des erwähnt: Allmählich hatte sich ein engerer Kreis von Bekannten und Freunden gebildet, hauptsächlich kunstlerisch begabte Menschen. Vor allen Dingen brei junge Franzosen, Bousquet und Gounod, musikalische Eleven der Akademie, letterer der jett berühmte Kom= ponist, und Dugasseau, ein junger mehr liebenswur= diger als talentvoller Maler. Dann Charlotte Thygeson, eine junge sehr musikalische Danin, Verwandte Thorwaldsens, und fertige Klavierspielerin. Diese und die deutschen Künstler Magnus, Elsasser, Kaselowsky bilbeten ben Rreis ber Nachststehenden, die nun auch am meisten teilnahmen an dem eigentumlich poetischen Treiben ber letten Wochen in Rom.

# Tagebuch.

Donnerstag ben 23. April agen wir fruh und fuhren nach Tisch nach Villa Millin auf dem Monte Die Aussicht ist wundervoll, besonders auf dem Wege. Oben verschieben und verwirren sich die Linien ein wenig. St. Peter sieht man vortrefflich, der Vatikan turmt sich zu einer kurzen Masse. liebe mehr die Ansicht vom Pincio, wo die lang= gestreckten Linien gar zu schon sind. Die Tiberwen= dungen mit Ponte Molle und seinem Kastell sind von hier aus schon. Beim Hinunterfahren ward tie Be= leuchtung immer glühenber. Wir fuhren über Ponte Molle im herrlichsten Abendlicht zurud; jett, wo alles grun ist, ist es ein Entzuden, sobald man aus den Straßen tritt. Abends hatten sich einige Leute an= sagen lassen; ich spielte viel, die Langeweile zu ver= scheuchen, welche einige englische Ladies in reichem

Maße verbreiteten; und als sie fort waren, und nur bie bekannten Herren noch da, fing ich de plus belle an und spielte bis Mitternacht. Bousquet und Dugasseau machen es mir insofern schwer, als sie nie eine Sache vergessen, die ich ihnen, auch vor Monaten, nur einmal gespielt; ein besseres Publikum kann man wirklich nicht haben. Ich schreibe auch jett viel; nichts spornt mich so als Anerkennung, wogegen mich ber Tabel mutlos macht und niederbruckt. Gounob ift auf eine Weise leidenschaftlich über Musik entzückt, wie ich es nicht leicht gesehn. Mein kleines venezias miches Stud gefällt ihm außerorbentlich, ferner bas aus H-Moll, was ich hier gemacht habe, Felirens Duett, sein Capriccio aus A-Moll und vor allem das Konzert von Bach, das ich wenigstens schon zehnmal habe spielen mussen.

Sonntag ben 26. ging ich fruh mit Wilhelm in ben Garten ber Atademie. Es war entzückend schön. Bir hatten ben Abend vorher stundenlang beliberiert, und naturlich wieder die ganze Nacht nicht schlafen können, deshalb, ob wir nicht unseren Aufenthalt über ben nächsten Winter ausbehnen sollten; endlich mor= gens fruh trug Bernunft und Rudsichten ben Sieg davon, aber in der Villa beschlossen wir, uns dafür zu belohnen und bis Ende Mai hier zu bleiben, wie ber Saufer, ber an brei Schnapslaben gludlich vor= übergekommen, sich am vierten dafür entschädigt. Es kostet uns beide einen schweren Kampf von Rom fort= zugehn; ich hatte nie gebacht, daß es mir einen so tiefen Eindruck machen wurde. Ich will mir gar nicht verhehlen, daß die Atmosphäre von Bewunderung und Verehrung, von der ich mich hier umgeben sehe, wohl etwas bazu beitragen mag, ich bin in meiner frühen Jugend lange nicht so angeraspelt worden wie jest, und wer kann leugnen, daß das sehr angenehm und erfreulich ist? Es kommt eben alles hier zusammen, um mich an Rom zu fesseln; und wie gut wäre es für meinen Wilhelm, für seine Arbeiten; aber es geht nicht, es ist fest beschlossen.

Nachmittag machten wir eine wunderschone Partie. Wir hatten mit Schabows zusammen einen Wagen genommen und fuhren nach Ponte Salaro bie Herren kamen, zum Teil zu Pferbe, nach. Von da erstiegen wir einen Hügel, von wo man eine herrliche Aussicht bat nach Ponte Nomentano und dem ganzen Teil ber Campagna mit bem Kranz von Bergen, an ber anbern Seite die Stadt, von der einiges zwischen ben hügeln hervorscheint. Dann machten wir eine herrliche Fußwanderung in der frischen Kühle durch die Wiesen und hügel ber tiefsten Campagna, bis nach Aqua acetosa, einem Sauerbrunnen bicht an ber Tiber. Es ist wunderschon, wenn man ben hohen Hügel bei Ponte Salaro erstiegen bat, erst die ganze himmlische Gegend noch einmal übersieht, und bann beim heruntersteigen eine ganz neue Seite, nach ber Tiber zu, sich offnet. Der Anio ergießt sich hier in die Über Arco oscuro fuhren wir nach Haus. Tiber. Abends zu Ingres. Ich hatte ben Morgen die un= widerstehlichste Lust bekommen, in der schönen offenen Gartenhalle der Akademie einmal ein ordentliches Kon= zert zu machen, und hoffte, Ingres bafür zu gewinnen, barum ging ich eigentlich hin; aber seine Umstand= lichkeit wird wohl die Sache scheitern machen; "mine Fru de Issebill, will nich so, als ich wol will", und wie er will, will ich nicht, also werden wir wohl aus= einander bleiben.

#### Un Rebeda.

— Gestern haben wir eine der schönsten und amüsantesten Landpartien gemacht; es war Kirchen=

und Volksfest in Santa Croce, einer Kirche, die dem Lateran gegenüber durch eine ungeheure Wiese bavon getrennt ist, auf der das Volk nun den ganzen Tag hin und her wogt. Bousquet und Gounod hatten uns den Abend vorher besucht, und wir hatten sie und Kaselowsky eingelaben, mitzufahren. Als wir eben fort wollten, tam ein anderer Franzose bazu, mit bem wir in Venedig in einem Hause gewohnt hatten und der den Winter über hier war, ein sehr netter und lustiger Maler, den pacten wir auch noch mit aut und maren also mit dem Kutscher acht auf einem halben Wagen, und da waren nun die jungen Leute so ausgelassen, vergnügt und glücklich, die Gegend so himmlisch, das Wetter so schon, daß wir einige der angenehmsten Stunden verlebten, die man sich nur benten kann. Zuerst stiegen wir bei ber Cacilia Metella aus, um bort ein Echo zu suchen, wovon mir Felix geschrieben hatte\*). Da sette sich jener franbijde Maier auf ein alt Stud Mauer und beant= wortete unser Singen und Schreien so geschickt und possierlich, daß wir uns erst tauschen ließen und nach= ber dem Echo nach Herzenslust zu tun gaben. Endlich sanden wir den rechten Punkt, und es wurden große Konversationen mit dem wahren Echo gehalten. Dars auf war Apfelsinenmahlzeit im Wagen, wobei eine mitgebrachte Serviette, die sie als Barbierserviette vorbanden, wieder Anlaß zu tausend Spaß gab, und

<sup>\*) &</sup>quot;Bergiß nicht das Echo bei der Cacilia Metella," schreibt er, "der Turm steht links vom Weg; in derselben Richtung etwa fünfzig Schritt von der Straße ab, zwischen alten Mauerbrocken und Steinen ist das schönste Echo, das mir in meinem Leben vorgekommen ist; es kann gar nicht aufhören zu brummen und zu murmeln. Gleich hinter dem Turm fängt es schon etwas an, aber es wird graulicher, je weiter man hingeht. Du mußt den rechten Punkt suchen."

am Ende fingen sie an zu singen. Da kam ich auf den Einfall, sie das schöne Lied zu lehren: "Laudon rudt an", und nun hattest Du die Possen sehn sollen, die sie anstellten, und die ernsthafte Mühe, die sie sich gaben, die zwei Worte aussprechen zu lernen. Endlich gelang es und ging unter unendlichem Ge= lächter sehr gut zusammen. Beschlossen haben wir die schöne Partie in der Villa Wolchonsky, von wo herab man das Menschengewühl ohne Staub und Gedränge übersehn konnte. — Ich habe in ber letten Zeit mehreres komponiert und meinen Klavierstücken, die ich hier gemacht, Namen von hiesigen Lieblingspläten gegeben, teils sind sie mir wirklich an den Orten ein= gefallen, teils habe ich sie im Sinn babei gehabt, und es wird mir kunftighin ein angenehmes Andenken sein, eine Art von zweitem Tagebuch. Glaube aber nicht, daß ich sie beim Vorspielen so nenne, das ist bloß fur's Haus. — Wenn Cacilie Gibsone unsere Gastfreiheit in der Fremde ruhmt, so glaube ich wohl, daß wir es verdienen, wir haben nach unserer Art ein recht angenehmes hauschen ober Zimmerchen hier gemacht und sind ben ganzen Winter über, glaube ich, kaum brei Abende allein gewesen."

#### Tagebuch.

Abends kamen einige Leute, unter andern K. und T. K. hascht entsetslich nach Geist, der Geist will aber gar nicht so gütig sein, sich haschen zu lassen, und macht noch größere Sprünge als R., immer vor ihm her. T. ist so langweilig, daß die deutsche Sprache zu arm ist, um ihn zu charakterisieren, denn langweilig ist viel zu kurzweilig für ihn. Es gehört ein Wort dazu, bei dessen bloßem Klange man einschläft. Ingres ist gezwiß einer der schwerfälligsten Franzosen, T. aber ohne Zweisel ein geistreicher Hollander, daran kann man

sehn, daß ein langweiliger Franzose immer noch kurze weilig ist gegen einen amüsanten Hollander. — Kurz, ich wütete schläfrig an diesem Abend. —

Sonnabend, 2. Mai, war große Messe ai Greci, die mich hochlichst überraschte, da ich eine Kaßenmusik wie bei den Armeniern erwartete, und eine sehr wohlsorganisierte, fest und rein gesungene, dreistimmige Kirchenmusik fand, von einem eigenen Sangerpersonal gesungen, welches zunächst an der Gemeinde stand, von einem Direktor mit der Rolle geleitet. Es waren zwei Bässe und ein Tenor, und die Stücke, die sie sangen, ordentlich durchgeführte Gesangstücke. Die geswöhnlichen Responsorien folgender Saß:



Es klang alles viel voller und ausgebildeter als in der katholischen Messe, und die Zeremonien haben einen ganz eigenen Charafter von Großheit und Burbe, wozu auch die Personlichkeit des Bischofs viel bei= tragen mag, während die des Papstes viel verdirbt. Die Musik halte ich übrigens nicht für sehr alt. Abends spielte ich mehreres und zulett das Bachsche Konzert wieder, worüber die Leute dermaßen außer sich waren, obgleich sie es schon so oft gehört, baß sie mir die Hande kußten und brudten und sich gar nicht fassen konnten, namentlich Gounob, ber über= haupt entsetzlich lebhaft ist und immer keine Worte finden kann, mir auszudruden, welchen Einfluß ich auf ihn ausübe, und wie glücklich er bei uns sei. Die beiben sind sehr verschieden, Bousquet ruhiger und zur franzdsischen Klassizität hinneigend, Gounod hypers romantisch und leidenschaftlich; dem fällt nun die Bekanntschaft mit beutscher Musik wie eine Bombe ins Haus, möglich, daß sie großen Schaben an= richtet. —

Montag, 3. Mai früh auf der Villa\*). Himmlische Luft, Glodengeläut, Sonntagsgefühl. Ich kann es nicht sagen, wie unbeschreiblich glücklich ich mich hier fühle, ich bin lange schon in einer fast fortwährend erhöhten Stimmung und habe das reinste Gefühl von Lebensgenuß im höchsten Sinne. Die einzige Vitterzeit dabei ist die Notwendigkeit, dies Paradies so bald zu verlassen und meinem Wilhelm nicht mehr lange die Freude gönnen zu dürfen, mit Lust und Behagen nach dieser schonen Natur zu arbeiten. Uch, wer hier leben könnte und dürfte!

Wir gingen zu Overbed, bessen heilig langweilig, stumpf poetisch, schlicht anmaßendes Bild zu sehn. Es ließe sich sehr viel darüber sagen, aber ich habe keine Nur des ungeheuren Hochmuts muß Geduld bazu. ich erwähnen, mit dem der heilige Mann sich selbst, Veit und Cornelius in eine Ede bes Bildes als einzige Erwählte der jezigen Zeit gesetzt hat. Je trouve cela Als Kupferstich wird sich das Bild weit besser machen, benn es ist herkommlich aber ver= ståndig, und mit einer gewissen Übersichtlichkeit tom= poniert, die Ropfe ber großen Manner, aus benen Overbed lauter alte Weiber gemacht hat, kann ber Rupferstecher, wenn er geschickt ist, nach ben Dri= ginalen wieder herstellen, und die schlechte Farbe und durftige Malerei fällt weg. Ich muß ausbrud= lich sagen, daß Wilhelms Meinung eine andere ist, und daß er das Bild viel mehr schätzt als ich, aber ich kann nicht gut Autoritäten annehmen, nicht ein= mal die seinige, sondern will mit meinen eigenen Augen sehen.

<sup>\*)</sup> Die "Villa" ohne weitere Bezeichnung ist immer die französische Atademie.

Donnerstag, 7. Mai verlebten wir einen berr= lichen Tag in Tivoli. Um 1/27 Uhr morgens wurden wir von Paulsens, den Veranstaltern, abgeholt, Magnus und Buti waren außerbem mit. Im berrlichsten Wetter fuhren wir ben burchaus schönen Weg zur Porta San Lorenzo hinaus, immer bem Gebirge zu. Aber den Laverno, die Solfatara, die schöne Brude Lucano, mit bem Grabmal ber Plautier, bem ber Cácilia Metella ahnlich, ben Berg nach Tivoli hinauf, durch einen schönen Olwald mit den groteskesten Stämmen, nach ber Stabt. Im Spbillentempel abgestiegen. Nach einem sehr guten Frühstud bestiegen wir den Esel (mein Mann muß mir bezeugen, baß ich mich glorios aus der Affare gezogen habe) und machten die Tour, zuerst nach der großen Kaskabe, betrachteten ben Wasserfall von allen Seiten, von oben und unten, und ritten bann einen weiten und schönen Weg nach der anderen Seite des Tals, wo man von mehreren Punkten zugleich die Kaskaden, die Kaskatellen und die sogenannten Kaskatellinen sieht; die letteren sturzen aus den Bergen der Villa des Macen in bedeutende Tiefe und sind, sowie die Kaskatellen, wunderschön. Der Weg geht immer durch ben Olwald, dann hinab ins Tal und über eine kleine Brude wieder dem jenseitigen Ufer zu. Dann geht's die Hohe hinauf nach der Villa d'Este, in der die wunderbarsten Inpressen stehen, die ich noch gesehen, unermeglich bid und hoch, und einige schone Pinien, die Gebäude sind aber ziemlich zopfig, auch scheint bas Ganze nie recht fertig geworden zu sein, gehört jett bem Herzog von Modena und befindet sich im Zustande der Verwesung. Dann begaben wir uns zu Fuß hinunter nach ber Grotte ber Sirenen, ein etwas beschwerlicher, aber sehr schöner Weg, einigermaßen appretiert, mit Gelandern, Ruheplaten, Aussichten, was man sonst hierzulande nirgends trifft, und ich fühle mich schon genug italienisiert, daß mich dies wenig erbaut und ich die gewöhnliche italienische Liederlichkeit vorziehe. Dann hielten wir im Freien, por dem Tempel mit der Aussicht auf die Kaskabe, ein sehr gutes und angenehmes lustiges pranzetto: auf Verlangen improvisierte Wilhelm ein Gedichtchen, und ich die Musik bazu, schrieb die Stimmen aus und sang bas Liedchen mit Charlotte und Magnus, wo= rüber die Leute eine kindische Freude hatten. Rach= dem wir sehr behaglich, wohl zwei Stunden bei Tisch gesessen hatten, fuhren wir nach ber Villa Abriana; es ist dies eine grandiose und originelle Wildnis von Ruinen, Pinien, Dlbaumen und Inpressen, vom schon= sten glübenden Abendrot verklart. Wir liefen barin umher bis Ave Maria und fuhren bann zurud im herrlichsten Mondschein, unter einem wunderbar klaren Abendhimmel. Es fehlte wirklich dem Tage nichts, um vollkommen schon zu sein, und Paulsens haben uns eine große und sehr gelungene gentilezza erwiesen.

Freitag, 8. Mai. Nachmittags mit Wilhelm in die Villa, er sing an ein Studium zu malen, ich zeigte ihm die Aussicht vom Belvedere, die er nicht kannte. Abends Magnus und unsere Franzosen, oder wie sie jett heißen, die drei Capricen, indem Bousquet sich Caprice en la, Gounod Caprice en mi und Dugasseau Caprice en si demolle nennt. Es ward wie gewöhn=lich viel Musik gemacht, viel geplaudert und gelacht und spät beisammen geblieben. Bousquet zeigte mir seine angefangene Kantate, worin sehr schone Sachen sind. Ihm, glaube ich, wird die Kenntnis deutscher Musik nur förderlich sein können, während Gounod dadurch verwirrt und halb toll gemacht wird. Der scheint mir viel unreiser, doch kenne ich noch nichts von seiner Musik, denn ein Scherzo, das er mir neu=

lich vorspielte und fragte, ob er's mir geben dürfte, will ich nicht rechnen, das war gar zu schlecht, und mir deucht, da spukte schon deutsche Musik drin.

Dienstag, 12. Mai. Nach einigen vollkommenen Regentagen früh auf den Pincio. Die Luft so himmslisch, das Grün so frisch, alles so lieb und so schön, wir so glücklich hier. Wie freue ich mich, daß wir noch 14 Tage hier bleiben, wie gräme ich mich, daß wir nur noch 14 Tage hier bleiben! So, kann ich wirklich sagen, ist meine doppelte Empfindung jest. —

Eine allerliebste irlandische Familie haben wir zu guter Letzt noch kennen gelernt. Der Sohn hatte uns schon früher besucht, hat uns jetzt die älteste Tochter jugeführt und uns im Sause bekannt gemacht. himmelhohe Tochter mit schönen englischen Gesichtern auf langen, schlanken Blumenstengeln, Reiterinnen, Pferde= und Landschaftsmalerinnen, sprechen beutsch, franzdsisch, italienisch, alles gut, singen schlecht, ein langer Sohn und eine hete Rinder, eine freundliche Mutter, ein stattlicher Vater, eine brillante Einrich= tung im Palast Rondanini, von dem Goethe spricht. Das meiste dieser Elemente ist sehr englisch, aber die Liebenswürdigkeit, die entgegenkommende Freundlich= keit der Leute ist es so wenig, daß ich meine Verwunderung darüber nicht los werden konnte, bis ich erfuhr, es seien Irlander, wo es mir denn klar ward, Sie heißen Palliser. Sie kennen Felix aus Frankfurt, und er ist ihr Alpha und ihr Omega. Die Mutter erzählte mir mit vielem Stolz, sie hatten ihm Chore aus dem Paulus vorgesungen, darüber wird er nun nicht wunderbar erbaut gewesen sein, denn ber Ge= sang ist, wie erwähnt, nicht das Haupttalent im Hause. Das Haupttalent ist die alteste Tochter, die wirklich eine accomplished lady ist, eine allerliebste Person. Bas die Englander anbetrifft, so gibt es keinen grobern

Alegel, als einen Englander, den man nicht kennt; ich årgere mich alle Tage über sie. Sie bilden bier eine so tompatte Dasse, bag man fast sagen tann, es ift eine Bevolkerung, dabei aber fühlt man beständig, daß ber hintergrund nicht bazu paßt, und so hat ihre Erscheinung hier etwas durchaus Beleidigendes, was gewiß in England selbst nicht stattfindet. lischen Gesellschaften zu spielen, vermeibe ich, wo irgend möglich, benn wenn die Konversation auch den ganzen Abend schleppend und trage geführt wirt, so animiert sie sich unfehlbar in dem Augenblick, wo man anfängt, Musik zu machen, und läßt sogleich wieder nach, wenn man aufhort. Derfelbe Rational= ftolz, ber im Volk so Großes möglich macht, erscheint in dem einzelnen oft als unerträglicher Hochmut, und selbst wenn sie sich alle Dube geben, freundlich zu sein, stellen sie sich gewöhnlich bazu an, wie die Baren.

Den 13. Mai ging ich mit Sebastian nach Santa Maria sopra Minerva, wo die Christusstatue von Michelangelo und viele Grabmaler, auch von Papften, sind. Daneben ein Kreuzgang mit Fresten, aus bem ich mich, nach meiner Liebhaberei, von Monchen vertreiben ließ, abends die Franzosen, deren Porträts Wilhelm Dabei gab's naturlich viel Spaß. ber saß, durfte sich bei mir bestellen, was ich bazu spielen sollte, und so spielte ich fast den ganzen Fidelio burch und noch vieles andre und zulett die E-Dur-Sonate von Beethoven. Sounod war wie betrunken und sprach lauter dummes Zeug, und als er zulest in großer Begeisterung ausrief: "Beethoven est un polisson', meinten die andern, nun ware es Zeit, daß er zu Bett ginge und brachten ihn fort. Da war es wieder einmal halb eins geworben.

Donnerstag, 14. Mai. Wilhelm schenkte mir das allerliebste Bildhen vom Schäferknaben, das er in

wenigen Tagen gemalt. Abends in der Dammerung eine Stunde auf dem Pincio. Der Mond leuchtete schon in der Dammerung hell, gelblich und warm, wie es nun dunkler ward, erschien er immer heller und strahlender, dazu traten die Sterne hervor, die Massen der Gebäude lagen so klar und ruhig da, alles was am Tage stdrend scheint, geht unter in der großen Einheit und Sanzheit des Lichts, dazu Millionen Slühswürmer im Grase und auf dem Wege, eine laue, liebe Lust, eine vollkommene Stille und Ruhe, — es war unsbeschreiblich, unvergleichlich und unvergeßlich schon. Die Augen werden mir naß, indem ich nur daran benke. —

#### Aus einem Familienbrief.

"Gestern abend ist benn auch unser Tripel-Konzert von Bach in brillanter Gesellschaft bei Landsberg hochst glorios und mit größtem Beifall vom Stapel gelaufen. Ich habe Euch doch geschrieben, daß ich es mit Charlotte Thygeson und einer hiesigen, sehr guten Dilettantin einstudierte? Während wir es gestern vor= trugen, konnte ich mich ber innerlichen Freude nicht erwehren, das in Rom zu spielen und unserm Alten bom Berge hier neue Freunde und Jünger zu er= Denn etwas Verdienst barf ich mir wohl werben. dabei zuschreiben; nicht jeder wurde es ihnen faßlich und eindringlich haben machen konnen. Vorher spielte ich das Quintett von hummel, wobei mir andre Ge= banken durch den Kopf gingen; ich glaube, ich habe es seit ben Studienjahren, bei Zelter, nicht wieder Bum Konzert von Bach hatte Landsberg gespielt. drei superbe Flügel von demselben Fabrikanten neben= einander gestellt, die er von den Inglesi zurucketoms men hat, sie nahmen die ganze Breite eines Salons ein und sahen sehr gut nebeneinander aus. Plat war knapp. Hite groß, aber der Abend sehr angenehm.-

Wir haben einige Regentage gehabt und boses, schwüles Schirottowetter, bas indessen auf mich wenig Die Empfänglichkeit bafür, sowie Eindrud macht. überhaupt für hiesige klimatische Einflüsse, soll sich erst bei langerm Aufenthalt entwideln. Dasselbe ift mir von Sublandern in bezug auf nordisches Klima gesagt Personen, die viele Jahre hier sind, haben mich versichert, daß sie im Anfang Tee, Blumen im Zimmer und bergleichen vollkommen gut ertragen håtten, nach und nach aber eins nach dem andern håtten abschaffen mussen. Bis jest trinken wir jeden Abend Tee, und er bekommt uns vortrefflich, auch fehlt es mir nie an einem Blumenstrauß im Zimmer, über dessen Wirkung ich noch nicht zu klagen gehabt Bei biefer Gelegenheit muß ich Eure biatetischen Fragen beantworten. Gequalte Früchte\*) gibt es schon lange nicht mehr, was sollte man qualen? Dagegen lassen wir es uns in Apfelsinen wohl sein, bie fast das einzige sind, was man hier nicht teuer bezahlt, man bekommt, je nachbem sie sind, 10, 12 auch 16 für einen Paolo 4 Gr.). Besser als bei uns sind sie aber nicht, im Gegenteil, weniger ausgesucht, alles untereinander. An Gemusen haben wir bisher großen Mangel gelitten, seit einer Woche aber gibt es vortreffliche Schoten und gute Erdbeeren, aber nicht so gut, als in unserm Garten; die sollen in Neapel Mein Mann schwelgt noch ganz beson= köstlich sein. ders jeden Tag im Genuß einer Fenchelwurzel, deren Kultur wir suchen wollen, in Berlin zu beforbern, denn Ihr habt keinen Begriff bavon, wie gern er die ißt. Ich habe es ihnen nicht abgewinnen können, so wenig, als bem gerühmten Caprettobratchen, für das er ebenfalls eine große Zärtlichkeit hat; es schmedt, wie wilber Hammel. Vor allem am besten aber \*) So nannte Bensel Kompotte, Eingemachtes u. dgk.

schmedt mir hier die Luft. Ich kann nicht aufhören, sie zu loben und zu lieben.

#### Tagebuch.

- 16. Mai. Früh mit Wilhelm nach Villa Wolschonsky, die Partie dorthin für den Dienstag zu versabreden. Ein Paradies! Diese Masse von Rosen zwischen den Ruinen, den Ippressen, den Aloes, alles külle, alles üppige und doch ernste Schönheit. Es ist ein himmlisch Plätchen, und wenn die schon so oft verschodene Partie gelingt, dann kann sie einzig werden. Diesen Abend steht uns die schone Mondscheinsschiseums-Partie bevor.
- Mai. Unsere gestrige Partie murde ganz anders, als wir erwartet hatten, aber sehr genial. Sonnenuntergang und Mondaufgang waren sehr schön und niemandem fiel ein Zweifel ein. Magnus und Landsberg kamen gegen Abend. Um neun kamen unsere Franzosen und Bousquet stellte einen vierten vor, einen Violinisten ber komischen Oper, Terry; darauf verfinsterte sich der Mond dergestalt, daß wir die Hoffnung auf unsere Partie aufgeben und ben Bagen unter vielem Jammern und Wehklagen ab= bestellen mußten. Das war sehr "dklich"; ich mußte nun spielen und habe in langer Zeit nicht so schlecht gespielt, als "les adieux, l'absence et le retour", ber Fremde genierte mich. Nachher spielte ich noch mehreres aus Fibelio; schon beim Anfang ber Sonate hatte sich der Himmel etwas aufgeheitert, gegen halb zwolf ward es ganz klar und sogleich beschlossen wir unter allge= meinem Freudengeschrei, nach bem Coliseum zu gehen. Wir nahmen den Weg über Fontana Trevi, die wirklich auch sehr schön im Mondschein aussieht, Monte Cavallo, das war gottlich, die Kolossen und die Fontane in diesem Lichte, ich habe nichts Wunderbareres ge=

sehen; ber ganze Plat und bie Fernsicht war auch berrlich. Dann hinunter nach ber Colonna Trajana, burch die Basilika des Konstantin, an deren Ruckseite ein sehr poetisches Mabonnenlampchen brannte, nach bem Forum. Alles sah ganz wundervoll aus und nun gar bas Coliseum! Der Mond war abwechselnd heiter und bedeckt, was ein wunderschönes Schauspiel ge= währte. Nach ziemlichem Aufenthalt gingen wir über bas ganze Forum zurud. Gounod kletterte auf einen Akazienbaum und warf uns allen blühende Zweige herunter, so daß wir einhergingen, wie der Wald von Dunsinan; ich nahm unterwegs meine haube ab, wie Cécile im Kotillon, aber nicht, um sie zu kopieren, wir stiegen aufs Kapitol, bann nach bem Pantheon, bas ungemein still und ernsthaft bastand, über Moncitorio und Piazza Colonna. hier fing einer an, bas Konzert von Bach zu singen und wir fielen alle im Chor ein und marschierten im Takt, kurz, wir durchzogen Rom ein wenig, wie die betrunkenen Studenten, und heut schäme ich mich nachträglich vor bem Fremben, ber mich zum erstenmal gesehen hat und erst ben Tag vorher in Rom angekommen ist, ber hat schon ange-Um halb zwei kamen wir nach Haus, wir schlafen jett fast gar nicht.

Sonntag, den 17. waren wir denn doch etwas müde und nicht unzufrieden, daß eine mit Schadows verabredete Partie nach Veji sehr schlechten Wetters wegen unterblieb. Abends waren wir bei Schadows recht angenehm und ich unterhielt mich viel mit Reinick, der sehr nett ist. Nachher hatten wir noch ein wundersschönes Abenteuer. Vor Schadows waren wir auf den Pincio gegangen und hatten uns an milder Luft und an Millionen Glühwürmern erfreut; als wir nach elf wieder heraustraten, lockte uns der helle Schein des jest spät aufgehenden Mondes abermals auf

Da begegneten wir Dugasseau, ber von Trinità. Ingres tam und sehr verwundert uns zu sehn, mit und umtehrte. Vor der Atademie angekommen, setzte er uns zu, mit in ben Garten zu gehn, es ware ba so wunderschön, und da wir unschlüssig waren, ging er unter Gounobs Fenster, ber im Entresol wohnt, und rief ihn an, er mochte herunterkommen, es waren ein herr und eine Dame da, die ihn verlangten. Gounod tam ans Fenster und rief herunter: Bah, elle est bonne, votre dame, je voudrais bien la voir! er hielt mich für einen verkleideten Pensionar. Unter= dessen war aufgeschlossen worden und während wir in den Garten gingen, der wirklich zauberhaft schön aussah, holte Dugasseau Gounod herunter, ber sich geschwind wieder angezogen hatte, Bousquet schlief schon lange und wurde dafür von den andern ver= höhnt. Als wir lange im Garten gewesen waren, siel ihnen ein, wir müßten auch ins Bosquet, und ehe wir uns versahen, sprang Gounod nach seiner Stube, holte ben Schluffel und wir stiegen burch bas Wald= den aufs Belvebere. Nein! etwas zauberischer Schones habe ich noch nie gesehen, als die Aussicht von da oben im Mondlicht; alle näheren Gegenstände, z. B. die Gebäude und Baumpartien in Villa Borghese sah man flar, wie am Tage, von den Bergen hinten einen deutlichen Schatten, St. Peter ganz bestimmt und scharf. Der Obelist und die Kirche von Trinità machten sich auch prächtig. Und nun das Wäldchen selbst von der Terrasse aus, die hellen Lichter durch die dunkeln Baume—es war himmlisch! — Dugasseau war sehr lustig und komisch und ließ Gounod nicht zur Emphase kommen, ber sich immer hineinbegeben wollte. "Je n'ai jamais commis de vers," sagte er ganz ernsthaft. Wir trennten uns wirklich schwer von dem zauberhaften Ort und es war richtig wieder halb zwei, als wir zu Haus kamen. — Was habe ich nicht hier in Rom schon durchgelebt und durchempfunden! Bei diesen lustig durchwansberten, hellen, südlichen Mondnächten siel mir hunsbertmal die erste Nacht von Wilhelms Krankheit ein, wo ich in tötlichen Sorgen an seinem Bette saß. Bei all diesem Wechsel und dem vielen Erlebten sühle ich mich hier nicht älter, sondern jünger geworden. An solcher Reise erwirdt man einen ewigen Schaß.

### Familienbrief.

Villa Wolchonsky, 20. Mai 1840.

"Wir machen uns einen guten Tag, einen mahr= haft poetischen Tag, und er soll nicht vergehn, ohne daß Eurer gründlich und herzlich gedacht werde. Dieser Tag konnte im Dekameron stehn, benn erlaubt ift, was gefällt, ba aber nur gefällt, was sich ziemt, so könnten wir vor dem Tribunal der Prinzessin bestehn. Dies bezeugen alle Anwesenden." (Folgen die Unter= schriften und einige Worte von ber Thygeson, Bous= quet, Dugasseau, Magnus, Kaselowsky, den beiden Elsassers, Sohn und Vater Hensel, ber schließt: "Zum Schluß sage ich, daß der Tag froh beschlossen, wie er angefangen; Fanny, die als Konigin des Festes von ihrem geistigen Throne alles überschaut, mag be= schreiben und hat die Ergebnisse unseres Fleißes als Tribut in Empfang genommen. So mag sie auch noch biese Luft zu andern Freuden tragen!") — Fanny fährt bann fort:

Rom, 20. Mai.

Liebe Mutter und liebe Geschwifter.

Wir haben einen Tag erlebt, wie er wohl in Romanen vorkommt, in der Wirklichkeit aber gewiß nur einmal im Leben gelingt, einen durchaus poetischen Tag, wo=

von mir jede Minute unvergeßlich bleiben wird. Alle Anwesenden haben sich oben unterzeichnet, es waren sechs Maler, ein Musiker, zwei Dilettantinnen und Sebastian. Unser zweiter franzosischer Musiker Gounob, ben ich sehr gern dabei gehabt hatte, weil ich wenig Menschen kenne, die sich so herzlich und gluckelig amusieren können, wie er, wurde krank und konnte nicht mitkommen. Seit dem 11. April, wo die Partie eigents lich schon sein sollte, war sie noch oft beschlossen und unsichern Wetters wegen wieder verschoben und vorgestern noch war ein Regentag, so daß wir zweifelhaft waren, ob sie diesmal stattfinden konnte. Allein es stieg die schönste, klare Sonne auf, und um sieben ging Bilhelm mit Kaselowsky, Elsassers und Sebastian voraus, um neun fuhr ich mit Charlotte Thygeson, Bousquet und Dugasseau nach, ein Karren, mit einem Esel bespannt, führte Geschirr und Egwaren hinaus. wir ankamen, fanden wir ichon alle Maler im Garten ærstreut und beschäftigt, denn es war vorher bestimmt worden, daß jeder fleißig sein sollte, und alle hatten mir ihre Arbeiten zugedacht, ein Gesetz, das Magnus allein übertreten und den ganzen Tag nicht gearbeitet Wir Musiker sollten uns gegenseitig Aufgaben stellen, ich brachte für Bousquet ein italienisches Ge= dicht mit, woraus er ein recht hubsches Duettchen ge= macht hat, und er fur mich einen Band Lamartine, aus dem ich ein paar Strophen komponierte. Mittag ward gefrühstückt in einer sehr geräumigen Strohhutte, von ber man nach allen Seiten bie schons sten Aussichten hat, und da war es sehr lustig, wie einer nach bem andern mit seinen Arbeiten herbeikam. Elsasser hat eine sehr schöne Aquarelle gemacht, Wilhelm ein Studium in Dl, Kaselowsky und Dugasseau Zeichnungen, ich bringe bas alles mit, und Ihr werdet badurch einen Begriff von bem Reichtum bes himm=

lischen Platchens bekommen. Bei bem Fruhstud übereilten wir uns eben nicht. wie Ihr benten konnt, und nachbem wir wohl ein paar Stunden aufs erquidlichste dabei vertan, zerstreute man sich wieder nach Bufall und Laune. Charlotte, Magnus, Bousquet und ich blieben zusammen, setzten uns im Schatten ber Ruinen bes Aquadukt vor eine Rosenhede und probierten zwei-, drei- und vierstimmige Lieder von Felix Nun werdet Ihr aber lachen, wenn ich Euch erzähle, wie diese Lieber besetzt waren, aber ein Schelm macht's besser, als er kann: ben Sopran sang ich! und ben Baß Bousquet, ber eigentlich so wenig eine Stimme hat, als ich, wenn er aber eine hat, so ist's eine Tenorstimme, und Deutsch weiß er gar nicht. Trop tieser Bahn mit hindernissen trugen wir einige Lieder gar nicht übel vor, eins aber, bas ich den Tag vorher zu dem 3wed komponiert hatte, wollte nicht recht geben und kann einmal in unserm Garten bienen. Gegen vier bezog sich ber himmel und es kam ein Gewitter heran. Wir waren nach ber nahen Villa Massimi gegangen, wo Fresten neuerer Deutschen sind, mußten uns aber vor bem Unwetter flüchten und nahmen Posto in dem Saal der Villa Wolchonsky, der sehr hubsch und elegant eingerichtet ift und nach mehreren Seiten große Fenster mit gottlichen Aussichten hat. Von hier aus sahen wir die prächtigen Gewittereffekte auf der unvergleichlichen Landschaft. Dann gingen wir zu Tisch, und Jettes Ruche fand bei allen Nationen ungeteilten Beifall. Wir sprangen aber alle Augenblide auf, um uns Fenster, ober aufs Belvebere zu gehen, denn auf das Unwetter folgte der wunderbarste Regenbogen, den ich je gesehen, vollständig doppelt und von einer blendenden Farben= glut; er überspannte gerade mein geliebtes Albaner= gebirge und blieb wohl eine halbe Stunde sichtbar.

Che wir mit bem Essen fertig waren, hatte sich bas Better wieder vollständig aufgeklart, und wir konnten im Garten Raffee trinken. Gegen Abend tamen Paulsens hinaus, die Herren machten eine Boccia= partie, und wir gingen im Garten spazieren, bis es ganz dunkel war und die Glühwürmer zu leuchten anfingen. Dann setzen wir uns wieder in eine andere Rosenlaube mit Licht (erleuchtete Rosen sehn gar nicht übel aus) und trugen unsere am Vormittag probierten Lieder vor. Ganz spåt gingen wir wieder in ben Saal, tranken Tee und spielten eine kleine Lotterie aus, die wir bereitet hatten. Der hauptgewinn war ein Rupferstich nach Raphael, bann eine Borse, die ich gehäkelt, und mehrere meiner hier beliebten Klavier= flude, bie ich möglichst zierlich abgeschrieben hatte. Das Schicfal erwies sich aber hochst ungeschickt, meine brei Klavierstude fielen alle in die Familie Paulsen, und das Beste an den Obersten, der halb blind und un= musikalisch, aber mein großer Verehrer ist. Indessen, benke ich, wird die Thygeson sie nehmen, und bann sind sie wohl aufgehoben; Magnus bekam den Kupfer= stich, ben er gar nicht brauchen kann, ba er in einigen Wochen abreist, und die Herren, die für mich gearbeitet, erhielten alle Nicten, romische Briefbogen. Die Folge bavon ift, baß ich mehrere meiner Stude noch mehrmals abzuschreiben versprechen mußte. Gegen Mitternacht tamen wir nach Hause, alle herzlich vergnügt über ben schönen Tag. Einen so vollkommen gelungenen Festtag habe ich aber wirklich noch nicht gesehn; kein storender Zufall irgend einer Art, selbst das Ungewitter nur bazu bienend, unsern Genuß zu erhöhen, keine mußige Minute, ben ganzen Tag lustiges oder ernstes, aber immer geistreiches Gespräch, ich glaube, es war keiner von uns, bessen Fähigkeiten nicht fur ben Augenblid erhöhet gewesen waren. Bed= chen, wie würdest Du Dich gefreut haben! Db ich wohl den Euch Unbekannten von Euch erzählt habe?

Was an der Villa Wolchonsky so ganz besonders ist, das ist, wie L. von Rom zu sagen pflegte ,die Lage von des olle Loch'. Die Billa selbst ist kein Palast, sondern ein einfaches haus von der für mich so reizenden, italienischen, unregelmäßigen Bauart, die Treppe ganz frei und außen sichtbar. Der Garten wird der Lange nach von den Ruinen der Wasser= leitung durchschnitten, welche zu den mannigfaltigsten Anlagen benutt sind, Treppen führen in die Bogen binauf, und oben sind Sige; Buften und Statuen stehen überall in den alten Mauern, fast von Efeu überbeckt, Rosen klettern allenthalben bis zum Gipfel hinauf, Aloes, indische Feigenbaume, Palmen, Saulenkapitale, alte Gefäße, Fragmente, das lebt, wächst, fällt, alles über= und untereinander, und Millionen Rosen jeglicher Gestalt, Rosenlauben, = heden, =busche, sbaume umwuchern und beleben bas Ganze. bers wunderschon sehen sie aus, wenn sie sich an die Ippressen anlehnen, Ihr glaubt nicht, wie poetisch und reizend das ist. Überhaupt ist alles Schone hier ernst und ergreifend, es gibt in der Natur gar nichts Kleinliches ober Niedliches; was man berart sieht, haben alles die Menschen mit ihrem Ungeschmack der letten Jahrhunderte hineingebracht, die Natur hat alles großartig angelegt, und früher auch die Men= schen, und ich kann mich über fast nichts freuen, ohne daß mir die Tranen dabei in den Augen stehen. Über= haupt hat mein mich jung fühlen hier einen starken Beigeschmad von altem Beibersommer, benn ich habe immer das wehmutige Nebengefühl von der Vergang= lichkeit aller schönen Zeit, und besonders ber schönen Lebenszeit, und das hat man doch nicht, wenn man wirklich jung ist und sich so fühlt. Aber wie bem

auch sei, ich genieße die Gegenwart unbeschreiblich, nur auf meine Weise, und ich weiß, Ihr gönnt es uns alle, allen.

Berbet nur nicht ungebulbig, wenn wir zurückgekom= men sind und immer und immer von Italien sprechen werben, ich kann nicht versprechen, es nicht zu tun, mein Herz ist zu voll davon. — Nun steht uns noch ein schöner Tag bevor, ein Gegenstud zur Villa Wolchonsty, ich will aber nicht eber etwas bavon schreiben, bis er gluctich vorüber ist; aus Neapel erzähle ich Euch da= von, benn aus Rom wird dies wohl der lette Brief Nein, Bedchen! wir geben nicht wieber vierzehn und noch einmal vierzehn Tage zu, obgleich sie uns gestern bei Ingres fast totgequalt haben, und uns eine Petition überreichen wollten, von ber ganzen französischen Akademie unterzeichnet, und obgleich es mir mein Mann anheimgegeben hat, und obgleich am 18. Fronleichnamsprozession ist, und am 21. ein Teil der neuen St. Paulskirche eingeweiht wird! haben Seelenstärke und reisen ab; ber Wagen ist schon repariert. — Einstweilen aber leben wir die himm= lischsten Tage und Nachte, benn ich muß es nur sagen, wir schlürfen die Neige der köstlichen Zeit so voll= ståndig, daß wir nur ein Minimum von Schlaf zu uns nehmen und die halben Nachte mit Spazieren= gehen, ober Zeichnen und Musikmachen hinbringen. Ich kann es jett gar nicht gut unter Dach aushalten, selbst im Vatikan bin ich in Ewigkeit nicht gewesen, des Abends kann mein Mann mich nicht in die Stube bekommen, noch auf ber Schwelle des Hauses stehe ich still und graule mich vor Stubenluft. Habt aber keine Angst, wir sind weber nervos aufgeregt, noch abgespannt, sondern ganz ruhig und vollkommen ge= sund; und nur das Bewußtsein des nahen Endes dieser schönen Zeit, und zugleich die himmlische Luft läßt

uns den Schlaf nicht vermissen. Ach! wie schön ist das Leben! wie schade, daß man's alle Tage mehr abnutt! Könnte man doch zu manchen Tagen sagen: Halt! steh' ein bischen still, laß dich näher besehen! — Adieu, liebste Mutter, und liebste Seschwister, wahrscheinlich adieu aus Rom!" —

#### Tagebuch.

"Donnerstag 28. Mai, himmelfahrtstag. ging Wilhelm zu Soupos\*) und brachte ihm seine sehr schönen Stizzen und Aquarellen wieder unt schloß Freundschaft mit ihm. Gegen elf fuhren wir nach bem Lateran, die Benediktion zu sehen. Es war prachtig, der Plat mit Landvolk bedeckt, die Treppe unter der Mosaiknische voller Weiber, der himmel und die Berge und die lieben Ruinen, alles so buftig und warm, so poetisch und herrlich. Wir hielten im offenen Wagen mehrere Stunden in großer hite, aber ich kann nicht sagen, daß es mir laftig geworden mare. Der Anblid war unendlich schoner als bei St. Peter, die Umgebungen sind hier so wunderbar reizend. Der Wind trug von der Kirche her, und man konnte des Papstes Stimme beutlich verstehen. Wilhelm ging unter bas Volk und zeichnete sehr viel, Soupos kam mit seiner Mappe, und Dugasseau, der von den Mauern eine Ansicht der Lage der Villa gezeichnet hatte für mich, als Nachtrag zu Wolchonsky, stieg ein und fuhr mit uns zurud. Da tamen bie Landmadchen, die Wilhelm gezeichnet hatte, und erkannten ihn, lachten, gingen neben bem Wagen her, er sprach mit ihnen, gab ihnen Geld und zeichnete weiter, es mar sehr nett, und ber Vormittag klassische. Als wir bei Tische waren, kam

<sup>\*)</sup> Ein schöner junger Grieche, der in der letten Zeit zu dem intimeren Kreise gehörte.

Essasser, der mir sein Bild des protestantischen Kirch= hofs brachte.

Sonnabend 30. Mai, nachts halb zwei Uhr vorbei. Der heutige Tag verging mit Paden ber großen Kiste und mehrerer Koffer. Kaselowsky aß bei uns zur Henkersmahlzeit vortreffliche Krebse, die er kunstlerisch beurteilte, und wir tranken eine Flasche Orvieto dazu. Nachmittags pacte ich wieder, immer zwischen= burch Besuch, gegen Abend gingen wir hundmude noch ein wenig auf die Passegiata; es war ben ganzen Lag Schirotto gewesen, gestern auch, alle Leute schlie= sen und klagten, niemand konnte sich aufrecht erhalten. heut nachmittag hatten wir ein Gewitter, gegen Abend war es schwül, aber schön. Mit Glühwürmern kamen wir nach Hause, es waren unterdes eine Menge Besuche bagewesen, ber alte Santini erwartete uns noch und nahm Abschied. Dann waren wir einen Augenblick allein, bis neun ungefähr. Da tam Dugaffeau, bald darauf Bousquet und Gounod und Charlotte. Ich war sehr mude und verstimmt, und um nicht wieder ins Weinen zu geraten, ging ich ans Klavier und spielte die beiden Allegri der F-Moll-Sonate von Beethoven. Unterdes fing Wilhelm an, Lichter auf die Portrats der drei zu setzen, und ich versprach Bous= quet, wenn er artig säße, nachher noch einmal bas Allegro ber B-Dur-Sonate. Dazwischen spielte Chars lotte ein paar Stude. Hierauf hielt ich mein Wort und spielte das Allegro aus B-Dur und zwei Lieder von Felix, und eben fiel Gounod mir zu Fußen, mich um das Abagio zu bitten, als Bellans und Brunis Elsasser und Kaselowsky waren auch da. tamen. Elsasser hatte die allerliebste Idee, eine kleine Lands schaft unter sein Portrat zu zeichnen, und saß mit dieser Arbeit am Klavier. Wilhelm zeichnete die Bruni. Ich spielte die Sonate aus Cis-Moll und zwei Stude

von Felix, hierauf bat Elsasser um die Sonate aus As-Dur, mit den Variationen, und ich hatte eben die ersten beiben Sate gespielt, als unten auf ber Strafe Gefang ertonte, und und ein allerliebstes Standchen Landsberg, Magnus, Baron Bach, gebracht ward. Quatrocchi, Schanzen und Bruni ftanden mit Lichtern im Torweg gegenüber und sangen sehr hubsch und rein drei vierstimmige Lieder. Wilhelm ging hinunter und holte sie herauf; ich sollte ihnen nicht das lette Wort lassen, und spielte das E-Dur-Lieden ohne Worte, bann sang Madame Bellan zweimal meine italienische Kavatine, Wilhelm zeichnete Bruni als Maske auf das Portrat seiner Frau, et pour finir spielte ich bas Konzert von Bach, und nach halb zwei Uhr ging die Gesellschaft dankbar, gerührt, erfreut, aufgeregt auseinander. Ich schrieb noch mein Tagebuch und ging gegen brei zu Bett."

# Brief und Tagebuch.

"Sonntag, 31. Mai, waren wir eingelaben, ben ganzen Tag, vom Kaffee bes Morgens an, auf ber französischen Atabemie zuzubringen, um meinem Bunsch gemäß in der wunderschönen Gartenhalle zu musizieren. Das Wetter, welches zwei Tage lang trübe und schwül gewesen war, hatte die Güte, uns unbeschreiblich zu begünstigen, und der Tag gehörte entschieden zu den unvergeßlich angenehmen. Der Garten der Atademie, der gewöhnlich öffentlich ist, war für das Publikum geschlossen und Ingres hatte nur die Hausgenossen und Habitues und einige unserer Freunde eingelaben, z. B. Elsasser und Kaselowsky, und als ich mein Bedauern bezeigte, daß Charlotte Thygeson nicht dabei wäre, wurde sie auch herbeigeholt und blieb den Rest des Tages mit uns. Ich versichere Euch,

es ift ganz nett bei Springbrunnenrauschen zu musizieren, ich bin nicht leicht so vergnügt gewesen als an dem Tage, Papa Ingres war im siebenten himmel, so viel Musik horen zu konnen, und einigen Beethoven zu begleiten, obgleich es dabei zwischen uns immer einen kleinen stillen Krieg gesetzt hat, benn ich rannte bavon und er zoppte zurud, und wir bissen uns gewissermaßen musikalisch. Bis zum zweiten Frühstück ward fast unausgesetzt gespielt, die bartigen Schlingel lagen babei auf ben Treppen und Saulenpostamenten und wunderten sich den ganzen Tag, baß man sich den ganzen Tag so amusieren konnte, dazu mußten wir erst aus Berlin tommen, um sie das zu lehren, wie man sich im göttlichsten Lokal der Welt die Zeit angenehm vertreibt. Dann ward eine Beile angenehm gedämmert und sehr reichhaltig ge= frühstückt. Nach bem Frühstück ward nur abwechselnb Musik gemacht, dazwischen im Garten spazieren gegangen, in meinem Lieblingswaldchen gesessen und vierstimmige Lieder probiert. Ingres führte uns in sein Atelier, das vielbesprochene Bild zu sehn, das schon, als wir ankamen, in vierzehn Tagen fertig sein Es ist schon komponiert, edel gedacht, aber ungemein schwach in Farbe wie in Zeichnung, und noch lange nicht fertig. Wir besahen Vernets turkisch eingerichtetes Zimmer, bestiegen den Turm der Villa, wo ich noch nie gewesen war, und wo ich die ganze herrlichkeit bei Sonnenuntergang zum letztenmal ans sah, nicht ohne viele Tranen. Darauf stiegen wir hinunter, das Instrument war in den großen Saal gerudt worden, es war tiefe Dammerung, und es bemächtigte sich eine wunderliche Stimmung der ganzen Gesellschaft. Ich pralubierte lange Zeit gebampft, ich ware nicht imstande gewesen, stark zu spielen, alles sprach leise, und jeder fühlte sich durch

jebes Geräusch verlett. Ich spielte bas Abagio aus bem G-Dur-Konzert, bas aus ber Cis-Moll-Sonate und ben Anfang ber großen aus Fis-Moll. Charlotte, Bousquet und Gounob saffen bicht um mich ber. Es war eine Stunde, die ich nicht vergessen werbe. hier= auf gingen wir zu Tisch, bann auf ben Balton, wo es himmlisch war. Unglaubliche Sterne und Lichter in ber Stadt, und Glubwurmer, und eine lange Stern= schnuppe, eine ferne, auf einem Berge liegende, erleuchtete Kirche, und laue Luft, und tiefe, innere Bewegung in uns allen. — Wir stellten uns an ein Ende bes Saals und sangen die Lieder, die außer= Bu guter Lett mußte ich auf ordentlich gefielen. Begehren vielfacher Art noch bie Phantasie von Mozart und die Capricen eins und zwei wiederholen, hierauf wurden noch einmal die Lieder gesungen — es war Mitternacht und unsere Zeit zu Ende: "Sie weinen, und missen selbst nicht warum?' Das war unsere lette Musik in Rom.

Ein zärtliches Embrassement von Ingres hätte ich mir noch eher gefallen lassen, wenn nicht die jungen Leute alle dabei gestanden hätten, für die das wohl ein wahres Saudium gewesen sein wird. Ich kann wohl sagen, daß wir ihnen den besten Tag gemacht haben, den sie unter Ingres ganzer Leitung gehabt."

#### Tagebuch.

Montag, 1. Juni 1840. Vormittags gerechnet, gesnäht, Besuche bekommen, gepackt. Wilhelm ging noch aus und zeichnete die Pallisers ein wenig weiter, allersliebst. Nachmittags alle Freunde, um fünf fuhren wir aus, erst zu Angrisani, Pferde bestellen, dann nach St. Onofrio, die göttliche Aussicht sehn, nach Villa Pamfili, wo wir gegen Sonnenuntergang ankamen: die Pinienbäume golden in Glut getaucht, die ganze

Stadt in Duft, die Berge wunderbar im Ton, bas Albanergebirg glühend violett, die Ortschaften barauf Wir blieben bis nach Sonnenuntergang und rofia. fuhren bann hinein nach Aqua Paola und St. Pietro in Montorio. Einen so himmlischen Abend habe ich vielleicht noch nie gesehn, als biesen letten in Rom; ich möchte gern etwas bavon aufschreiben, mir selbst zur lebhaften Erinnerung, aber ich weiß es nicht ans zufangen. Das reine rote Gold hinter St. Peter, bas glübende Biolett der Albanergebirge und die unbeschreiblich reiche und große Tonung der Luft und aller Gegenstände zwischen biesen beiben Punkten, mas soll man bavon sagen! — Uber ber Kirche stand ber Neumond, nach der Seite von St. Paul der Jupiter, die andern Sterne waren noch nicht sichtbar. Treppe vor der Kirche standen vier braune Monche, die Ture war noch offen, ich trat einen Augenblick hinein, nie hatte mich so ein inneres Gefühl in bie Kirche getrieben. Dann gingen wir in die Ede bes Plates vor der Kirche, wo man St. Peter noch besser In ber Stadt murben bie Lichter angestedt, der Abend war angebrochen, Ave Maria wurde ge= läutet, und unser letter Tag in Rom war abgelaufen.

Den ganzen Abend gingen Besuche ab und zu, Madrazo, Landsberg, Magnus, Kaselowsky, Elsasser; Soupos tam noch spat und brachte mir eine Zeich= nung, Wilhelm schrieb ein sehr schönes Gebicht fur ihn nieder, ich versprach ihm von Neapelkaus ein Lied, er war überaus gerührt und weich; er muß irgend ein Leiden haben, wahrscheinlich unglückliche Liebe, der Mensch ist gar zu rührend und melancholisch, "Lebhaft und stille' sagt Elsasser nicht übel von ihm. Kase= lowsky zeichnete noch Wilhelm für bas Künstleralbum, und eben, zwölf Uhr gingen sie weg, und Mandolinen

und Rastagnetten burchziehn die Straßen.

Und eine herrliche, liebe, reiche Zeit ist verflossen! Wie soll man denn Gott genug banken sür eine zweismonatliche, ununterbrochene Glückeligkeit! Die reinssten Genüsse, beren ein Menschenherz nur fähig ist, haben sich gefolgt, fast keine störende Viertelstunde in dieser ganzen Zeit. Kein Schmerz als der, daß die Zeit verging. Das letzte Lebewohl von St. Pietro in Montorio wurde uns nicht leicht. Aber ich habe ein ewiges, unvergängliches Bild in der Seele, das vor keiner Zeit verblassen wird. Ich danke Dir, o Gott! —"





# Meapel bis Berlin

"Ich habe viel nachzuholen, konnte während ber Reisetage nicht schreiben, nicht einmal notieren, da ich kein Buch hatte und die einzige freie Zeit in Albano benutzte, nach haut zu schreiben, wozu ich noch eine saft unüberwindliche Rüdigkeit habe überwinden müssen — und nun sitzen wir in Neapel, und der erste Anblick ift bei Schiroffoluft, Nebel, farblos." —

So lautet die erste Tageduchnotiz nach der Abreise von Rom, und sie ist charakteristisch, gewissermaßen symbolisch für die Fortsetzung der Reise. Der Höhes punkt war überschritten; wenn auch aus dem Folgens den sich ergeben wird, daß Fanny Neapel und allem Schönen, was sie noch sehen sollte, volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß Auge und Sinn noch empfängslich und ossen waren, so war es doch eben nur das Auge und nicht mehr das Herzichste Reisekapitel abgesschlossen war, nach Hause. Fanny bewunderte noch die außerordentlichen Schönheiten, aber die hohe Besteisterung, das tiefinnere Glück, was sie in Rom empfunden, war der pflichtmäßigen Reisearbeit des Sehens und der Sehnsucht nach Ruhe gewichen.

Den 2. Juni 1840 wurde Rom verlassen. Die Freunde nahmen berglichen Abschied, Bousquet führ noch mit ins Albanergebirge und durchstreifte dasselbe mit hensels nach allen Richtungen. Die Gespräche

drehten sich vielkach um die durchlebte schöne Zeit in Rom und die daselbst zurückgelassenen Freunde.

#### Tagebuch.

"Gleich hinter dem Campo Annibale fängt ein er= quidlicher Waldweg an, der bis zum Gipfel des Monte Cavo sich ausbehnt. hier auf diesem Waldweg er= zählte uns Bousquet Sachen, die uns sehr inter= essierten. Wir hatten ichon mehrere Male von Gounod gesprochen, und Bousquet konnte ihn nicht genug schelten und bedauern, sein Teil an diesen schönen Tagen verfäumt zu haben. Da nun erzählte er uns, wie jener sich in religiose Verbindungen habe hinein= reißen lassen, und wie er bei seinem schwachen Charakter bavon alles für ihn fürchte. Der Pater Lacordaire, den ich schon früher von den Franzosen viel hatte nennen horen, ber diesen Winter in Viterbo sein Noviziat gemacht und die Priesterweihe emp= fangen und nun einige Zeit in Rom leben will, um die Vorbereitungen zur Gründung eines neuen hauses in Frankreich zu treffen, dieser soll une tête chaude und sehr viel Phantasie haben, und besonders ber Künstler zu seinen Planen bedürfen, durch die er mehr als durch die Geistlichkeit auf das Volk zu wirken hoffe. Lacordaire hatte sich im Laufe bes Winters auch um Bousquet und Gounod beworben, und der lettere, der sehr exaltiert und jedem Einfluß offen ist, soll ganz in seine Ideen eingegangen sein, so daß Bousquet meint, er sehe kommen, wie jener die Musik mit der Kutte vertausche. Bousquet felbst hat seine Be= suche beim Pater Lacordaire eingestellt, als er seine Absichten erkannt, benn er sagte, er traute sich nicht Festigkeit genug zu, die Berebsamkeit jenes Mannes fei ganz ungeheuer. Die Verbindung Johannes des Evangelisten in Paris besteht aus lauter jungen Kunstlern, die sich zu dem Zweck vereinigt haben, christiche Kunst zur Bekehrung der weltlich Gesinnten zu üben, ohne jedoch weitere Gelübbe zu leisten. Sie haben den Pater Lacordaire um Regeln gebeten, und Gounod soll auch zu dieser Verbrüderung gehören. In Rom ist diesen Winter eine ganze Anzahl junger Leute aus großen Familien gewesen, welche, zum Teil früher andern Berufen folgend, sich nun dem Priesterstande widmen, zum Zweck der Emanzipation der Welt auf religiösem Wege. Das ist alles sehr merkwürdig, besonders gegenüber dem gräßlichen Materialismus und der unersättlichen Geldgier, welche einen großen Teil der Franzosen jest beherrscht. Es ist die Reaktion gegen solche Tendenzen in ihrer größten Stärke."

# Brief nach Sause.

Reapel, ben 9. Juli 1840.

"— - Wenn ich bas Beste zuerst bringen wollte, so mußte ich mit ber Aussicht anfangen, in ber ich die Ehre habe, zu sitzen. Ich will aber lieber historisch mit der Fortsetzung unserer Reise von Albano aus fortfahren, auf ber uns Bousquet noch bis Genzano begleitete. Als der noch bei uns war, begegnete uns ein anderer franzosischer Maler, Bonirote, im Begriff, zu Fuß hierher zu gehen. Die Pontinischen Sumpfe haben mir nicht sehr imponiert, es sind nur ein paar Stellen, wo sie wirklich etwas eklig aussehen, ich war sehr schläfrig und wollte immer niden, aber Sebastian bewachte mich wie ein Argus und litt es nicht. Terracina, wo wir nachteten, ist es ploylich wunder= schön, Palmen und Meer und die groteskesten Felsen, an benen die Stadt hinaufklettert, es hat entschieden schon ein viel südlicheres Ansehen als Rom, mein uns vergeßliches Rom, nach welchem ich auf dem schönsten Balkon in Neapel täglich mit meinem Mann ein zweis

stimmiges Lied mit oder ohne Worte, wie es kommt, seufze. Ich versichere Euch, es gehörte Charafterstärke dazu, mitten in einem solchen Leben, wie wir es bort führten, abzubrechen; benn alle die verschiedenen Ums ftanbe, die bazu gehörten, um es so überaus schon und reizend zu machen, vereinigen sich vielleicht nie wieder. - Terracina hat ein prächtiges, vom Meer bespültes Gafthaus, bas wir in ben letten Strahlen einer glüben= den Abendsonne erreichten. Es wird ein Hafen in Terracina gebaut und mehreres andere; eigentlich die erste italienische Stadt, in der ich bauen sebe. Meeresbrausen affen wir Abendbrot und schliefen wir Um andern Morgen setzten wir unsere Reise fort, ein Edden berrlich am Meer entlang, mit üppigster Begetation, an einem Landsee vorbei, dann ins Land; man verliert das Meer aus den Augen und nur die Nase wird von Zeit zu Zeit von seinem gottlichen Gestante erreicht, über Fondi und Itri, ein großer, etwas wilber Bergpaß. Bei Gaeta bekommt man bas Meer wieder und zugleich schon einen Vorgeschmad von Neapel; die beiben konnen sich nebeneinander seben lassen. Das Wirtshaus liegt wieder dicht an der See, ein Orangengarten führt vollends hinunter. Da ift's gut sein! Rechts bas Fort Gaeta auf bem Felsen, ber weiteste Meerbusen; links bas schönste Borgebirge in sanfter Linie und gartem Duft schließend; Inpressen, Pinien, Drangen, Olbaume bis bicht ans Meer reichend und ben schönften Vorgrund bilbend. Das Wetter war himmlisch, die Beleuchtung blendend. Wir frühstückten vortrefflich, hielten bann ein wenig Mittagerube in den reinlichen, eleganten Zimmern, von denen eins ein prachtig Edchen Loggia bat, und erkundigten uns nach den Bedingungen eines Aufenthaltes dort, welche wirklich sehr billig sind, drei Scubi täglich für den schönen Saal mit breitem Balkon und

der allgemeinen Überficht alles dessen, was ich oben genannt, gerade über ber Mitte bes Gartens mit Schlafzimmern und aller Beköftigung. Es ware schon ber Dube wert, was meinst Du, Bedchen? Nachs mittag fuhren wir weiter; hinter Gaeta fangen die heden von Myrten, Aloes, wilben Rosen und mehr solchem Pobel an, ber Weinftod flettert in bie bochften Baume, es ist eine Begetation wie toll. hede sieht aus wie ein ganzer Blumengarten. Wir wollten eigentlich in Capua übernachten, es ging uns aber wie vor Rom, ber Abend war herrlich, schönster Mondschein, ber sich indes nachher trübte, wir kamen zeitig an, die Ungeduld ergriff uns und wir fuhren ohne Aufenthalt durch nach Neapel, wo wir strads in die schönste Wohnung fielen, die wir auf der ganzen Reise noch irgendmo gehabt. Sie besteht aus einem wunderschönen Salon und drei Schlafzimmern, ganz leidlicher Aussicht auf Sta. Lucia, Pizzi Falcone, die Insel Capri, ein Studchen Meer. Das ist aber nicht das Beste: neben unserm Salon ift ein zweiter, größerer, prachtigerer, mit einem Balkon von ungefähr sechzig Fuß Lange und funfundzwanzig Breite. Diese Wohnung gehört bem liebenswurdigsten Englander, Lord Cavendist; ber eble Mann behålt sie mahrend eines Babeaufenthalts in Castellamare und der noch eblere Cameriere hat sie ganzlich zu unserer Disposition ge= stellt. Auf biesem Balkon geht es folgendermaßen zu: drei große Glasturen führen hinaus, er ist mit einem Fußboben von zierlicher Steinmosait und einem eisernen Gelander versehen; und indem man hinaus= tritt, sperrt man unfehlbar Maul und Nase auf und sieht links einen Teil ber Stadt, ber sich bis zum Besuv hinzieht, diesen ganz und gar und in der vor= teilhaftesten Lage; die unzähligen Orte und Land= bauser, die ihn vom Fuß bis zum zehnten Teil seiner

Bobe bebeden, ben Eremiten am Fuß des Aschen= kegels, diesen selbst, der hochst falsch, unheimlich und greulich in all die Herrlichkeit hineinsieht, gegenüber die wunderschöne Kuste von Sorrent mit all ihren Ortschaften (bei klarem Wetter kann ich Landsberg in Castellamare singen seben), bis zum Vorgebirge la Campanella, so genannt, weil in früheren Zeiten hier die Annaherung der Sarazenen durch Glodenlauten verkundet ward. Dann ein Studchen offenes Meer, bierauf Capri, das Castel del Uovo, den Berg Pizzi Falcone und darunter die Straße Sta. Lucia, die sich im Bogen bis an unser haus zieht. Der Balkon liegt über bem Meer, unter unsern Füßen befindet sich ein Fisch= behalter, aus bem die Sarbellen zu unferm Diner täglich frisch gefangen werben; und wenn Du mit alledem noch nicht zufrieden bist, so wende Deine Augen wieder links und sieh die englische Flotte ba liegen, brei große Dreideder, ruhig und majestätisch, als waren sie bloß darum hergekommen, unfre Aussicht noch zu Sie sind aber gekommen, um in ber verschönern. sizilianischen Schwefelfrage einen gelinden Druck auf bie neapolitanische Regierung auszuüben. Die eng= lischen Schaluppen fahren ben ganzen Tag mit taktmäßigem Ruberschlag hin und her, Tausende von Booten beleben bas Meer, das Auge ift beständig be= schäftigt und dabei erreicht uns der unerträgliche Straßenlarm nur gang von fern und nicht mehr ftorend, das einzige fortwährende Geräusch ist das liebliche Ein= formige ber Ruberschläge und das Platschern ber Wellen an der Mauer unter uns. hier leben wir nun seit drei Tagen wie die verzauberten Prinzen ganz allein, haben auch noch keinen Brief abgegeben, außer beim Bankier, wo Wilhelm gleich am Morgen nach unserer Ankunft zwei Briefe, von Dir, liebe Mutter, und von Marianne und ihren Kindern, abholte, die uns, Gott sei Dank! nur Gutes brachten. Eben haben mich die Damen Meuricoffre besucht und mir erzählt, das Hotel sei früher das der preußischen Gesandtschaft gewesen und von der Gräfin L. aus Caprice verlassen und gegen ein viel weniger schön gelegenes vertauscht worden. Es gehört eine starke Dosis Wunderlichkeit dazu, eine Situation aufzugeben, die selbst in Neapel kaum ihresgleichen zu haben scheint.

Vormittags gehen wir aus und haben in biesen drei Tagen schon viel gesehen, nachmittags haben wir Schatten hier auf bem Balton, und ba ziehe ich ihn jeder anderen Plasierpartie vor und habe noch immer hier geschrieben, mabrent Wilhelm und Gebaftian zeich= Abends ift Mondschein, ber uns auch gerabe recht steht, uns seinen golbenen Wiberschein im Meer zu zeigen und ba wird die Szene womöglich noch schöner als am Tage. Denn außer bem Mond mit seiner Feuersaule im Wasser und ben Sternen seben wir Licht auf der englischen Flotte, Licht beim Ere= miten, auf bem Besuv, Licht in ben Ortschaften weit und breit, Fischerfahrzeuge mit Pechpfannen fahren hin und her, verschwinden hinter dem Kastell, kommen wieder und ihr rotlicher Widerschein macht den des Mondes zum silbernen erblassen. Endlich blinken Lichter im Kastell und auf Pizzi Falcone und ein dichter Lichtfranz läuft an Sta. Lucia hin bis zu unserem Hause. — Diesen Morgen auf der Treppe des Museums erblickte ich, wen? liebe Mutter, Deine Freundin Pauline Garcia, jest Mme. Viardot. erkannte sie auf der Stelle und wir feierten ein zart= liches Wiedersehen. Leider bleibt sie nur einige Tage und noch leiderer waren wir die letzten Tage in Rom zusammen, ohne es zu wissen. — Liebe Mutter, warum meine Briefe nach Moschus riechen, mußt Du bie Post fragen, vielleicht lagen sie in ber Nachbarschaft irgend

eines süßen Liebesbriefes, über unsere Schwellen und Nasen ist dergleichen nicht gekommen. — Slaubt übrigens, daß wir jett herzlich nach Hause verlangen und hier nicht länger bleiben werden, als nötig ist. Wir beibe wären am liebsten von Rom nach Hause gereist, um diesem größten Bilbe durch keinen späteren Eindruck Nachteil zuzusügen, wenn man es nur vor sich selbst hätte verantworten können, Neapel nicht zu sehen. Mit herzlicher Freude schreibe ich jett auf baldig Wiedersehen. Haltet Euch alle gesund und laßt uns das Haus in erfreulichem Stande sinden." —

Montag 8. Juni, zweiten Pfingstfeiertag, wurde das Kest der Madonna del Arco gefeiert, wovon Robert sein Bild gemalt hat. Wir fuhren bin sieben Miglien landeinwärts, und auf bem ganzen, langen Wege war schon ein unbeschreiblicher Spektakel. Hunderte von Wagen, so und ahnlich, wie Robert sie gemalt, mit grunen Zweigen, Tuchern, Banbern behangen, bie Leute brauf mit gabelformigen Stoden, an benen Febern, Blumen, Heiligenbilber, Korbe, Loffel und tausend andere Dinge hangen, die sie auf dem Markt neben der Kirche gekauft, alles geputt und aufgestutt, so gut als möglich, Tamburin, Kastagnetten, Gesang und unsägliches Geschrei, und das alles mit einem erstidenden Staube gewürzt. In der Nahe der Kirche erreicht ber betäubende Larm und bas Gedränge eine kolossale Höhe; da sigen sie in den Buden und trinken, doch sah ich keinen Erzeß. Sehr viel ganz afrikanische Physiognomien und negerschwarze Haut bemerkte ich; ein Madchen schlug Tamburin und lachte bazu mit ganz afrikanischer Wildheit. In ber Kirche rutschte ein Mann auf den Knien umher und lecte dabei den ganzen Fußboben ab, ein schönes Gelübde! Wir ließen ben Wagen in ben Schatten fahren, mahrend Wilhelm herumging, zeichnen. Wir kamen überein, daß bies

Fest vortrefflich sich zu einer Frieskomposition eignete, benn es ist wirklich ein romantisch bachantischer Zug!

Dienstag, ben 9. Juni gingen wir fruh nach den Studien. An den antiken Fragmenten — Mos saiken, Darstellungen, besonders von Tieren in großer Treue und Naturwahrheit, Malereien, z. B. Abbilbungen von Baufern und Garten in fast frangosischem Geschmad — ift eine ganze Runftgeschichte nachzuweisen. Wilhelm war entzudt von dem Farbengefühl in manchem. Durch einen Garten, in bem zwischen ben Rosen und andern Gesträuchen Fragmente aller Art aus Pompeji aufgestellt sind, gelangt man in ben großen Raum, wo ber ungeschlachte Lummel, ber Farnesische Herkules und bie berühmte Gruppe bes Farnesischen Stiers, aufgestellt weniger als unterge= bracht sind, benn so mochte ich von allem in ben Studien sagen: ber Begriff einer murdigen, tunftlerischen Aufstellung, die an und für sich wieder ein Kunstwert ist, wie im Batikan, ober in den Munchener Kunstsamm= lungen, scheint mir überall hier zu fehlen. Dann be= suchten wir das Zimmer, wo die Kostbarkeiten aus Pompeji gesammelt sind, das ist eine recht weiberne Sammlung, und es waren auch mehr Frauen da, als überall anderswo zusammen. Kostbarer Gold= schmuck in den geschmackvollsten Formen, unsere Schlangenarmbanber sind baber; Ruchen= und Haus= rat aller Art, Lebensmittel, wie man sie bei ber Aus= grabung gefunden, Gier, Brot, Wein, Reis, DI mit den Gefäßen, in denen es sich befand, die Borse, welche bas Stelett in ber Hand hielt, bas man bie Frau des Diomedes genannt und das auch reichen Golbschmud trug; geschnittene Steine; die Becher und Gefäße, zum Teil in bem Stil, ber nachher von Benvenuto Cellini wieder aufgenommen; man konnte es für Klorentiner Arbeit des 16. Jahrhunderts halten.

Wie ungebuldig bin ich, Pompeji selbst zu sehn. Dann gingen wir in die Gemäldegalerie; die bekannte heilige Familie von Raphael ist wunderschön! Besonders die heilige Elisabeth, gewiß die schönste alte Frau, die je gemalt worden, so lieblich, mild und doch alt. Das gibt kein Aupferstich und keine Ropie, sowie kein Fremeder leicht die letzte Feinheit einer Aussprache lernt.— Abends las ich zu Haus französische Zeitungen, Verzhandlungen über den Transport von Napoleons Asch. Als ich nachher wieder auf den Balkon trat und die Mondnacht sah und die Feuer auf den Schiffen und die Lichter ringsum und die stille Feierlichkeit der Natur, kamen mir alle Zeitungen so widerwärtig vor, wie noch nie.

Donnerstag, ben 11. Juni fruh melbete sich Bonirote und trank mit uns Kaffee. Den haben wir nun also in den Hauptstädten Benedig, Rom und Reapel gesehen. Er hat mit zwei andern Malern die Reise hierher zu Fuß, zu Esel, mit einem sehr schofeln Betturin, auf alle Beise gemacht. In ben Studien trafen wir uns wieder, und er ging mit uns herum: zuerst in die Sammlung antiker Glaser und Terrakotten; große Statuen aus gebranntem Ton, eine un= geheure Sammlung Lampen, Dachziegel, Brunnenrohren, Ruchen= und Hausgerat. 3wei große Glasgefäße sind noch gefüllt, man weiß nicht, womit. Hierauf in die Sammlung pompejanischer und her= kulanischer Bronzen, nach meinem Geschmack die interessanteste von allen. hier muß man wirklich Ge= schmad, Phantasie, Zwedmäßigkeit und Reichtum ber Alten bewundern, von solchem Lurus hatte ich keinen Begriff; und wenn man nun bebenkt, daß in einem kleinen Landstädtchen, wie Pompeji, die Möbel mit Silber ausgelegt, die Ruchengerate nicht verzinnt, sonbern persilbert, und jebes kleinste Stud mit kunst-

lerischem Geschmad in ber vollendetsten und zugleich zwedentsprechendsten Form angefertigt ward, so kann man baraus auf bas schließen, was berzeit in Rom, Snratus und andern Hauptstädten zu sehen mar. Diese Sammlung ift auch vernünftig aufgestellt und gut zu Naturlich vermehrt sie sich täglich, wie übersehen. bie andern pompejanischen Gegenstände, sowie die Ausgrabungen fortschreiten, und in biesem Zustand bes Werbens liegt auch ein großer Reiz. Mir fielen auf zwei wunderschone Eimer, Tempelgefäße; die hentel bilben, niedergelegt, einen zierlichen Rand, mit Silber ausgelegt; mehrere Site von Senatoren; andere Site von Bronze mit herrlichen Tierkopfen, sehr hoch, sie muffen Fußtritte gehabt haben, um sich brauf zu Eiserne Bettstellen, sehr schmal, bienten zu= gleich als Sofas, 4 bis 500 Lampen, keine ber andern gleich, selbst die an einem Mittelstuck hangen, oft vier, alle verschieden. Die hohen Gestelle, auf denen sie meist stehen, zum Teil Baumen nachgebildet, sind überaus zierlich und schön; an andern sind durch sinn= reiche Vorrichtungen die Füße abzunehmen, um sie bequemer zu tragen. Elastische bronzene hentel an den Wasserschalen für die Tempel, ebenfalls loszu= machen, um sie besonders zu tragen. Gine Vorrich= tung, das Verschütten zu verhüten. Eine vollständige Teemaschine mit nachahmenswerter Einrichtung. Tausend kleine Gegenstände, die fast unverändert diese zweitausend Jahre im Gebrauch geblieben sind, Schloß und Schlassel, Fingerhut, Würfel, elfenbeinerne Nabeln zu weiblicher Arbeit, Theaterbilletts von Tierknochen mit Darstellungen, Kasserollen, Löffel, tragbare Roch= dfen, überaus hübsch und zierlich eingerichtet, Wieges schalen und Gewichte, — es sab bamals gar nicht so sehr anders in der Welt aus, als man meist benkt; nur, daß alles eben eine Zierlichkeit und Pracht zeigt,

bie unsern entsprechenben Geräten abgeht. Man wurde kein Enbe finden mit Aufzählung aller interessanten Gegenstände. Dann kommt die Basensammlung. Um biese recht zu goutieren, braucht man Kenntnisse, bie mir ganz abgehen, zur Bestimmung ber feinen Unterschiebe ber einzelnen Stabte und Sabriten, mas Rennern eine große Befriedigung gewährt; so unterscheiden sich die Vasen von Nola durch einen reicheren, zarteren Kirnis. Aber ich bin unwürdig barüber zu sprechen, benn mir gefällt ober mißfällt nur ganz bumm, nach bem Gefühl, mas mir gerade icon ober unicon vorkommt und damit ist gar nichts gesagt. Es ist übrigens eine ungeheure und überaus vollständige Sammlung, Reihen von Vasen haben sich in ben Grabern gefunden, welche überhaupt die meisten bis zu dem heutigen Tage aufbewahrt haben. Es sind auch mehrere Modelle solcher Graber aufgestellt. Ein Kriegergrab aus Pastum ist inwendig mit Figuren im Basenstil bemalt. Ein ganzer Kirchhof ist hier in Neapel in ber Nahe ber Studien aufgefunden worden.

Zulett besuchten wir noch eine andere Bronzenssammlung, die der Statuen, die auch sehr schöne Sachen enthält. Mehrere lebensgroße Konsuln und Frauensstatuen, einen ganz tolossalen, prächtigen Pferdetopf, ein minder großes, ganzes Pferd, das zu einer Quadriga auf dem Frontispice des Theaters von Herculanum gehörte, aber allein wieder hat zusammengesetzt werden können; aus dem Rest jenes großen Pferdetopses hat ein Bischof Gloden gießen lassen!! — Ein liegender Faun. Ein Merkur, im Begriff den Argus zu toten-

Gegen Abend fuhren wir, nach einem starken Gewitter, bei aufgeklärtem Himmel durch den Toledo, immer steigend nach Capo di Monte, wo sehr elegante Landhäuser stehen und man eine herrliche Aussicht hat; die Stadt liegt reich und groß da; der Berg von

St. Elmo hat einige entfernte Ahnlichkeit mit bem Monte Mario, den ich oft verleumbet, und nach dem ich mich jest seben Abend sehne. Wir fuhren bei berr= lichem Mondschein herein, burch ben Toledo Schritt für Schritt, wegen ber bummen Solbaten, bie einen hier Tag und Nacht inkommobieren. Wenn ich Ronig von Neapel ware, ich wüßte auch etwas anderes als Ererzieren und Mandvrieren, um mir die Zeit zu Auf unserm Balton mar's biesen Abend ganz besonders schön; der Mond stand gerade vor uns über der Ruste von Gorrent und warf seinen breiten Goldschimmer über bas ganze Meer, dann teilte sich ber Glanz, hinten an ber Ruste war ein breites Lichts meer, bann buntel, vorn wieber ein gligernder Goldschimmer, nicht unahnlich ben Glühwürmern, wenn man sie, wie auf bem Vincio, in Masse sieht. Wenn Rahne burch ben Lichtstreifen fuhren, fing es an, um sie zu funkeln, lange ehe sie ihn erreichten, und dauerte wieberum lange, nachbem sie ihn verlassen hatten, sie zogen einen breiten Lichtstreifen hinter sich her; noch wunderbarer war's, wenn sie durch den dunkelgeblie= benen Teil des Meeres fuhren; dann riefen sie das Licht hervor, bas nun auf bem bunkeln Meer ganz phantastisch hinter bem schwarzen Schiffchen herzog. Die kaglichen brei Reuermannchen, die hinter bem Kastell hervorkommen und wieder dahin zurückgehen, fehlten auch nicht. Unter solchen Umgebungen wird bas Gewöhnlichste zum Marchen. Satten wir diese Wohnung in Rom gehabt, wo unser fleines Stubchen oft zum Erdrücken voll war! Hier leben wir wie die verwünschten Prinzen in biesen weiten Raumen."

Brief und Tagebuch:

<sup>&</sup>quot;Liebe Mutter, liebe Geschwister! In dieser Woche haben wir einige der hiesigen Haupt= und Staats=

Aftionen abgemacht, Ischia und ben Besuv. Sonntag bestiegen wir das Dampfboot nach Ischia; die Fahrt ift berrlich und dauert mit dem sehr langsam gehenden Schiff über brei Stunden. Man passiert die Spite des Posilipp, Nisida, Puzzuoli, Baja, Kap Misen, mit einem alten Wartturm auf ber Spite, links behalt man Capri und die Rufte von Sorrent, zieht bann ber Lange nach an Procida vorüber, welches auf ber ersten Spite ein großes Gebaube, ben Bischoffit, tragt, die Stadt liegt zwischen Meer und Berg und hat ein eigentumliches, sehr südliches, fast morgenlandisches Ansehen. Die Frauen tragen ein bem neugriechischen ähnliches Rostum; wir haben welche bei ber Madonna del Arco gesehen. Mit Procida, zugleich barüber, ba= hinter, baneben hervorsehend, naht Ischia. Mit jeber Minute schieben sich die Kusten, Vorgebirge, Insein und Orte anders und die interessantesten Ansichten wechseln und folgen sich so schnell, bag man taum Zeit hat, sie ins Auge zu fassen, trot bes sehr langsamen Fahrens. Der Vefuv mit seinen zwei Ropfen spielt überall die Hauptrolle. Bei Ischia angekommen, muß man eine doppelte Qualerei bestehen; erst von Rahnen, bie einen ans Land setzen wollen; die setzen aber wieder nicht gang ans Land, sonbern zehn Schritt tief ins Meer stürzt, heulend und schreiend wie gewöhnlich, die halbe Bevölkerung Ischias an Menschen, und die ganze an Eseln und balgt sich um die Ehre, die Landung zu vollenden; so steigt man aus der Barke zu Esel und reitet aus dem Meer und gleich weiter. Auf Jechia hat man den biden Suben noch mehr als in Neapel; die Kelsen sind mit einer wildwuchernden Bege= tation von indischen Feigen, die wie Baume groß werben, Aloes, Granaten und Wein bebedt; ba= zwischen immerfort der Blid auf das blaueste aller Meere, die weißen Sauser und Weingartenmauern,

— man fühlt wirklich, daß man weit vom Kreuzberg ist.

Wir bekamen ein sehr gutes Frühstüd und ruhten ein wenig, benn es war sehr heiß, und mir sant ber Mut bei bem Gebanken, in ben Mittag stunden bie Insel zu umreiten. Nachmittag ritten wir ein wenig umher, bergauf, bergab, zwischen Weinbergmauern, ohne allen Schatten, aber beständig von der unsäg= lichsten Kulle einer tollen Pflanzenwelt umgeben, die alle Felsen bebeckt und ben Vorgrund zu ben ent= züdenbsten Fernbliden hilbet. Als wir nach bem Hafen kamen, konnte ich nicht weiter, wir hatten noch über eine Stunde unter einem zahllosen Lazzaronipobel zu Um funf schifften wir uns wieder ein und hatten in der Abendfühle eine herrliche Rückfahrt, mit Sonnenunter= und Mondaufgang; die Berge hatten den Mond erst wie eine Nachtmuße auf, bis er höher stieg und bas Meer zauberhaft beleuchtete. Sehr mude kamen wir nach Haus, Ncapel ist eine biabolische Statt, Staub, Larm, Fahren und Drangen machen mich tot; indessen brachte ein Ruhetag wieder alles in Ordnung und befähigte mich zu der Besuvpartie, tie wir uns eigens für unsers Sebastels Geburtstag, ber glucklicherweise nur einen Tag nach Vollmond fiel, vorbehalten hatten, um ihm ein unvergefliches An= benten an sein zurückgelegtes zehntes Jährchen zu Man fährt durch Portici, einen großen ele= ganten Ort, bem sich Resina gleich anschließt; hier mußten wir uns in Ermangelung von Eseln aufs hohe Pferd setzen und eine der ermudendsten Partien be= gann. Man reitet erst etwa zwei Stunden zwischen Beingarten bergan, Granaten, Orangen und Feigen kuden über tie Mauern, alles ist sehr fruchtbar und schön. Dann erreicht man die Laven; wir ritten über die vom vorigen Jahr, welche über Weingarten hin=

ging, und beren noch frische Zerstorungsspuren in ausgerissenen Baumen und schwarzem schlackigen Erb= reich sichtbar sind; diese Lava ist noch nicht vollkommen ertaltet. Dann tommt ein Studden bitterbosen Relsen= meges, von bemselben Gestein, bas herfulanum bebedte und auf dem beut Portici steht, und hierauf er= reichten wir die Hochebene, auf der das haus des sogenannten Eremiten steht und schone Baume; man hat schon hier eine herrliche Aussicht; man kann die Inseln so prachtig sehen, und ihr Größenverhaltnis zueinander; und da erscheint benn Ischia jehr machtia, Procita auffallent flein. Auch Kap Misen, ben Posilipp und diese ganze Seite übersieht man vortrefflich, die andere aber nur von Sorrent abwarts; Castellamare bleibt noch verborgen. Wir ruhten einen Augenblick Bald hort alles Lebendige auf, und ritten weiter. und man gerat in ben Teufelssput und hort die Lava= strome rechts und links nennen, wie sie in den ver= schiedenen Jahren herabgefommen. Am Kuke des sogenannten Aschenkegels steigt man ab, unt biese lette Hohe hinauf lich Wilhelm mich tragen. spart auf biese Weise allerdings Beine und Lungen, wenn Ihr aber benkt, baß es bequem ist, bicfen bolli= schen Berg in irgend einer Art heraufzukommen, so irrt Ihr Euch sehr, anzi, sehr angstlich ift es, sich so schleppen zu lassen, da selbst die geübten Kufe ber Trager zwischen bem losen Gerumpel ber Stein= und Lavablode ben fast sentrechten Gipfel hinan beständig abrutschen, und ich fann nicht leugnen, daß mir das Herz ein paarmal in die Hosen fiel. Fast eine Stunde dauerte diese Tierqualerei, bann waren mir oben, in Satanas hauptquartier auf einer aschigen, steinigen Ebene, wo man ben Rauch aufsteigen sieht. hochste Aschenkegel, wie er jett gerade ist (benn er wechselt häufig die Form), bleibt links liegen und wird

nicht erklettert. Von da näherten mir uns dem Krater mit unbeschreiblicher Neugier, und ,mit Erstaunen und mit Grauen' saben wir hinein. Welch eine Teufels: wirtschaft! Schwefelgestant, bie tollsten garben, wie man sie anderswo in ber Natur nie sieht, grun, gelb, rot, blau, lauter giftige Tonc, im Grunde bes Keffels ein unheimliches Aschgrau, ein bald feinerer, bald biderer Rauch, ber aus allen Nigen bringt und, alles überziehend, bennoch alles durchbliden läßt, und mit jedem Schritte, ben man tut, andert sich die Ansicht und wird ber Anblid greulicher. Baden und Spiten überall, die Krater früherer Eruptionen. Un der ent= gegengesetten Seite bes Kossels angekommen, ersteigt man einen jener höllischen Hügel und hat hier eine Aussicht von überwältigender Schönheit: ben ganzen Mecrbusen von Ncapel, alle Inseln, die herrliche Biegung ber Ruste bei Castellamare, alle Ortichaften bis zur Campanella, alle Gipfel ber Kelsen babinter, Torre dell'Annunziata, von wo man den weißen Weg nach Pompeji führen sicht, das ich also, mit beiliger Scheu, zum erstenmal von der Bobe des höllischen Thrones in ziemlicher Entfernung liegen sah. Wendet man sich, so hat man unter sich einen weiten Krater, ben von 1834, dahinter eine spiße zacige bbse Fels= wand, die sich bei bem Ausbruch erhob, in dem Pompeji und Herkulanum zugrunde gingen, drüber hinaus eine Menge Ortschaften in der Ebene, und endlich bie Berg= reihen ber Abruzzen. Links, wenn man bas Gesicht ber Sonne zugewendet hat, erhebt sich ein greulicher Schwefel= und Lavaberg, gelbgrünlich und grimmig ausschend, falsch und bose, wie die Holle selber. Die Sonne ging schon und glübend unter, der Rauch marb leise gefärbt und mir saben bas Feuer unter ben Steinen und in ben Spalten brennen, manche Stellen waren so beiß, daß man nicht darauf stehen konnte.

ist der Berg jetzt ganz ruhig, der lette Ausbruch anderts balb Jahr her. Nach Sonnenuntergang traten wir ben außerst beschwerlichen Rudzug an. Ich hatte teinen Mut, mich ben Aschenkegel hinuntertragen zu lassen und gab lieber meine Ruße preis. Ihr habt aber keinen Begriff, mas es heißt, biesen Berg bin= unterzusteigen. Sie wählen dazu die Seite, wo bie lose Asche liegt mit weniger Steinen, als an ber, wo man aufsteigt. Es ist eine grauliche Partie, man ver= sinkt bis an die Knie in die Asche, ist in Wolken ein= gehüllt, die Schuh füllen sich bei jedem Schritt, so baß man sie nicht mehr schleppen tann, man fällt, watet, keucht; die andern kamen mir weit voraus, ich tam nicht mehr aus ber Stelle und blieb mit meinem Führer weit zurud, völlige Dunkelheit brach ein und ich lernte bas Gruseln. Zitternd vor Müdigkeit kam ich endlich ben andern nach. Obgleich diese schlimmste Stelle nur etwa zehn Minuten herabzusteigen dauert (berfelbe Teil, ben man in einer Stunde erklimmt), so versichere ich Euch, ich werbe an diese zehn Minuten benken. Unterbes war es völlig Nacht geworben, wir stolperten noch eine Beile über Stod und Stein, bis wir die Pferde erreichten, die uns zum Eremiten trugen. hier ruhten wir etwas unter freiem himmel, bei milbester Luft, ber Mond war inzwischen auf= gegangen und die Nacht wunderschön; wir aßen von einem steinernen Tisch mitgebrachtes kaltes Abend= brot, tranten Lacrymae Christi bazu und ritten ba= rauf hinunter nach Resina, wo wir den Wagen fanden, der uns um halb eins nach Reapel brachte. Ich kann Euch versichern, Statt, Wagen und Stuble und vor allem mein Bett, gefielen mir unbeschreib= lich wohl; diese ebeln Anstalten lernt man toppelt schäßen, wenn man ben Teufel und seine hauslichen Einrichtungen so ein bischen in der Rabe bat

kennen lernen. Aber es ist ein nicht zu vergessender Eindruck!

Die Hauptsachen abgerechnet, werbe ich wohl aus Reapel als ein ziemliches Ganschen wieder fortfliegen; ich bin froh, wenn ich unsern stillen, tuhlen, schönen Balton nicht zu verlassen brauche, die Stadt ift infernalisch; man mochte sagen, die Einwirkung bes Besuv erstrede sich bis hierher; so schon es ist, hier mochte ich nicht leben. Dagegen sehnen wir uns alle Tage nach Rom zurud unt mitten in ben größten herrlichkeiten, die uns hier umgeben, seufzen wir banach. Wir fühlen wohl, daß wir ein zu großes Stud herz in Rom gelassen haben, um antres noch ganz und gar zu genießen. Sind wir nun erft bei Euch zu Hause, so wird sich bas ganze Herz schon wieder zu= Hier sind wir nur halb und mehr mit rechtfinden. ben Augen als mit ber Seele. Du hast wohl recht, liebes Bedchen, wenn Du in meinen Briefen bie Ge= schichte berer liesest, bie sich in Rom selbst vergessen. Nur eins begreife ich nicht, wie man auch bort Men= schen findet, die mit diesem Bochsten und herrlichsten nichts anzufangen wissen. Für jeben Menschen, ber irgend Geist ober Bildung hat ober munscht, muß Rom unbeschreiblich anziehend sein, selbst für den, der einen geistreichen Müßiggang liebt. Nur für ben eigentlichen leeren Dandy ist nichts da zu tun, und ich habe auch solche liebenswürdige Saperloter da ge= kannt, die vor langer Weile nicht wußten, wo sie sich hintun sollten. Ach! verzeiht, wenn ich Euch ennuniere; ich habe heut mein romisches Tagebuch wieder durch= geblättert und ba will mir Neapel gar nicht schmeden, und ich lebe recht eigentlich in Rom weiter. "Ach! es war wohl schone Zeit'; das habe ich in dieser schonen Zeit viel tausendmal gesagt und gesungen. Erst haben wir alle Charakterstärke, die wir besagen, zusammen=

genommen, um loszukommen, unt nun tut es uns leid, daß wir fort sint, und wir wünschen, wir wären noch dageblieben und wünschen uns zugleich nach Haus, um in die gewohnten, lieben Umgebungen zu kommen, dort nachzugenießen und Euch mitgenießen zu lassen. Nun genug Rom! Was hilft es Euch und mir? Ihr kennt es nicht und ich kann nicht dahin zurück. Wie lange, so sprechen wir uns, das Jahr ter Trennung ist vorüber, aber auch ein Jahr des Lebens, — La vita sugge e non s'arresta un'ora. — und das Leben ist mir nie lieber gewesen, als jest."

# Brief und Tagebuch.

Neapel, 10. Juli 1840.

"Wir sind vorgestern abend spåt von einer sechstägigen Exkursion zurückgekommen, liebe Mutter, den Tag vorher hatten wir Deinen Brief vom 8. mit den Details über den Tod des Königs erhalten, die uns sehr interessiert haben. Das Faktum selbst hatten wir schon früher erfahren. Wir werden manches verändert finden, möge es zum Guten sein.

Unsere Erfursion haben wir à la Student gemacht mit einem Nachtsack, einem Gott, einem Kleit, aber nicht einem Pferd, sondern mit zahllosen Eschn, einigen Barken und verschiedenen sonstigen Fahre, Reite, Gehe und Traggelegenheiten. Der erste Tag war der einzige abenteuerliche. Wir fuhren morgens bei stiller See auf einer vierrutrigen Barke von hier fort auf Capri los, das man gewöhnlich in vier Stunden erreicht. Mitten drin aber erhob sich Gegenwind, und nachtem wir drei Stunden gefahren waren, erklärten die Schiffer, sie würden Capri nicht erreichen können. Wir enteschlossen uns nun nach Sorrent zu gehen, wohin der Wind günstig stand, und segesten eine Stunde lang frisch darauf los, dann drehte sich der Wind und stand

uns wieder entgegen, bas Scgel mußte eingezogen werben, und nun begann eine verdammte Partie! Die Ruterer fampften mit ben Wellen und tamen nicht aus ber Stelle, und um brei maren wir noch ziemlich auf bemselben Punkt, wie um zwolf. Leute ermatteten, die Wellen gingen sehr hoch, wir waren gang mit Salz überzogen, bie Stride an ben Rubern riffen entzwei, so baß alle Augenblice still gehalten merben mußte und bei bem Schaufeln fehrte sich jedesmal Herz und Magen um und um. Erst schien es, als wurden wir gang nach Meta hingetrieben, zu meit links, bann kamen wir viel zu weit rechts nach Massa sin; das maren fatale Momente, und auch ber, wo die Leute nach Wein riefen, um die Anstrengung noch auszuhalten, und mo sie ihr Losungswort Maccaro, womit man sonst einen Neapolitaner zu allem bringen tann, aufgaben, und bie Santissima Madonna um hilfe anriefen; ich glaubte einige Augenblice, wir wurden ins Gras zwar nicht, aber ins Salz beißen muffen, und las icon in Gebanken ben höflichen Brief, worin Mauricoffre bem hause Menbelssohn & Co. ben Untergang de l'aimable famille Bensel anzeigt. Entlich, nach achtfiundigen Unstrengungen gelang es, bas schützente, unterhalb Sorrents vorspringende Borgebirge zu gewinnen, und nun maren mir geborgen und fuhren långs ber Kuste; es war sehr angenehm, das wunderschöne Land mit seinen Soblen am Meer, seiner reichen Bogenarchitektur und herrlichen Bege= tation in der Nahe zu sehen, und dabei das wohlige Gefühl ber Errettung aus einer wirklichen Gefahr. Das ließ und Ermutung und Hunger vergessen. Rach achtstündigen Unstrengungen liefen wir gludlich in ben hafen von Gorrent ein im Zustande der Einpotelung, denn unsere Gesichter und hande waren mit einer volligen Salzfruste bedeckt und statt des Salpeters

hatte die Sonne die Muhe übernommen, uns zu roten. Donnerstag blieben wir in Sorrent, um auf gunstigen Wind für Capri zu warten, machten einige Reitpartien nach verschiedenen Soben mit schönen Aussichten die Berge sind hier überall dicht mit blühenden Myrten= gebuschen bedeckt — es blieb aber schlechtes Wetter, Sturm, Staub und schwule hipe, das Meer sah bos und grau aus, und da sich auch Freitag fruh keine gunstigeren Aussichten für Capri zeigten, so gaben wir dies definitiv auf und setzen unsern Weg nach Amalfi fort. Man überschreitet ben hinter Sorrent liegenden Höhenzug, wendet hier bem Golf von Neavel den Ruden — man hat oben ben berrlichsten Blid auf biesen in seinem ganzen Umfang mit allen Inseln und zugleich auf ben Golf von Salerno mit den Sireneninseln, bem man sich nun zuwendet und auf einem recht beschwerlichen Weg zu Fuß wieder ans Meer hinabsteigt an den kuhnsten und groteskesten Kelsengestaltungen vorbei. Unten schifften wir uns in einer sehr flachen kleinen Schifferbarke ein und ich bekam wieder Manschetten, es ging aber alles gut. Die Kahrt ist unbeschreiblich schon; Capri und die Sireneninseln behalt man immer in Sicht und fahrt dabei an ber reichsten Ruste hin.

Ungeheure Felsen ragen ins Meer, viele Vorsprünge, Höhlen, Orte hoch oben in den Bergen, Fischerhütten unten am Meer, und nun, wenn man um die lette Spite diegt, die über alles schone Lage von Amalfi, welches vom Berge hinab bis ins Meer steigt. Wir gingen gleich hinauf nach der originellsten Kneipe, die es vielleicht in der Welt gibt, nämlich das Kloster San Francesco, welches vor einiger Zeit aufgehoben und zum Wirtshaus eingerichtet wurde, jetzt aber in kurzem wieder den Frati zurückgegeben wird. Wir gehörten noch zu den letzten Glücklichen, die darin

wohnen konnten. Eine himmlische Aussicht hat man auf Meer, Stadt und Berge aus jedem Fenster und besonders von der Terrasse, auf der wir den Abend zubrachten. Ein schöner Klosterhof, Kreuzgange, eine große Felsenhöhle, die kleinen Schlafzellen, in beren jeber nur ein Bett stehen kann, à la Monch, alles das ist fremdartig und erhöht den Eindruck der wunder= schönen Gegend. Walter, Du sollst einmal raten, mas wir in Amalfi gegessen haben; und wenn Du es nicht kannst, soll Deine Mutter raten, und wenn die es auch nicht weiß, will ich Euch erzählen, daß es die ersten Pellkartoffeln waren. Wir agen sie mit solchem Appetit, daß uns der Junge, ber bediente, ganz ver= wundert ansah; und als wir tie große Schussel rein aufgeputt hatten, frug er, ob wir noch mehr ,patate' befohlen, worüber wir in ein unausloschliches Gelächter ausbrachen. Cebastians herz aber mar gerührt, und er sagte, es kame ihm vor, als ware er in Berlin. Ich konnte das schon weniger finden. Vom Kloster in bie Stadt zu kommen, muß man bie munberlichsten Lokale passieren, Treppen, dunkle Gange, Mühlen, fleine narrische Straffen; bann tritt man auf ben Markt von Amalfi mit der Kirche, zu der vier Stufen hinauf= führen, und wovon Catel das schone Bild gemalt hat. Sonnabend früh stieg Wilhelm allein nach Ravello hinauf, einer kleinen Stadt im Gebirge, die von sehr interessanter Bauart sein soll, für uns ward die Partie zu beschwerlich befunden, hierauf machten wir eine wunderschöne Rustenfahrt nach Salerno hin, die See war wie ein Lamm, und wenn sie sich so beträgt, ist es wirklich das größte Vergnügen von der Welt, sie zu befahren. Der Dom von Salerno, eins ber altesten Bauwerke, muß wunderschon gewesen sein. Der Vorhof mit Bogenarchitektur und antiken, un= gleichen Saulen, bas Beiterste, Prachtigste, mas man

sich benken kann, von tem tollsten Ungeschmad des vorigen Jahrhunterts die zum Unkenntlichen entstellt. Im Innern der Kirche umkleiten grobe, dumme Pilaster gewiß die schönsten Saulen, wie im Lateran. Die Kanzeln zum Ablesen der Episteln und Evangelien sind herrlich, im Geschmack derer von San Lorenzo, aber noch schöner; einige Stücke des reichsten Wosaiksfußbodens gleichfalls ähnlich, wahrscheinlich war die ganze Kirche inwendig so bekleidet, es muß eine Pracht ohnegleichen gewesen sein. In der Sakristei, oder vielmehr einer Polterkammer, die aussicht wie eine Theatergarderobe, befindet sich ein prachtvoller elsens beinerner Altar mit biblischen Vorstellungen. An der Tür die Säulen ruhen auf Löwen.

Sonntag machten wir die Partie nach Vastum, sahen den berühmten Tempel und die Aussicht auf den ganzen, großen Golf von Salerno, — leider darf man sich der Fieberluft wegen nicht lange aufhalten, — und fuhren noch denselben Abend die Castellamare und begrüßten mit Freuden unsern alten Vesuv, der im schönsten Abendlicht dalag.

Montag früh auf Eseln nach Pompesi bei trübem, bidem Schirolko. Eine von den Erfahrungen, die man nicht ohne eine inncrliche, wenn ich so sagen darf, ernste Scheu und heilige Neugier machen kann. Keiner von uns sprach ein sautes Bort. Die Mögslichkeit des Ereignisses wird einem sehr klar, wenn man vorher den Krater und die Lage des Ortes von oben gesehen, und nun seine Stellung zum Vesuv von den Straßen aus betrachtet. Man sieht ihn natürzlich von der entgegengesetzten Seite wie in Neapel, so daß der Aschenkegel links sieht. Die gewisse grauzliche Band, die ausstieg, als Pompesi unterging, liegt vorn zutage. Er sieht böchst drohend, unheimlich und gewaltig in die stillen Straßen hinein, und man

kann nichts Ernsteres seben, als biesen grimmigen Berberber, noch mit terfelben Kraft ausgerüftet, um jeben Augenblick dasselbe Unheil anzurichten, und biese rebenben Bemeise seiner vor achtzehn Jahrhunderten begangenen größten Untat. Die Berge von Asche und fleinen Steinen, bie rings um bie aufgegrabenen häuser gehäuft liegen, ruden einem vollends bas schreckliche Ereignis so lebendig vor bie Augen, als ob es gestern geschehen ware und wir die cort Begrabenen personlich gekannt batten. Von manchen Punkten ließe sich ein herrliches Bild bes Wesuvs mit pompejanischem Vorgrunde aufnehmen, was meines Wissens noch nie geschehen. Wir traten burch bie Alleen von Tranenweiten in bie Graberstraße ein; viele Marmordenkmale sind noch so erhalten, als ob sie beut aus ber Werkstatt famen. Im hause bes Diomedes ist ein großer Keller, worin der Eindruck des Ropfes und der Arme des Stelctts zu sehen ist, bas gegen tie Wand gelehnt gefunten worden. waren übrigens in diesem Keller eine Menge Stelette, und sie mussen hier eines grausamen Totes gestorben sein, benn burch die engen Rellerlufen konnte die Asche nur langsam eintringen, und so haben sie gewiß große Martern leiden mussen. Die Bauart der Sauser ist zu bekannt, als baß ich Euch etwas barüber sagen sollte; übrigens bringe ich eine sehr treue Aquarelle des sogenannten "Hauses bes Dichters" von Bonirote Der mittlere freie Hof mit ber burch Saulen gestützten Pergola, wie er sich in fast allen häusern findet, ist allerliebst. In der Malerei der Alten gefällt mir vieles gar nicht und erscheint mir geschmack= und stillos, Wilhelm gab mir darin recht. Namentlich eine gewisse Art tummer Girlanden und magerer Pilaster, die beständig vorkommen, gefällt mir nicht, auch nicht das Rüchenrot, womit die meisten Wände

Ihre Gerate sind bagegen burchangestrichen sind. weg schon und in noblem Stil. Ihre Mosaik= und Muschelgrotten finde ich fast häßlich, wogegen die meisten Fußboben zierlich und geschmacvoll sind. Die offentlichen Gebäube, bas Forum, bie Basilika, er= scheinen schon und großartig, besondere im Verhaltnis zu ben pygmåisch kleinen, ganz aufs Leben im Freien berechneten Wohnhausern; Tragdbien= und Komdbien= theater, beide sehr wohl erhalten, und die Konstruktion burchaus beutlich. Ich mochte wohl wissen, wozu die Alten das Parterre benutt haben, außer für die Musik, die gewiß nicht den ganzen Raum einnahm, da Spon= tini damals noch nicht Kapellmeister mar, und leer, wie die albernen Ciceroni sagen, ist es noch weniger geblieben, bazu maren sie viel zu ökonomisch mit bem Das Amphitheater außerhalb ber Stabt ift ebenfalls sehr wohl erhalten. — Mir ist sehr vieles ratselhaft bei ber ganzen Sache. Das im Museum ausgestellte Gerat aus Pompeji steht durchaus in keinem Verhaltnis zu ber Menge ber bereits aufge= becten Häuser und namentlich sind fast gar keine eigentlichen Mobel ba. Wo sind sie geblieben? Haben die Einwohner vorher vieles geflüchtet? Das ist nicht wahrscheinlich, ba der Ausbruch ziemlich plotlich er= Sind sie nachher gekommen und haben die Aschenberge nach ihren Sachen burchsucht? Warum haben sie bann die einmal freigemachten Häuser nicht gleich bewohnbar gemacht? Diese beiben Erklarungen wollen mir nicht passen. Ungefähr zehn Jahre vor bem Untergang Pompejis wurde die Stadt von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Sollten die Ein= wohner damals zum Teil geflüchtet und nicht wieder zurückgekehrt sein? Auch schwer glaublich; es wurden dann hauptsächlich die Wohlhabenden den Plat verlassen haben, und gerade Luxusgegenstände findet man

genug, es fehlt der gewöhnlichste Hausrat, auch würde man dann die Häuser nicht alle aufrechtstehend ge= funden haben. Ich bin begierig, einmal jemand über diesen Punkt zu fragen, der sich damit beschäftigt hat, etwa den Professor Zahn, neben dessen Namen im Fremdenbuch in Amalfi jemand geschrieben hat: ,ist hohl'. —

Nachmittags gab uns Landsberg eine Eselsete und ritt uns spazieren nach herrlichen Aussichtspunkten (auf ben schönsten sind regelmäßig Klöster gebaut), burch schone Waldpartien. Um acht setzen wir uns in ben Wagen und fuhren nach Neapel zurud. war Festtag und in Torre del Annunziata und Torre bel Greco großer Standal; man glaubt nicht, wie bes volkert alle die kleinen Mester sind. In Portici Feuerwerk, Erleuchtung, Teufel et la grand'-mère. Ermübende habe ich nun hinter mir und werbe bis zum Moment unserer Einschiffung ein ganz ruhiges Leben führen. Einige Trummer romischer Gesellig= keit haben sich schon, und werben sich noch in diesen Tagen zusammenfinden: im ganzen aber leben wir hier sehr still. — Lebt aue wohl, o! wie freue ich mich aufs Wiebersehen!" -

Eure Fanny.

Unfangs war der Reiseplan gewesen, zusammen nach Sizilien zu gehen. Durch die Unpünktlichkeit der italienischen Dampfer (zwei waren zerbrochen und der dritte besorgte den Dienst ganz allein) wurde der Zeitpunkt der möglichen Abreise dahin so weit hinauszgeschoben, daß Fanny der großen Hiße wegen den Mut verlor, und es wurde beschlossen, sie sollte mit ihrem Sohn in Neapel bleiben und Wilhelm die Reise allein machen.

# Mus einem Brief von Fanny.

11. Juli.

- Gei mir gegrußt, mein berglieber Mann! In der Ungewißheit, ob diefer Bogen noch an Dich wird abgeben konnen, fange ich immer an, ihn zu schreiben, ba es mir Bedürfnis ist, mich mit Dir zu unterhalten. Was treibst Du und wo hausest Du? Arbeitest Du mit dem Auge ober auch mit der Hand? Sollte bas erftere ber Kall sein, grame und angstige Dich nicht; was Du sichst, ist auch fur Deine Kunst nicht verloren und bei Dir fallt nichts auf einen stei= nigen Boden und tragt alles Fruchte, breißigfaltig unt vierzigsältig. — Ich bedauere immer mehr, daß wir den Saal nicht gleich als Wohnzimmer gehabt haben. Du glaubst nicht, welcher Genuf bas ist und welches unerhörte Schlaraffenleben ich bier führe. Es ist gut, daß wir nachher nur noch funf Tage Zeit haben; denn jest halt mich die Sehnsucht nach Dir in Erdenschranken; wenn wir aber ,Gottes zwei lieblichste Gebanken', ties Beiben= ober Gotterleben, eine Zeit= lang zusammenführten, wurde ich sicher übermutig. Nie beiß! Gelbst solange bie Sonne bier steht, mache ich nur ben halben Fensterladen zu, benn ein lieb= licher Seewind fühlt mehr, als der Sonnenstrahl erbitte, und den ganzen Nachmittag sipe ich braußen und verderbe mir den Magen mit schlechten Buchern. Gounod ist angekommen und will Dir herzlich emp= fohlen sein. sowie Bousquet und Normand. Sie be= suchen mich alle fleißig, wie auch Mme. D., beren Ge= sellschaft mir, saute de mieux, ganz angenehm ist, ba mir, besonders in Deiner Abwesenheit, daran liegt, toch wenigstens eine Laty zu allen meinen jungen Gentlemen zu haben, und trop aller ihrer Koketterie mag sie wohl etwas Uhnliches empfinden, da sie meine

Gesclsschaft entschieden wünscht und sucht. Und sie besucht mich, während ich die andern Damen, die ich allenfalls hier kenne, besuchen müßte, was viel weniger bequem ist. Heut abend wird eine große Wasserfahrt gemacht, mit der D., Bousquet und Gound. Neulich abends hat schon eine stattgefunden, wobei ich Schastian als Pagen und Jette als dame d'honneur mithatte, bis zum Palast der Johanna, der abends weit schöner ist als am Tage und wirklich bessonders geheimnisvoll aussicht. Wie wurde Deiner gedacht!

Und zu all dem Schönen kann ich Dich bann nicht rufen! Innerlich aber teile ich alles und jedes mit Dir und, glaube nur, genieße nichts recht ohne Dich. Ich hoffe, Du migbilligst ticse Wasserfahrten nicht, ich kann es wirklich nicht gut abschlagen, ohne mich einer Prüderie vertächtig zu machen, die den jungern Leuten lächerlich vorkommen mußte. — Abieu, lichster Mann, schlurfe Sizilien, und wenn Du Dich ganz vollgesogen hast, tomm wieder zu Deinem Fannus und zu Deinem Bap, bas sint ein paar Leute, tie Dich lieb haben!" — "P. S. "Sie kann nicht enten!" son= bern schreibt noch einen Gruß und wieder einen Gruß. Warum soll bics Stud Papier weiß nach Palermo fahren? Ich lese seit gestern voyage en Italie von Jules Janin. In Florenz ist er schon fertig mit seinem Enthusiasmus und tehrt um. Es sind hubsche Sachen barin, aber auch solche grosses bêtises, daß ich mich zum erstenmal in meinem Leben nicht habe enthalten konnen, eine Bemerkung mit Blei an ben Rant eines fremden Buches zu schreiben. ware also auch dahin, so Rubin wie ich den, in keiner Kirche auf einen Stuhl gestiegen zu sein, ai greci in Rom eingebüßt habe. Addio, carissimo mio!" --

#### Tagebuch.

"Jest benke ich oft, wie bald mir nun all bas Herrliche aus ben Augen gerückt sein wird und wie manches Jahr vergehen muß, ehe ich es wieder sehe. Gewisse subliche Pflanzenkombinationen haben sich besonders in das Gedachtnis meines herzens ge= Aloe auf tem Grase, Villa Mills. Bein= stod in den Dlbaumen, wunderschon, heiter, fruchtbar, das mahre Bild des produzierenden Subens. und Ippresse, ernst historisch, nicht fruchtbar, nicht nut= lich, aber schön, Gedanken anregend, tief, romisch. Ich kann nicht ohne Rührung an die herrlichen Pinien= gruppen mit Inpressen untermischt benken, wie ich sie in der Villa Ludovisi, nie in der Rähe, aber wie oft! und wie gern! von der Villa Medicis herab ge= sehen! Die Palme steht gewöhnlich allein, und kann Jede einzelne Palme bildet eine Gruppe, welche keiner Erganzung bedarf, sie kaum vertragen wurde. Es ist bas Einsame, Geheimnisvolle, Bunder= bare bes Orients barin. D bu schones Italien! Wie reich bin ich innerlich burch dich geworden! Welch einen unvergleichlichen Schat trag' ich im Bergen zu Haus! Wird auch mein Gebachtnis recht treu sein? Werbe ich so lebhaft behalten, wie ich empfunden?" —

#### Brief nach hause.

Meapel, 22. Juli 1840.

"Gestern nachmittag um zwei ist mein lieber Mann glücklich und gesund von einer neunzehntägigen Reise nach Sizilien zurückgekehrt. So, nun ist doch endlich das große Geheimnis heraus, das mein weibernes herz sehr gedrückt hat. Wir wollten Euch nicht eher davon schreiben, die er gesund wieder hier wäre, weil wir fürchteten, Ihr würdet Euch seinetwegen ängstigen,

ber in ber grimmigsten Sonnenhite bas Rosalienfest in Palermo ausstand, und unsertwegen, die wir bier allein zurudblieben. Bei bem letteren mar burchaus kein Risiko, wir waren wie in Abrahams Schoß hier in unserm Saal; meines Mannes wegen habe ich mich allerdings auch ein wenig geängstigt, indes ist er Gott sei Dank! sehr wohl und vergnügt, nicht einmal sehr verbraten zurückgekommen, und wie immer in ber kurzen Zeit schr fleißig gewesen, hat viele angenehme Bekanntschaften gemacht, viel Portrats und Stizzen gezeichnet, auch einige Studien gemalt und ist voll von der wunderbaren Schönheit des Lantes. Er war in Palermo, in Messina, und von letterer Stadt aus in Taormina. Es tut mir doch jest sehr leid, daß ich nicht mit mar. Wären wir einen Tag früher von Rom abgereist, so ware ich mahrscheinlich mitgegangen. Aber ben= selben Tag war ein Schiff abgefahren und bas nachste, mit bem Wilhelm fuhr, ging erst am 2. Juli, unterbes war die hiße sehr gesticgen und ich verlor den Mut, mich berselben so auszusepen. In ben Villen und Garten um Palermo gibt es gar teine Drangen, die sind zu gemein; Pisang, Palmen und Rizinusbaume, Zuderrohr und lauter erotische Gewächse stehen ba in freier Erbe.

Die Sizilianer haben ihm sehr gefallen. Es soll ein ganz ander Geschlecht sein als die Neapolitaner, die im höchsten Grade verhaßt und verachtet dort sind, freisinnig, gebildet, gastfrei und sehr reich. Größern Lurus an Pferden und Wagen, sagt er, hätte er nie gesehen, als in Palermo, es überträse noch London. Er hat die Statue der heiligen Rosalie gezeichnet, von der Gocthe so hübsch erzählt. Einer seiner Reisez gesährten, der sizilianische Prinz Pignatelli, besuchte uns noch gestern abend, um mir seine Verwunderung über Wilhelms Zeichnen auszudrücen, er hatte auf dem Dampsboot während der stoßenden, schwankens

ben Bewegung bes Schiffes mehrere Portrats gemacht und baburch ben narrischen kleinen Sigilianer, sowie bie übrige Reisegesellschaft in großes Erstaunen verfest. Die Erfahrung habe ich nun auch gemacht, je= mant Geliebtes zur See zu erwarten, ba ich ben ganzen Golf dominiere, so konnte ich bas Schiff dreißig Miglien meit und von ber Spige bes Mastes an seben. sollte um sieben Uhr morgens ankommen, um halb seche war ich auf, Augen und Rernglas nach ber Durch= fahrt zwischen Capri und Gorrent gerichtet, ce marb aber zehn, es ward zwolf, es ward eins und kein Dampfboot ließ sich seben; endlich um zwei Uhr nach= mittags erschien es am Horizont. Dies lange Warten und die Spannung und Ungebuld, noch baburch rermehrt, baß ich in vierzehn Tagen teine Nachrichten erhalten hatte, versetten mich in einen ganz unverstäns tigen Zustand von Angst. Ich muß selbst sagen, un= verständig; tenn Schastian bemonstrierte mir ganz richtig, liebe Mutter, wenn bas Echiff getommen mare und Bater nicht, bann hattest Du recht, Dich zu angs stigen; so aber hast Du gar teinen Grund bazu. Der liebe Kerl hatte ganz recht und ich fuhr ganz bumm fort, mich zu angstigen, bis bas Meer rauschte. Die Neapolitaner, die in allem unzuverlässig sind, halten auch die Abfahrtsstunde gar nicht ordentlich.

Kelix in Leipzig zu finden, freuen wir uns außers ordentlich, die Reiseschlange beißt sich dann in den Schwanz. Seine Musik auf freiem Plat mit 200 Mans nerstimmen muß prächtig gewesen sein; dies schöne Kest hätte ich gern mitgemacht. Entzückt bin ich auch von der Keier in Straßburg, tie umstäntlich in den Debats beschrieben war; ein echtes Volksfest\*)!" —

<sup>\*)</sup> Es waren diese Festlichkeiten zur Feier des Jubilaums der Erfindung der Buchdruckerkunst. Lea schrieb darüber an Fanny: "Zur Musik auf dem Markt in Leipzig war

Run lebt mohl, Ihr Lieben, so Gott will, ist dies mein lettes Ergebenes aus Reapel, und der nächste Brief ein gut Stud näher datiert. Bittet Gott um eine glüdliche Rüdreise für uns, wie wir ihn bitten, uns Euch alle wohl und vergnügt beisammen finden zu lassen. Und nun Adieu aus Neapel."

Aus einem Brief von Rebeda an Cécile.

Berlin, 24. Juli 40.

— "Vorgestern bekamen wir auch von Hensels einen Brief, es bleibt dabei, daß sie am 26. zu Dampf abreisen, und etwa in einem Monat, so Gott will, bei uns sind. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich mich darauf freue. Unterdes waren aber auch die paar Tage mit Felix prächtig und Du sollst vielen Dank haben, daß Du ihn uns so lange erlaubt hast. Daß etwas Weniges in der Zeit von Dir und den lieben Kleinen die Kete war, das mußt Du am Chrenzklingen gemerkt haben. Um aber Deine Eisersucht auf die Löwe, auf Herrn Kütemann und Gott weiß wen? zu dämpsen, so kann ich Dich versichern, daß Felix, obgleich er sich bier gut zu amüsieren schien,

das Wetter gottlob! günstig, und der Lobgesang in der Kirche am folgenden Nachmittag soll sehr schön ausgefallen sein. In Mainz war Neukomm bei seiner Aufführung im Freien weniger glücklich, sie ist zweimal durch heftigen Negen unterbrochen. Laßt Euch die Zeitungen vom dreisigsten geben, es ist interessant zu sehen, wie dies Fest ein allgemeines in Deutschland, Preußen und Österreich ausgenommen, gewesen! Zu dem Straßburger wurden die ersten Notazbilitäten erwartet. — Felix schrieb mir am zweiundzwanzigssen, wo die erste Probe der Marktmusik gewesen war: "Ich stehe am Laternenpfahl, David hundertdreißig Schritt weit mit dem zweiten Orchester; es ist eine tolle Wirtschaft, über zweihundert Männer, zwanzig Posaunen, sechzehn Tromspeter usw. Spontini würde kaum sagen encore deux violons!

sehr liebenswürdig war und sah, wie wir mit jeder Minute seiner Anwesenheit geizten, doch innerlich und auch ein wenig bischen äußerlich gewaltige Gesichter geschnitten hat, als David, wir und seine eigene Verzunnft ihn bestimmten, noch den Mittwoch abend hier zu bleiben und ein paar Stunden später bei Dir einzutreffen. Ich will nicht sagen, daß es nicht Männer gebe, die ihre Frauen ebenso lieb haben, wie Felix Dich, aber einen so verliebten Ehemann habe ich doch in meinem Leben nicht gesehen. Erklärlich ist mir das zwar, denn ich bin nicht Dein Mann und auch ein bischen verliebt in Dich."

# Brief von Fanny nach Hause.

Montag, ben 10. August nachmittags. letten Male site ich auf bem abttlichen Balkon mit der großen Aussicht. Die Koffer sind gepackt und werben eben aufgelaben, morgen geht es fort. selbst unbegreiflich, sind mir die Augen noch nicht naß geworden über den nahen Abschied, während ich in Rom jeden Tag, vier Wochen vor der Abreise, meine regelmäßige Anzahl Tranen vergoß. Sätte ich nicht ein wenig Graul vor bem langen, langen Reiseruck, ich wurde mich unbedingt freuen. heut agen wir noch beim Herzog von Montebello. Mit uns affen herr Decaitel, einige unbekannte herren und Kemble mit seiner Tochter. Sie ist sehr häßlich und war ab= scheulich angezogen, so daß sie eine sehr ungrazibse Er= scheinung machte, spricht aber sehr gut franzdsisch und scheint geistreich mehr als angenehm, benn sie hat etwas schr Scharfes und eigentlich wenig Einnehmen= des. Der Herzog ist wirklich ein sehr liebenswürdiger Mann, von den feinsten, angenehmsten Formen; er gefällt mir sehr. Sie ist auch sehr freundlich und an= genehm; sie überwindet die Englanderin soviel als

möglich. Nachmittags saßen wir erst eine Weile unter der schönen Säulenhalle, dann sang die Kemble. Ihre Stimme ist schön, aber ohne Reiz, wie ihre Person; ich sinde das, obgleich sie gegen mich überaus liebens= würdig war. Ich spielte auch mehreres auf dem schönen Erard und hatte dort ein sehr dankbares Pusblikum, obgleich ich mich leider gar nicht zu meinem Vorteil zeigen konnte, da ich mich auf dem herrlichen Instrument schwach und unfähig sühlte. Das Konzert von Bach konnte ich kaum bezwingen. Dann nahmen wir freundlichsten Abschied von der liebenswürdigen Familie und kamen um Mitternacht, im schönsten Mondschein, aber ganz gebadet nach Haus, denn es ist diese Tage unbeschreiblich heiß gewesen."

# Brief nach hause.

Genova la superba. Croce di Malta. 14. August 1840.

"Thalatta! Thalatta! So jauchze ich; aber nicht, weil ich das Meer vor, sondern, weil ich es hinter mir babe. Wenn etwas in ber Welt angenehm, aber auch eklig ist, so ist es bas Secreisen. Angenehm ohne Zweifel für die, welche, wie mein Mann, an Bord Portråt zeichnen, essen, trinken und sich comme le pont neuf befinden, etwas eklig aber für die andern, welche wie ich noch ben ganzen Tag in Livorno und noch vier Stunden in Genua alle Meubles in der Stube walzen und ,tie ganze betrunkene Welt sich um die rote Weltgeistnase breben seben'. billig zu sein, muß ich sagen, baß ich ausgestreckt auf dem Ruden liegend einen ziemlich leiblichen Zustand herbeiführen konnte; aber nicht fünf Minuten konnte ich aufgerichtet ober nur sitzend auf bem Schiffe aus= halten. Nun muß ich aber von ber großen Anstrengung

bieser halben Seite ausruhen, benn meine Gedanken tanzen mit meinen Buchstaben den schönsten Ringelzreihen. Die Hauptsache ist, wir sind fort und werden, will's Gott, ohne Ausenthalt unsere Reise fortsetzen können. Wahrscheinlich ruft Ihr uns entgegen, wie die gute Madame Beer ihrem Sohn: "Michel, wie häßlich bist Du geworden!" Ich bitte, sich darauf vorzubereiten, bekanntlich kommt man aus Italien weder jünger noch schöner zurück. Reisesatt und müde sind wir, das weiß Gott! Und wenn die Maus satt ist, schmeckt das Mehl bitter. Plackereien und Prellereien, die freilich hier auch ärger sind, als irgendwo anders, sind mir noch nie so lästig und abscheulich vorgekomzmen, und ich sehne mich nach meinem ehrlichen Vaterzlande.

Im Anfang hatten wir gutes Wetter auf ber See= fahrt; die beiden letten Nachte aber waren sturmisch, und die lette so sehr, daß ich vor Angst fast kein Auge zutun konnte. Als ich aber boch einmal vor Müdig= keit einschlief, traumte mir aufs lebhafteste, wir säßen alle um Deinen Tisch im Saal, liebe Mutter, und ich sagte eben: "Nun ist boch entlich der ersehnte Augen= blick gekommen', — ba machte ich vom Knacken und Rrachen bes Schiffes auf, der Tisch in ber Rajute fiel um, und ich befand mich schaukelnd und sehr unbe= haglich auf dem Mittelmeer. Ich werde mich lange meiner angenehmen Empfindung beim Anblid ber ersten Morgendammerung erinnern. Kurz vor der Ankunft in Genua stand ich auf, die Stadt zu seben, konnte mich aber nicht aufrecht erhalten, sondern mußte mich auf dem Verbed legen und nur hin und wieder einen Blid hinaus tun. Die Stadt liegt herrlich, fast wie Neapel, hoch an die Berge hinangebaut." —

#### Tagebuch.

Genua, 16. August.

"Gegen Abend ging ich mit Wilhelm und Sebastian in Schirofto und Regen — mir haben hier noch teine Sonne gesehen — ein wenig aus. Nach ber Kathes brale, in lombarbisch=germanischem Stil, ben ich in meiner Kunstgeschichte, "unerbarmlich" wie Walter in heringsborf sagte, ben Zwillichstil nennen werte, von wegen Streifigfeit. Doch haben alle diese Fassaben irgent etwas Eigentumliches. So tiefe tie freistehen= ben Saulen an ber Ede. — Im Palast Brignole sind herrliche Gemalbe. Ein Rubens entzudte Wilhelm, mir mar er etwas zu unflätig. Rubens sclbst und seine Frau, von Satiren und Faunen umgeben. Ein wunderschönes Bilt des Palma vecchio, Anbetung der Ronige, eins ber schönsten, die ich von ihm tenne. Bildnisse von Lizian, Rubens und Vandyk; von letzterem ein lebensgroßer Reiter, ber Marchese Brignole. Er scheint alle großen Familien hier gemalt zu haben, in allen Palasten sind die Besitzer in ihrer lebens= großen Behabigkeit mit feinen, meißen, berabhangen= ben Sanden, stehend, sigend, reitend, mit und ohne Kinder, in ungeheuren Halstragen, und bie Frauen in ziemlich unschonem Anzuge, ber bamals bier muß Mode gewesen sein, von ihm abgebildet. stiegen wir zur Villa Regri hinauf, mit munterschöner Aussicht. Der Marchese Negri scheint nach genuesischer Art ein Patriot zu sein, er stellt die Busten berühmter Landsleute auf, Columbus, Paganini, hat ein Garten= häuschen mit der Inschrift ,alla memoria di Washington'; der alte Mann nahm uns in diesem Garten= häuschen sehr freundlich auf unt zeigte uns alle seine Raritaten, deren er eine Menge hat; Napoleons Stock und Dose, Messer und Gabel von Benvenuto Cellini, eine hubsche, alte Harfe und was bergleichen mehr ist. Der sehr schone Garten und ber Blid, ben man von da hat, ist das Beste an der Sache. Nachher aßen wir in der Stadt, wobei ich die Relation von Louis Bonapartes Landung und Verhaftung in Boulogne Ein verrückter und abscheulicher Mensch! "las.

Den 18. August tamen die Reisenden in Mailand an.

# Tagebuch.

"Wir fuhren nach ber Brera, wo ich mich außerordentlich amusierte, alte Freunde wiederzuschen. In ben Eingangssälen hatte ich bie Freude, zu merten, daß ich etwas gelernt, benn die schönen, ausgesägten Fresken des Luini, die ich das erstemal gar nicht habe ansehen mogen, gefielen mir biesmal sehr gut. Sie find aus ber Geschichte ber Maria, mahrscheinlich aus ber Kirche von Lugano. Die Sammlung ist überaus reich an schönen, großen Venezianern, besonders Paul und Bonifacio. Von Paul: Ein Bischof und mehrere andere Geistliche; ein Page vorn halt ein Buch, in bas ein schöner alter Kopf hineinsieht. Es ist viel mehr Stil, Ernst und Wurde in bem Bild, als ber lustige Kerl gewöhnlich hat. Ferner ein gewaltig großes Altarbild, mit Flügelturen, Anbetung ber Konige in der Mitte, Heilige und Engel mit allen möglichen Baggeigen und Posaunen an ben Seiten; der rechte Paul Veronesische Spektakel. Gestern kam er mir vor wie Sandel: Große, breite Massen, mit einigen frausen Modeschnörkeln und bensclben immer wiederkehrenden Effekten, die immer wieder wirken und überraschen, als sahe und borte man sie zum erstenmal. Ein paar prachtige Menschen. — Von Vonifacio: Christus im Hause des Zollners, die ganze Welt ift und trinkt, links futtert ein Kind einen hund, hatte mir schon das erstemal sehr gefallen. Ein schöner

Mantegna, schreibenber Evangelist in ber Mitte, Beilige und heiliginnen umber, einzelne Figurchen auf Golbarund. Dies Bild bente ich mir aus seiner frühern Zeit, wie er noch an ber alten Schule bing; aber auch hierin schon welch ein Unterschied gegen das frühere; das war ein großer Mann! — Von dem Sposalizio sage ich nichts, davon ist alles gesagt! — Die Verkundigung von Francia hat mir diesmal nicht ganz den Eindruck gemacht, wie im vorigen Jahr. Dann ist noch ein tolles Bild ba, von Bonifacio. scheint die Findung Moses' vorstellen zu sollen, aber eine solche Auffassung benkt man nicht. herren und Damen sigen in traulicher Konversation, trinken und essen und ein dider Roch steht neben der Prinzessin, ein Faß Wein wird angezapft, Musik gemacht usw. Von Bellini ein großes Bild nach Art seiner prach= tigen, tomischen, originellen in Benedig: Ein Beiliger predigt in Konstantinopel vor der Sophienkirche, die narrischesten Turken und Mamamuschis boren zu in mahren Saufern von Turbanen, weißen Manteln und kuriosen Rostumen. Die Kirche erinnert sehr an die Markuskirche in Vencdig, schlanke Turme dahinter, und an einem eine außerlich herumgewundene Treppe, weiße helle Saufer. Ein außerst mahres, anspruchs= loses Tageslicht herrscht in diesem Bilde. Von dieser Art von Venezianern macht man sich gar keine Vor= stellung, wenn man sie nicht gesehen. — Dann gingen wir noch einmal nach ber Kirche St. Ambrogio, wovon Wilhelm ein paar Linien behufs einer Komposition, die er vorhat, zeichnen wollte. Eine schöne Kirche, die mit wenigen hinwegschaffungen von Put und Schmut, wie Wilhelm sagt, ihrer ursprünglichen Würde wieder= zugeben mare.

Donnerstag, den 20. August. Heut früh um sieben ging Wilhelm mit Sebastian auf den Dom

zeichnen. Ich ging spåter nach und trat mit unbesschreiblichem Entzüden in den Dom ein, der mir das mals gar nicht einen so großen Eindruck machte, als jett. Voriges Jahr kamen wir von Bamberg und Acgensburg, wo wir Ahnliches, groß in derselben Art, gesehen hatten. Jett haben wir die Kirchen Italiens hinter uns, Basiliken, die ich auch sehr schön sinde, Peterskirche, und die vielen Ableger davon, germanischsitalienischen Stil, und was man alles in verschiedenen Stilen sieht, und was einem alles, eins um das andere, gefällt. Aber heut hatte ich so recht die innige Überzeugung, dies ist der wahre Kirchenstil, dies ist die schönste Kirche Italiens und die hat ein Deutscher gesbaut. Es ist doch ein herrlich Ding um den Menschenzgeist, und Gott hat nichts Schöneres geschaffen."

# Brief und Tagebuch.

Uirolo, ben 24. Aug. 1840.

"Wenn ich mich nicht eile, so tann ich meinen Brief nicht auf ber Subseite ber Alpen mehr anfangen, benn in einigen Stunden sind mir hinüber und bleiben nachts in Ursern, wo wir 1822 alle zusammen einmal übernachteten. Den 20. nachmittags fuhren wir von Mailand weg nach Como, bachten Hiller gleich auf= zusuchen, erfuhren aber, daß er weit von ber Stadt am See wohne und hinauszuschiden mar es zu spat. Den 31. also morgens setzen wir uns zu Schiff und fuhren bei Hiller vor; ber, sehr vergnügt, kam mit in unsere Barte und machte eine Spazierfahrt mit uns, auf ber wir die, durch die Konigin von England bewohnte und berüchtigte Villa d'Este besahen, dann nahm er uns für den Rest des Tages in Beschlag und fuhr uns nachmittags (ebenfalls zu Wasser) nach ber Villa Pliniana, wo er uns neben ber von Plinius beschriebenen Quelle in einer offenen Halle am See

ein sehr nettes, lustiges Souper gab, bei bem Wilhelm ihn zeichnete. Der Brief bes Plinius, worin er biese breistuntig wachsenbe und wieder abnehmende Quelle beschreibt, ist dort in lateinischer und italienischer Sprache an die Wand geschrieben und besonders die klassische Stelle sehr schon, in ber er empfiehlt, sich neben dem Wasser zu Tisch zu schen, zu essen und zu trinken, ein Rat, ben wir nach achtzehnhundert Jahren punktlich befolgten. — Den Lag barauf, in Bellinzona, erlebten wir eine jener interessanten Reise= begegnungen, die das Reisen so angenohm machen und sich unausloschlich ins Gedachtnis pragen: kamen gegen Abend dort an und man trug uns bas Essen in einem Zimmer auf, in bem bereits ein altlicher herr zu Tisch saß. Er rebete uns fehr höflich und freundlich an, und wir merkten balb im Verlauf bes Gesprächs, daß wir einen sehr unterrichteten, jedens falls ausgezeichneten Mann vor uns hatten. Als wir das Essen beendet hatten und im Begriff maren, auseinander zu gehen, frug er, woher wir waren, und als er horte aus Berlin, erkundigte er sich nach hum= boldt, bessen Bckanntichaft wir uns nun allerdings rühmen konnten, und da ihn Wilhelm frug, ob er humboldt vielleicht einen Gruß bestellen burfte und von wem? sagte er: lo sono un uomo inselicemente conosciuto — il conte Gonfalonieri. Bei tiesem Namen wurde ich benn nicht wenig bewegt\*). er unseren Namen borte, fant sich's, daß er burch Arconatis genau mit uns und unserer ganzen Kamilie bekannt sei, sie hatten ihm die Gastfreundschaft der Berliner und die unscre insbesondere tausendmal geruhmt. Nun war die Bekanntschaft augenblicklich geschlossen, Wilhelm ließ sich sein Zeichenbuch berauf= \*) Es war ein Leidensgefährte Silvio Pellicos und aus sessen Buch Le mie prigioni im Munde aller Menschen.

holen und er nahm bas größte Interesse baran und war gern bereit, zu sißen, und Wilhelm zeichnete sein sehr ähnliches Porträt. Auch von Gans sprachen wir viel, nach Bartholdy frug er, als nach einem ausge= zeichneten Mann, ben er vor zwanzig Jahren in Italien gekannt und von bem er nach seiner Rücklichr noch nichts wieder gehört. Kurz, es gab ber Berührungen so viele, daß uns ber Abend, einer ber interessantesten der ganzen Reise, nur allzurasch verging und wir uns von dem außerordentlichen Manne wie von einem alten Freunde trennten. Was er uns von seinen Schicksalen erzählte und die Art, wie er darüber sprach, war unbeschreiblich ruhrend. Fünfzehn Jahre hatte er auf bem Spielberg zugebracht, ohne in bieser ganzen Zeit irgend eine Nachricht von der Welt ober ben Seinigen zu erhalten, außer nach zehn Jahren bie von dem Tode seiner Frau, tie ihm von seiten der Regierung ganz kurz und troden mitgeteilt marb. Die ungludliche Frau hatte vielfach erneuerte Anfragen getan, um zu ihm zu gelangen, alles vergebens, end= lich bat sie um Erlaubnis, nach Brunn zu ziehen, nur um ihm näher zu sein; da man ihr das nun nicht eigentlich versagen konnte, so antwortete man, es stunde ihr frei, aber sie murbe die haft ihres Mannes ba= burch erschweren. Da blieb ihr benn nichts übrig, als in Mailand zu bleiben und zu sterben. Er sagt, von dem Augenblick hatte ber Spielberg erst für ihn angefangen. Reine Bucher in ber ganzen Zcit! Man hat von solcher Grausamkeit, solcher moralischen Tortur keinen Begriff. Dann ging er nach Amerika in die Verbannung, hierauf nach Frankreich und Belgien und vor drei Monaten bekam er Erlaubnis, auf kurze Zeit nach Mailant zu kommen, um seinen damals noch lebenden, zweiundachtzigjährigen Bater zu besuchen. Bei ber Gelegenheit erfuhr ber Raiser erst,

daß er nicht in die Amnestie mit eingeschlossen ges wesen sei, mar sehr ungehalten barüber und befahl, augenblicklich die Ordonnanz über seine vollige Freiheit zu erlassen. Mit der größten Milde und Schonuna spricht er über seine Regierung, mit ber größten Aufgeklartheit über innere und außere Politik. Er muß ein unvergleichliches Gemut haben, nach all bem bittern herzeleid, was man ihm angetan, von seinem Unglud und seinen Peinigern mit folder Sanftmut, solcher unbeschreiblich ruhrenden Gute reben zu konnen. Richt minder zu bewundern ist eine Bekanntschaft mit allem, was in der Welt vorgegangen, in Kunst, Lite= ratur und Politik, da er funfzehn Jahre, wie er es selbst nennt, begraben gewesen und die meiste übrige Zeit jett in Amerika zugebracht hat. Unter allen Italienern, die ich habe kennen lernen, schien er mir ber bei weitem Bedeutenbste! Und solche Manner behandelt Ofterreich so! -"

## Tagebuch:

"Bon Airolo fangt man an, start zu steigen, terrassenformig, ahnlich wie am Stelvio; ber Fuhrmann verlor viel Zeit mit verschiebentlichem Umspannen, wir gingen viel zu Ruß; ber Tessin bilbet fortwährenbe Basserfalle ben amphitheatralischen, mertwürdig mach= tigen Felsenbau hinunter. Als wir endlich, Wilhelm und ich voraus, zu Fuß den Gipfel erreichten, ,wo die ew'gen Seen sind', war die Sonne ichon untergegangen und bie Dammerung angebrochen. ist auf diesem Gipfel übrigens noch von vielen höheren Bergen umgeben, die Hochebene ist breit und man fährt eine ganze Strede glatt. Nach Ursern sollte man zwei Stunden hinunter fahren und es schien mir schon in ber tiefen Dammerung sehr gruselig, es sollte aber noch schlimmer kommen. Als wir eine

Strede hinunter gefahren maren, brach ber hemm= schuh und ber Fuhrmann mußte nun in ber immer machsenden Dunkelheit Schritt vor Schritt ben steilen Berg hinunter fahren. Bei einem einzelnen Sause hielt er still, rief die Leute heraus, die nach langem Bogern unter Vorsichtsmaßregeln mit Licht tamen und frug nach einem hölzernen Hemmschuh, sie hatten keinen und wir mußten unsern Weg so fortseten. Endlich ward es so steil, daß der Kutscher selbst uns ersuchte, abzusteigen und so gingen wir benn in tiefer Nacht zu Ruß ben St. Gotthard hinunter, eine passabel unkomfortable Partie. Indes war das Wetter zum Glud wenigstens gut, hatten wir Sturm und Gewitter des folgenden Tages einen Tag früher gehabt, wir waren wirklich schlimm baran gewesen. Endlich erblickten wir tief unter uns die Lichter von Dorf Hospital und bas mar ber hafen, in ben wir einlaufen sollten und wo wir die erste Nacht auf Schweizer Boben zubrachten. Ich habe übrigens versprochen, in aller Welt laut zu bezeugen, daß wir in ganz Italien nicht so geprellt worden sind, wie diese Nacht in Ho= spital im Urferntal in ber biebern, ehrlichen Schweiz. Was wahr ist, muß wahr bleiben; ber Wirt, ein junger Bursch, mar ein größerer Schuft und Grobian, als alle seine italienischen Kollegen. Wilhelm triumphierte sebr! —

Den 25. August hei starkem Nebel und Regen weiter. Ich konnte das Urserntal, auf das ich mich so gefreut und das mir damals einen so großen Einstruck gemacht, gar nicht sehen, und erkannte nur Andermatt und die kleine, weiße Kirche wieder, sowie die ganze Lage. Jenseits des Urner Lochs konnten wir den Wagen berabschlagen und die prächtige, wilde Gegend an der Teuselsbrücke ordentlich sehen. Instessen regnete es noch mehrere Male sehr stark und

wurde nicht klar, bis wir Altorf vorbei bei Kluelen Wasen erkannte ich wieder, wie an ben Gee famen. mir überhaupt der Charafter des Weges sehr im Ge= dachtnis geblieben war und ber stufenweise Fortschritt von Schnee, tahlen Felsen, Moos, Tannen, erft kleinen, bann gewaltigen, zu Laubholz und ben schönsten Obst= und Nußbaumen in ber Ebene. Was ich aber ganz vergessen hatte, ist, daß man von Amståg bis Altorf wohl noch eine Stunde in der Ebene zu fahren hat, in einer überaus fruchtbaren, lachenden Ebene, zu beiben Seiten die hohen Berge. Da auf unserer Karte ein beutlicher Landweg nach Brunnen angegeben ift, so mußten wir uns naturlich in Fluelen einschiffen und über ben See nach Brunnen fahren an Tellen Platte und Grutli vorüber, Blumlisalp linkt, Briften= stod hinter uns, bei aufziehendem Gemitter. Intessen war der See so gutig, sich ganz ruhig zu verhalten. Da wir schon um fünf in Brunnen ankamen und alle Leute versicherten, das Gewitter verzöge sich, so fuhren wir noch über Schwyz, mit bem Blid auf haken und Mnthen, nach bem Zuger See, an bem ber Weg eine Weile sich hinzieht. Unterbes aber tam bas Gewitter naher, Die Blige leuchteten über ben See, ber Donner hallte an ben Fessen wider, der Regen stromte und ber bidfte Hagel schlug uns ins Gesicht. In solchem Unwetter tamen mir in Arth an, froh, einen Bufluchtsort erreicht zu haben.

Bilhelm aber machte einen wirklich tollen Streich: das Gewitter war vorüber, aber der himmel noch voll Wolken, die Leute im Hause versicherten, den Worgen nach einem Gewitter ware immer der Sonnensaufgang klar, darauf könne man sich sicher verlassen, und so stieg er um ein Uhr nachts in Begleitung eines Laternenträgers auf den Rigi. Den andern Worgen um acht kam er wieder, triefend von Schweiß, hatte

teine Spur eines Schneeberges gesehen; alle Wege waren von dem Unwetter zerstört, er hatte fast sort während in Wildbächen waten mussen und hinunter zu Richtwege genommen, wobei er von Fels zu Fels springen mußte. Es war eine verrückte Partie und ich kann Gott danken, daß es ihm nicht geschadet\*)."

Das schöne, herrlich kultivierte batische Land wurde mit großem Wohlgefallen durchflogen. Bon Offenburg entschlossen sich die Reisenden einen Abstecher nach Straßburg zu machen.

#### Tagebuch.

"Wir fuhren nach Kehl, gingen von bort zu Fuß über die Rheinbrude, setten und in eine Karrete und erreichten burch die noch ziemlich lange Allee Straßburg und ben Münsterplat. Der Munster ist bas zierlichste dieser Art von Gebäuden, außen mit feinen Saulchen fast überladen, die sogar über die großen Fenster weggeben; inwendig sieht man, daß die ganzen Seitenwande aus machtigen, breiten, bunten Renftern bestehen, es ist wunderschon. An der Fassabe, wie am fertigen Turm ift unfägliche Arbeit, boch glaube ich, daß er noch hoher hat werden sollen. Der Chor ist von innen abscheulich modernisiert und die Orgel vor sechs Jahren mit einer Geschmacklosigkeit restauriert, die bem 17. Jahrhundert zum ewigen Ruhm gereichen wurde. Im ganzen hat mir ber Regensburger Dom einen noch größeren Eindruck gemacht. Aber es ist angenehm, ben Münster zu ben gesehenen Dingen zu rechnen; man hat so ein gutes Reise=

<sup>\*)</sup> Auf diese Rigibesteigung, mit der Hensel unbarms herzig geneckt wurde, bezieht sich die Unterschrift unter ein Porträt Felix' von Wilhelm Hensel: "Ich ging mit meiner Laterne, und meine Laterne mit mir, nachts um eins auf den Rhigi".

gewissen, wenn man solche Herren personlich kennt. Nicht weit davon steht Erwin von Steinbachs Haus, wovon vieles Alte erhalten ist und unter andern eine Treppe, die ein wahrer Edelstein ist. Sie ist schnedensartig gewunden und so um ihre Spindel gedreht, daß man von unten dis oben durchsehen kann. Da sieht es nun aus, nicht wie ein Kunstwerk, am wenigsten wie ein Bauwerk, sondern wie ein phantastisches Naturprodukt, wie eine jener wunderbaren Muscheln, die turmartig gewunden sind, unbeschreiblich schon. Die stützenden Säulchen durchschneiden das Geländer, welches sich astartig darum schlingt. Die Treppe ist in ihrer Art ein ebenso großes Meisterwerk als der Dom."

In Leipzig, bas am 3. September erreicht wurde, war Felix, ber eigentlich in England sein wollte, in= folge eines, gludlicherweise überstandenen, Krankheits= anfalles noch anwesend. Daß es an ausgiebigem Unterhaltungsstoff nicht fehlte, läßt sich benten. Er spielte seine Buchdruderkantate vor, die Fanny sehr gefiel; auch über seine Plane für die Zukunft wurde viel verhandelt, er beabsichtigte, nach Ablauf seines Leipziger Kontrakts im nachsten Winter sich ein Jahr, vielleicht in Italien auszuruhen, worin ihn seine Schwester mit ihrem frischen Italien-Enthusiasmus begreiflicherweise sehr zu bestärken suchte. Wie anders sich die Sache nachher gestaltete, werden wir seben. Cecile war sehr wohl, unverändert lieblich und schon, und anmutig und gut wie immer; bie Kinder, Karl und Marie, muchsen prachtig gebeihend beran. Endlich, Freitag ben 11. September fruh reiste Felix nach England und hensels nach Berlin, wo sie spat abends ankamen und alles wohl antrafen.

Fanny Hensels Reisetagebuch schließt in Berlin mit den Worten: "Heute ist Mittwoch, sechs Tage sind wir

nun hier. Die politischen Ereignisse broben schwer; ber König hat ben Stanten auf ihren Antrag, eine Berfassung zu geben, eine entschieben abschlägige Ant= wort erteilt; die Franzosen rusten offen, alles sieht trube, dufter und unerfreulich aus, dazu flurmt, regnet und weht es braußen und ist eine Kalte, baß mir die In tunftlerischer Hinsicht scheint Kinger erstarren. durchaus nichts vom Könige zu erwarten zu sein. Über ben Eindruck, ben bies alles und überhaupt unsere ganze Rudtehr auf mich gemacht hat, später ausführlich, wenn die Gegenwart Vergangenheit geworben ift, bas Uns gewitter sich verzogen bat ober niedergegangen ift. Die Erfahrung hat mich belehrt, baß man bergleichen nicht unter bem Ginflusse einer augenblicklichen Stimmung schreiben muß." ---

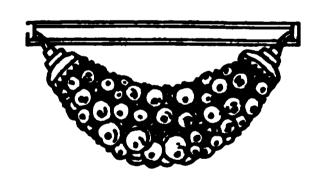



# Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus

## 1841

Nach jenen Worten, mit benen Fanny die itas lienische Reise beschließt, sich vornehmend, den, uns zweiselhaft nicht angenehmen, Eindruck der Rückehr später ausführlich zu besprechen, folgt im Tagebuch—eine leer gebliebene Seite; das erste Lied aber, welches sie nach der Rückehr zu komponieren Lust und Veranslassung fand, sind jene Goetheschen Worte, deren Anfang diesem Kapitel als Bezeichnung vorangesetzt worden ist:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Von Tür zu Türe sieht es lieblich aus; Der Künstler still die frohen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin, Wir wenden uns, wie auch die Welt entzüde, Der Enge zu, die uns allein beglüde.

Aus beidem zusammen können wir wohl mit Fug und Recht annehmen, daß jener erste Eindruck schnell vorüberging und daher die für ihn im Tagebuch augenscheinlich aufgesparte Seite unbeschrieben blieb; und daß die Behaglichkeit des Hauses bald ihre Rechte geltend machte, beweist die Stimmung, welche zur Komposition des Goetheschen Liedes führte. Auch an Felix schrieb Fanny bald einen sehr vergnügten nun hier. Die politischen Ereignisse brohen schwer; ber König hat den Ständen auf ihren Antrag, eine Werfassung zu geben, eine entschieden abschlägige Antwort erteilt; die Franzosen rüsten offen, alles sieht trübe, düster und unerfreulich aus, dazu stürmt, regnet und weht es draußen und ist eine Kälte, daß mir die Finger erstarren. In künstlerischer hinsicht scheint durchaus nichts vom Könige zu erwarten zu sein. Über den Eindruck, den dies alles und überhaupt unsere ganze Rückehr auf mich gemacht hat, später aussührlich, wenn die Gegenwart Vergangenheit geworden ist, das Unsgewitter sich verzogen hat oder niedergegangen ist. Die Erfahrung hat mich belehrt, daß man dergleichen nicht unter dem Einflusse einer augenblicklichen Stimsmung schreiben muß."

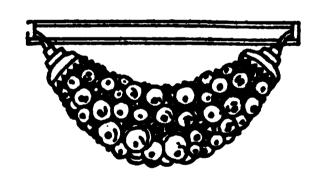



# Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus

## 1841

Nach jenen Worten, mit denen Fanny die italienische Reise beschließt, sich vornehmend, den, unzweiselhaft nicht angenehmen, Eindruck der Rückschr später aussührlich zu besprechen, folgt im Tagebuch eine leer gebliebene Seite; das erste Lied aber, welches sie nach der Rückschr zu komponieren Lust und Verans lassung fant, sind jene Soetheschen Worte, deren Anfang diesem Kapitel als Bezeichnung vorangesetzt worden ist:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Bon Tür zu Türe sieht es lieblich aus; Der Künstler still die frohen Blide hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin, Wir wenden uns, wie auch die Welt entzüde, Der Enge zu, die uns allein beglüde.

Aus beidem zusammen können wir wohl mit Fug und Recht annehmen, daß jener erste Eindruck schnell vorüberging und daher die für ihn im Tagebuch augenscheinlich aufgesparte Seite unbeschrieben blieb; und daß die Behaglichkeit des Hauses bald ihre Rechte geltend machte, beweist die Stimmung, welche zur Komposition des Goetheschen Liedes führte. Auch an Felix schrieb Fanny bald einen sehr vergnügten Brief, und die Antwort desselben\*) spricht als Wunsch aus, sie mochte "in ihrem Innern so recht reisefroh bleiben, während sie in der Heimat ruhig fortlebt."

Hauslich und im Familienkreise waren Hensels bald eingelebt, und doch traten sie in eine durchaus veränderte Welt; im allgemeinen war ein großer Wechsel eingetreten; Friedrich Wilhelm III. war gesstorben, und der Vierte an seine Stelle getreten, die politische Bewegung hatte angefangen und spielt fortan in allen Aufzeichnungen Fannys eine hervorzagende Rolle.

Fanny an Felix (teilweise).

Berlin, ben 5. Dezember 40.

"— — Daß Du die Idee der Ribelungen so leb= haft aufgenommen, freut mich berglich. Wie ich bore, hast Du Dir eine Raupachsche Bearbeitung kommen lassen, bist also in biesem Augenblick wahrscheinlich weiter mit Deinem Plan, als ich es jemals war, ich hatte mir wohl überhaupt mehr die Charaktere und die ganze Situation als eine bestimmte Szenenfolge lebhaft gedacht. Die größte Schwierigkeit mochte im Schluß liegen; benn mit ber gewaltigen Detelei tann man boch keine Oper enden und wie sonst? - Die Versentung bes Nibelungenhorts gebt so zu: bem hagen ben Siegfried ermordet, sieht er mit Reib Kriemhildens große Schätze, die sie, wenn ich nicht irre, aus Nibelungenland kommen läßt, und in ber Furcht, sie mochte sich Freunde und Rächer bamit er= kaufen, nimmt er sie ihr und versenkt sie in den Ich bitte Dich, laß mich doch von Zeit zu Mhein. Zeit wissen, wie es bamit steht, ob ber Plan vorrudt. Ferner bitte ich Dich, mir zu schreiben, ob Ihr irgend etwas Erbauliches und Beschauliches für Eure Quartetts

<sup>\*)</sup> Felirsche Briefe. Leipzig, 24. Oktober 40.

soireen habt, das ich für meine Sonntagsmusiken brauschen könnte, die ich nächste Woche anzufangen gedenke.

Mein Mann ist fleißig wie immer, führt mit Lust feine Reisestigenbucher aus, wenn Gebaftian nachmittags aus ber Schule kommt, effen wir und führen ein behagliches, angenehmes Winterleben. hier in der Kunst etwas regen wird, muß man erst sehen; wenn es wahr ist, was man allgemein sagt, daß Cornelius herkommt, so mochte bas ein Beweis sein, daß man wenigstens Plane hat. Denn wenn es, wie man bis jest glaubte, mit ber Ausführung ber Schinkelschen Freskenentwurfe allein getan sein sollte, so mochte Cornelius nicht ber rechte Mann sein, an ben man sich gewandt hat. Schinkel ift fortmahrend in bem traurig= sten Zustande, seine geistige Tatigkeit ist gang babin. Mein Mann ist vielleicht ber einzige hiesige Kunstler, ber sich aufrichtig über Cornelius' herkommen freuen wurde. Die Grimms kommen in biesen Tagen, auch mit Rudert soll man in Unterhandlung stehen. bem allen aber bleiben unsere Zeitungen so elend, als sie maren, die Pietisten haben Obermasser, und die personliche Regierung scheint in hohem Maße gehand= habt zu werden. Was sagst Du benn zu ber franzosischen Politik? Und wie gefallen Dir die Debatten in der Rammer? Ist das nicht hochst traurig! Auch fur uns traurig, benn wie breit macht sich nun bas Philistertum und fagt: Da febt Ihr nun konstitutionelle Staaten!"-

Zu den bedeutenden Männern, auf die der König sein Augenmerk gerichtet hatte, um sie nach Berlin zu ziehen, gehörte auch Mendelssohn Bartholdy. Schon im November 1840 hatte man sich an dessen Bruder Paul gewandt, um diesen zu sondieren und Mittel und Wege mit ihm zu beraten, wie die Berufung ins Werk gesetzt werden könnte? Er erbot sich sofort, selbst nach

Leipzig zu reisen, teilte ben 3med ber Reise geheim Kanny mit, verschwieg ihn aber vorerst seiner Mutter und Rebeda, um beiben sehr leibenschaftlichen Naturen nicht, vielleicht vergebliche, Hoffnungen zu erregen. Die Propositionen, beren Überbringer Paul war, saben sehr schon aus und schienen einen außerorbent= lich segensreichen Wirkungstreis zu versprechen. wurde beabsichtigt, die Akademie der Kunste in vier Klassen einzuteilen, namlich: Malerei, Stulptur, Architektur und Musik, und jeder Klasse einen Direktor vor= zuseßen, welchem nach einer bestimmten Reihenfolge ab= wechselnd die Oberleitung der Atabemie zugedacht war. Die musikalische Klasse, zu beren Direktor man Mentelssohn ausersehen hatte, sollte im wesentlichen aus einem großen Konservatorium bestehen, und es wurde in Aussicht genommen, daß bieses einst, in Verbindung mit den Mitteln bes Königlichen Theaters, öffentliche Konzerte, teils geistlichen, teils weltlichen Inhalts geben sollte. —

Die Sache klang sehr verlodenb und ber Gebanke, daß damit eine Gelegenheit endlich gegeben sein mochte, Felix wieder nach Berlin zu ziehen und ein Zusammenleben ber ganzen Familie zu ermöglichen, warf naturlich ein großes Gewicht in die Wagschale sowohl bei ben Geschwistern, die Annahme bringend zu munschen und zu befürworten, als auch bei ihm, Nichtsbestoweniger stiegen gleich von anzunehmen. Anfang an bei letterem starte Zweifel auf, nicht sowohl baran, daß der Plan, wie er aufgestellt war, ausgeführt werden konnte, als daß er ausgeführt werden murbe; und wir werden im weiteren Verlauf diefer Angelegenheit sehen, wie richtig er die Verhältnisse beurteilte. Er kannte die Unbestimmtheit, mit der der König solche Dinge behandelte; alle Auswärtigen, welche er nach Berlin gezogen hatte, waren in ber vagesten Beise berufen, sie gingen in Berlin spazieren, ver-

zehrten große Summen und hatten eigentlich nichts bafür zu tun; man hatte nicht Stellungen, zu beren Bekleidung die Manner bestimmt waren, sondern man holte sich Manner und suchte nun vergeblich Stellungen für dieselben auszumitteln; Mendelssohn wollte vorerst ben genau bestimmten Wirtungstreis tennen lernen, in den einzutreten er berufen sein sollte, und darüber begannen nun die Verhandlungen, benn es zeigte sich sofort, bag er bamit ben faulen Punkt ber Sache ge= troffen hatte, — ber Wirkungsfreis war nicht ba, und fand sich auch nicht. Sein Blid mar durch Lebenserfahrungen geschärft: in seiner Dusselborfer Birtsam= keit hatte er selbst unter bem Ginfluß unbestimmter Berhältnisse gelitten und gerabe bas Geordnete, Feste ber Leipziger Stellung war ihm sehr angenehm und forberlich gewesen. Daher stellte er gleich von Anfang an Bedingungen, die fur bas Berliner Berhaltnis abn= liche feste, ein für allemal sichere Normen schaffen sollten; er wollte die Sache möglichst flar und un= zweideutig machen und spatere unnute Schwierig= keiten vermeiben, sie von vornherein aus bem Wege raumen. Der dffentliche Wirkungstreis sollte bestimmte Ressortverhaltnisse haben, die Zeiten ber Konzerte vor= her angesetzt und die Musiker det verschiedenen Kapellen und die Sanger verpflichtet sein zur Mitwirkung (ahnlich wie in Leipzig die Thomaner und Mitglieder der Theaterkapelle in Bezug auf die Gewandhaus= konzerte), er wollte ben Musikern gegenüber "tef= potisch", wie er sich ausbruckt, und auch in ter außeren Stellung zu ihnen machtig (nicht bloß pekuniar brillant) dastehen, und nicht von dem guten Willen eines jeden abhängen. Die Idee, auch allenfalls als bloker anges stellter Komponist, ohne bestimmten Wirkungskreis, in der Weise der anderen "großen Manner" zu kommen, wies er icon im ersten Brief entschieden zurud. -

Die Berliner Verhaltnisse kannte er genugsam, um zu wissen, daß ohne solche unbedingte Machtvollkommens beit selbst bei den speziellsten Befehlen des Königs es bochstens zu vereinzelten und daher wirkungslosen Konzerten kommen konnte, weil alle möglichen Gegenwirs tungen und Eifersuchteleien seitens ber verschiebenen Institute und ihrer Leiter gar zu freien Spielraum haben wurden. Die Intendanz ber Oper, die Direktoren ber Singakabemie und manche andere maren nicht unter einen hut zu bringen gewesen. Das alles sette er offen auseinander und ließ merken, daß er zwar zur Übernahme ber Stelle sehr geneigt sei, aber durchaus des kräftigsten Ruchaltes bedürfe und ohne benselben das Amt, da es doch einmal ein defentliches sein solle, nicht durchführen tonne. Geld und augen= blickliche Bereitwilligkeit seien zwar sehr viel wert, aber beide hulfen nichts, ohne vollkommene Beruhigung und Sicherheit fur bie Zukunft, und ohne biese konne er seiner Leipziger Stellung nicht entsagen. hatte sich allertings im Lauf der Zeit so angenehm wie möglich gestaltet und gerade damals war man im Begriff, ein recht bedeutendes Legat eines Leipzigers dem Konservatorium zuzuwenden, überhaupt war es Mentelssohn gelungen, burch seinen personlichen Einfluß viel für das Musikmesen bieser Stadt zu tun; und seine Beliebtheit und Popularität in Leipzig war ganz außerordentlich. Nicht mit Unrecht schrieb Lea bei Gelegen= heit des Bachdenkmals, welches Felix durch den Ertrag eines, nur aus Bachichen Sachen bestehenben Orgel= konzerts gebaut hatte: "In Leipzig kann er wirklich ans kündigen, er werde sich auf den Markt mit einer Nacht= muße hinstellen, die Leute bezahlen auch Entree!" —

Die Verhandlungen mit Berlin verschwimmen sos fort ins Formlose; gleich der nächste Brief des Herrn von Massow, der vom König mit diesen Verhands

lungen betraut war, klingt schon statt bestimmter und praziser, viel allgemeiner; auf die gestellten Fragen wird gar nicht eingegangen, es ift nur immer von Gehalt und Titel die Rebe und es zeigt sich immer mehr, daß vorerst, und mahrscheinlicherweise für immer, die Stellung in der Luft zu schweben bestimmt sei. Zugleich kamen aber nun auch Briefe von anderer Seite; begreiflicherweise faßten die Familienmitglieder nur die gludliche Möglichkeit ins Auge, den Bruder, ben Sohn in Berlin bauernd zu sehen und besturmten ibn, die "glanzenden Anerbietungen" bes Konigs an= zunehmen; und nirgend vielleicht in seiner ganzen Laufbahn zeigt sich Mendelssohns eiserne Pflichttreue in so hellem Lichte, als hier. Die Versuchung war nicht gering; warum sollte er nicht ebensogut wie viele andere dem ehrenvollen Ruf folgen, er, den noch Kindes= und Geschwisterliebe nach Berlin zogen; mas kummerte es ihn, menn man für bas hohe Gehalt wenig von ihm verlangte? Wenn man ihn nicht zu benuten verstand, so war bas ja nicht seine Sache! -Aber er hielt es für unrecht und gewissenlos und nichts konnte ihn bazu bewegen. Er sah, selbst für das Familienverhaltnis wurde es auf die Dauer nicht ersprießlich sein, wie er klar in seinem Briefe an Paul vom 2. Januar 1841 ausgesprochen hat.

Der Briefwechsel ging hin und her, Felix bekam die gewünschten Statuten und schreibt über dieselben ganz entsetzt an Paul\*). Sollte man's glauben, daß, nachdem die umfassendsten Plane gemacht worden waren, nachdem Mendelssohn, wie wir sehen werden, Jahr und Tag mit redlichstem Eifer an der Besserung gearbeitet, sich alles im Sande verlief, und die Verfassung der Akademie noch ein Menschenalter hins durch in demselben verrotteten Zustand blieb, in den

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe, 13. Februar 1841.

nächsten fünfundzwanzig Jahren die Sache nicht einen Schritt weiter gebracht, nicht ein Atom gebessert wurde? Und es war nicht etwa eine übelwollende, krittelnde Opposition, die die damaligen Zustände für unhalts bat erklärte, sondern die Leiter der Institute selbst, der Kultusminister an der Spiße! —

Und gerade, als sollte der Abschied von Leipzig Mendelssohn geflissentlich noch erschwert, ber Unterschied zwischen bem bortigen und bem Berliner Dusit= wesen ihm recht eindringlich vor Augen geführt werben, gestaltete sich in bieser Zeit alles in Leipzig sehr gunftig für bie musikalischen Aussichten. Der Konia von Sachsen war zu einem Konzert nach Leipzig ge= kommen und dieser Besuch und das Wohlgefallen des Ronigs an bem Gehorten und Geschenen hatte ben Gewandhausaufführnugen einen großen Schwung ge= geben und eine Menge Dinge erleichtert, an die sonst noch lange nicht zu benken gewesen ware: sogar bie Dotation, für beren Hergabe zu Leipziger musikalischen 3weden sich Felix sehr lebhaft verwendet hatte, ftand in naher Aussicht; mit einem Wort, in Leipzig ging die Sache vormarts, ganz nach seinen Bunschen, während sie in Berlin immer nebelhafter murbe.

Doch machte er sich im Mai 1841 mit ter ganzen Familie auf nach Berlin, benn mit bem Schreiben, das sah er nun ein, war nichts geholfen. Aber die mündlichen Unterhantlungen wurden ebenso, wie die schriftlichen, immer verwirrter und unverständlicher; man geriet aus dem Hundertsten ins Tausendste, der König kam mit immer neuen Projekten, die alles immer mehr komplizierten und endlich war man nahe daran, alle Unterhandlungen abzudrechen. Da wurde noch schließlich eine Einigung erzielt: Mendelssohn sollte sich auf ein Jahr dem König zur Disposition stellen und es sollte während dieser Zeit die große

Reorganisationsfrage ber Akademie mit Muße beraten und — zu ben Toten gelegt werben. Daß bies ber Ausgang ber Sache sein murbe, mar wenigstens für ihn von vornherein flar. Nach einem Jahr sollte es so= wohl ihm als bem König frei stehen, das Verhältnis wieber zu losen. — Das war nun bas Resultat so langer Anstrengungen! Es ergibt sich aus allen vor= handenen Briefen, daß es hauptsächlich die Ruchsicht auf die Mutter war, welche die Enttäuschung nach so schöner Hoffnung schwer getragen haben wurde, die ihn bewog, auf bieses kuriose Verhaltnis einzugeben, bessen Haltlosigkeit er sich nicht verbergen konnte. Das Resultat ber Unterhandlungen ist in dem Massow= schen Bericht an ben Konig\*) niedergelegt, aus bem aufs klarste hervorgeht, daß die Schwierigkeiten nicht von Felix, sonbern lediglich von der anderen Seite Einstweilen kehrte er am 24. Mai mit ausgingen. ben Seinigen nach Leipzig zurud, um alles zur Über= siedelung vorzubereiten; seine Vorschläge für die Um= gestaltung der Akademie faßte er in einem dem Minister Eichhorn eingereichten Promemoria\*) zusammen, bas naturlich "schätbares Material" blieb.

Felix' Rudtehr nach Berlin verzögerte sich — benn es war schon wieder einmal alles anders und die Verzabredungen, welche mündlich getroffen waren, schienen vergessen. Man war damals übereingekommen, daß es notwendig sei, damit er den "Königlichen" Musikern, der Kapelle, den Theatersängern gegenüber, die sich alle als ein Stücken Beamten fühlten, mit Gewicht auftreten könnte, ihm auch ein Endchen Beamtenzopf anzuhängen und ihn zum Kapellmeister zu ernennen. Es war wahrhaftig nicht leidige Titelsucht (um so weniger kann man diesen Berdacht hegen, als er denselben Titel schon in Sachsen bekommen hatte),

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe. "Berlin, Mai 1841."

aber er kannte seine Berliner und wußte, daß zum Gelingen seiner Plane eine solche Stellung notig sei; es war sogar Massow gewesen, ber bei seiner Kenntnis der Verhältnisse eine solche "Rangerhöhung" empfohlen batte. Nun tam im Juli ein Brief bes Ministers Eichhorn, der alles Vorhergegangene wieder ignorierte und ihm nur die Alternative ließ, entweder ohne jede weitere defentliche Anstellung und ohne Kapellmeisterschaft nach Berlin zu gehen und dreitausend Taler daselbst zu verzehren, oder alle Verhandlungen abzubrechen; es be= burfte abermaliger Schreibereien, um wenigstens ben status quo vom Mai wiederherzustellen. Alle diese Winkelzüge und 3weideutigkeiten argerten ihn aber naturlich sehr und versetten ihn, schon ebe ber Un= fang der Berliner Laufbahn gemacht war, in die bdseste Stimmung, die sich auch in seinen Briefen aus dieser Zeit an vertraute Freunde ruchaltlos Luft macht\*).

Indessen ließ er sich durch diese Stimmung in seiner Produktion nicht ansechten. Er "schrieb Noten", wie er Franz Hauser mitteilt, und diese Noten waren die Romposition der Antigone. Der Gedanke war, wie tausend andere, dem König einmal durch den Ropf gegangen; Felix faßte ihn auf, las die Antigone durch, die Sache leuchtete ihm außerordentlich ein, aber sie wäre wohl wie alles andere wieder vergessen, verschoben, verzettelt worden, wenn er nicht das Eisen geschmiedet hätte, solange es warm war, und in Verzeindung mit Tieck eine Verschleppung verhindert hätte, zu der man große Lust bezeigte\*\*).

Bei dieser Arbeit kam Mendelssohn seine klassische, durch Hense erworbene Bildung, vor allem seine grund=

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe an Klingemann 15. Juli 1841, an David 9. August 41, an Hauser 12. Okt. 41.

<sup>\*\*)</sup> Felixiche Briefe, 21. Ottober 1841.

liche Kenntnis des Griechischen, das er nie hatte liegen lassen, zustatten. Mit Tied und Bodh zusammen ging er bas Stud burch, die Donnersche Ubersetung wurde zugrunde gelegt, naturlich aber mußte manches in ben Choren, was unsanglich war, geandert werben. wollte durchaus nicht antik komponieren, nicht solche Musik machen, wie sie möglicherweise die alten Griechen zur Antigone gehabt hatten, sondern seine Musik sollte bie Brude ichlagen zwischen bem antiten Stud unb ben modernen Menschen. Sehr richtig sagt Fanny Hensel\*), "daß die Musik viel beigetragen, uns bas Verständnis des Ganzen näher zu führen, ist wohl gar teine Frage, hatte sich Felix auch streng antik halten wollen, wir und bas Stud, wir waren nicht zusammen gekommen.

"Ende Ottober tam Antigone zuerst im neuen Palais in Potsbam auf dem Koniglichen Privat= theater vor einer eingelabenen Zuhörerschaft zur Aufführung. Die Buhne wurde ganz nach Art der alten griechischen eingerichtet. Das Wetter war berrlich, wir fuhren alle mit der Eisenbahn hinüber, auf dem Dach des Bahnhofes war Mittagbrot für uns bestellt, während wir agen, tam mit einem späteren Bug bas ganze kluge und gebildete Berlin an, welches Zeuge der ersten Vorstellung sein sollte. Der An= blick bes kleinen Hauses und bes Theaters war über= raschend schon. Ich tann nicht sagen, wieviel schoner und nobler ich diese Einrichtung finde, als unsere loschpapierne Kulissenwirtschaft mit ber abgeschmadten Lampenreibe unten. Wann ist wohl je Beleuchtung von unten gekommen? — Schon das Fallen bes Vorhangs beim Anfang, so daß man die Köpfe der Spieler zuerst sieht, ist weitaus vernünftiger, als unsere Mode, wo wir mit deren Beinen zuerst Bekanntschaft

<sup>\*)</sup> Tagebuch.

machen. Die Crelinger mit ihrer wunderbar schonen Art zu sprechen, war eine ausgezeichnete Antigone und brachte ben ebeln Geist und die hohe Wurde dieser idealsten Frauengestalt vortrefflich zur Erscheis nung. Es war wohl das Interessanteste, was in langer Zeit auf ber Buhne vorgegangen mar, und ber gewaltige Ernst, die tiefe Bedeutung bessen, was man sab und borte, verfehlte seinen Eindruck auch auf diejenigen nicht, benen bas mahre Verständnis nicht auf-Das Unternehmen machte großes gegangen war. Aufsehen, und die Antigone wurde bald auf allen größeren Buhnen aufgeführt; nebenbei erregte sie auch eine Menge Streitfragen antiquarischen Inhalts, die in den Zeitungen mit deutsch=breiter Grundlichs keit und — Langweiligkeit durchgefochten wurden."

In Berlin wurde die Antigone im April 1842 zuerst im Schauspielhause dffentlich gegeben. Von allem weiteren Schreiben über die Antigone hielt sich Mendelssohn, nach seinem stets festgehaltenen Seset "dffentlich stumm zu sein", vollkommen sern. Er hatte die Antigone geschrieben und überließ das Weitere denen, die dazu Lust und Beruf in sich fühlten\*).

Natürlich war der Sommer 1841 und der darauf folgende Winter auch anderweitig infolge von Rendelssichens Anwesenheit in Berlin reich an musikalischen Erseignissen. Es wurden einige große Konzerte gegeben, die er dirigierte. Aber auch die "Sonntage" waren in großem Flor und wurden durch ein höchst brillantes Publikum besucht, das teilweise ebensoviel zu dem Interesse beitrug, als die Musik. Einmal war es der eben angekommene Cornelius, der die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zog, ein anderes Mal Bunsen

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe an Dehn 28. Okt. 41, an Stern 27. Mai 44.

und Felix, ein drittes Mal Thorwaldsen; und um diese Mittelpunkte gruppierte sich eine zahlreiche Versammlung, alles, was Berlin an Notabilitäten, an Schonheit und an Wornehmheit hatte, in sich schließenb. Der 17. Band ber Portratsammlung Hensels gibt Zeugnis von ber ausgezeichneten Gesellschaft, die sich in diesem Jahr einfand: in diesem einen Bande sind die Porträts von Thorwaldsen, der Sängerin Pasta, bes Violinspielers Ernst, ber Unger-Sabatier und ihres Mannes. Außerdem Liszt, der in Berlin bei biesem ersten Aufenthalte einen rasenben Enthusias-Demnachst Lepsius, der berühmte mus erregte. Agyptologe, Bodh, der große Philologe, der in dieser Zeit Leipzigerstraße Nr. 3 Hausgenosse wurde, ferner Mrs. Austin, bie bekannte englische Schrift= stellerin. Der geistreich aufgefaßte Kopf bes Fürsten Radziwill, des Sohnes des Faust-Komponisten, beschließt diesen Band, einen der interessantesten der ganzen Sammlung.

Mendelssohn verließ im Frühjahr Berlin (die weisteren Verhandlungen wurden dis zum herbst vertagt) und ging nach kurzem Aufenthalt am Rhein, unter Zustücklassung der Familie, nach England, wo er diesmal mehr als je gefeiert wurde. Von seinen Erlebnissen handelt ein veröffentlichter Brief vom 21. Juni 1842.

Nach Frankfurt zurückgekehrt, schrieb er am 19. Juli 1842:

### Mein liebes Mutterchen!\*)

"Da wären wir wieder froh und glucklich, nach froher und glucklicher Reise, und die lieben Kinder haben wir gesund und prächtig angetroffen, und Dein

<sup>\*)</sup> Dieser Brief ist in vortrefflicher Übersetzung in das Leben des Prinzen Albert von Theodor Martin aufgez nommen worden.

lieber Brief sagt uns dasselbe von Euch allen, und ein blauer Himmel und warme heitere Luft bringt einen unvergeßlich schönen Tag nach bem andern wenn nur ber Mensch wußte, wie er sich bankbar genug für so große Freude beweisen konnte. bin auch gar zu gern in Frankfurt, bei so vielen guten Freunden und Verwandten, in ber herrlichen Gegend; alle Morgen um sechs gehe ich spazieren, nach ber Darmstädter Warte zu und wenn ich wieberkomme, sind die Kinder eben aufgestanden und alle beim Frühstud, und bie Aussicht auf Paul und Albertine und bie Schweiz trubt einem ben Sinn eben auch Wollte Gott all die frohen Aussichten nicht sehr. erfüllen und die Freude über die vergangenen und bevorstehenden für Dank nehmen! Cécile hat sich heute fruh entschlossen, mitzureisen und die Kinder abermals hier bei der Mutter zu lassen, die sich gar zu sehr mit ihnen freut. Es wird Cécile aber noch zehnmal wieder leid werden vorher; doch hoffe ich sie endlich flott zu machen, und Pauls werben auch bas Ihrige bazu beitragen.

Gestern abend, als ich mit Beit und Bernus eben auf den Mühlberg fahren wollte, begegnet uns hiller mit seiner Frau; auf dem Dampsboot suhren wir mit Mad. Mathieu, dann mit herrn und Mad. Rubens\*), in Mainz plauderten wir eine Weile mit Woringens, die uns zur Eisenbahn geleiteten, der Prinz Friedrich hielt uns unterwegs so lange auf, daß wir beinahe zu spät gekommen wären, er kam eben von Kom zurück, Schlemmer mit seiner Frau eben von Ems, Julie Schunk Jeanrenaud eben viel wohler von Oresden, Rosenhain von Paris, Benede senior von London, junior von seinem Gut, alles hier am Fahrtor zussammen. So leben wir alle Tage!

<sup>\*)</sup> Berliner Befannte.

Noch muß ich Dir einiges von London nachtragen. von ben Tagen nach unserer Manchester Kahrt. konnte mich nicht entschließen, nach Dublin zu geben, weil man zwolf Stunden zur See bleibt bis bahin, und ber Gebanke zerschlug alle Unterhandlungen. In Manchester lebten wir mit ben Onkels und Tanten\*) zwei stille Tage, aber wie wir wieder nach London kamen, ging ber Wirbelwind noch einmal los! Aufs munbliche Erzählen will ich mir aufsparen, wie schrecklich sich Cécile von Sir Edward Bulwer die Kur machen ließ, und wie ber alte Rogers (Sam Rogers, kennst Du ihn?) mit ihr hands shakte, und sie bat, sie moge ihre Kinder ebenso liebenswürdig erziehen und ebenso gut englisch sprechen lehren, wie sie selbst (bies machte Aufsehen), und wie Mr. Roebud hineinkam (frag' Dirichlet, wer bas ist!), à propos, in Aachen haben wir eine ordentliche Visite bei Meyers gemacht, aber in Köln konnten wir kaum zwanzig Minuten bleiben und haben deshalb Louise Hensel nicht auf= suchen konnen; — und ferner, wie wir bei Benedes Sprichworter aufführten, und Klingemann einen westindischen Pflanzer und Sir Walter Scott vorstellte, und wie die philharmonischen Direktoren mir ein fish dinner in Greenwich gaben, mit White bait und Reden, und wie bei Moscheles meine Chore zur Anti= gone gesungen wurden (das werbe ich Euch am Rlavier nachmachen; ich glaube, Bedchen lacht schon; aber warum schreibt sie gar nicht?), und wie ich Herrn v. Massow noch eben im Brunswid-Hotel abpaßte und Herrn Abeken bei Bunsen sprach, ach! und wie wir bei herrn und Mad. Bunsen binierten mit großer Langeweile, — bas alles beschreibe ich genauer mund= lich, wie gesagt. Aber die Details von meinem letten Besuch in Budingham Palace muß ich gleich schrift=

<sup>\*)</sup> Von Cécile.

lich geben, sie amusieren Dich zu sehr, liebe Mutter, und mich bazu. Wie Grahl sagte — es bleibt babei - bas einzige freundliche englische Haus, so recht behaglich, und wo man sich à son aise fühlt, ist Buding= ham Palace, — ich kenne zwar noch einige andere, aber im ganzen stimme ich ihm bei. Ohne Spak. Prinz Albert hatte mich auf ben Sonnabend um halb zwei zu sich einladen lassen, damit ich vor meiner Abreise seine Orgel noch probieren mochte, ich fand ihn ganz allein, und wie wir mitten im Gespräch sind, kam die Konigin, ebenfalls ganz allein, im Hauskleib — sie musse in einer Stunde nach Clare= mont abreisen, sagte sie; "aber mein Gott, wie sieht es hier aus", setzte sie hinzu, indem sie sah, daß ber Wind von einem großen ungebundenen Notenheft alle Blätter einzeln auf bas Pebal ber Orgel (die einen hubschen Zimmerschmuck bilbet) und in die Eden geworfen hatte. Indem fie bas sagte, kniete sie hin und fing an, die Blatter zusammenzusuchen, Prinz Albert half und ich war auch nicht faul. Darauf fing der Prinz an, mir die Register zu explizieren, und während bessen sagte sie, sie wollte es schon allein wieder in Ordnung bringen.

Darauf bat ich aber, der Prinz mochte mir lieber erst etwas vorspielen, ich wollte damit in Deutsch= land recht renommieren; und da spielte er mir einen Choral auswendig mit Pedal so hübsch und rein und ohne Fehler, daß mancher Organist sich was daraus nehmen konnte, und die Königin, die mit ihrer Arbeit sertig geworden war, setze sich daneben und hörte sehr vergnügt zu; darauf sollte ich spielen und sing meinen Chor aus dem Paulus "Wie lieblich sind die Boten" an. Noch ehe ich den ersten Vers ausgespielt hatte, singen sie beide an, den Chor ordents lich mitzusingen und der Prinz Albert zog mir nun

so geschickt die Register zum ganzen Stud, erst eine Klote dazu, dann beim Forte voll, beim C-Dur alles, dann machte er mit den Registern solch ein erzellentes Diminuendo und so fort bis zum Ende bes Studs, und das alles auswendig, daß ich wirklich ganz ent= zudt bavon war und mich herzlich freute. kam ber Erbprinz von Gotha bazu und es wurde wieder konversiert und unter anderem sagte die Ronigin, ob ich neue Lieber komponiert hatte, und sie sange die gedruckten sehr gern. "Du solltest ihm mal eins vorsingen", sagte Prinz Albert. Sie ließ sich erft ein wenig bitten, dann meinte sie, sie wollte das Fruh= lingslied in B-Dur versuchen. "Ja, wenn es noch ba ware, benn alle Noten waren schon eingepact für Claremont." Prinz Albert ging, es zu suchen, kam aber wieder, es sei schon fortgepactt. "D, man kann's vielleicht wieder auspacken", sagte ich. "Man muß nach Lady N. N. schiden", erwiderte sie (ich verstand ben Namen nicht). Da wurde geklingelt und die Be= bienten liefen und kamen verlegen wieder, und bann ging die Konigin selbst, und mahrend sie fort mar, sagte mir der Prinz Albert: "Sie bittet Sie auch, bies Geschent zum Andenken zu nehmen", und gab mir ein kleines Etui mit einem schonen Ring, auf welchem V. R. 1842 graviert steht, und bann tam bie Königin wieder und sagte: "Lady N. N. ist fortge= fahren und hat alle meine Sachen mitgenommen, ich finde es doch höchst unschicklich." (Du glaubst nicht, wie mich das amusierte). Nun sagte ich, sie mochte mich doch nicht den Zufall entgelten lassen und irgend was anderes nehmen, und nach einigen Beratungen mit ihrem Manne sagte ber: "Sie wird Ihnen etwas von Glud vorsingen." Die Prinzeß von Gotha war unterbes noch bazu gekommen und so gingen wir funf burch die Korridors und Zimmer

bis zu bem Wohnzimmer ber Konigin, wo neben bem Klavier ein gewaltig bides Schaukelpferb stanb und zwei große Vogelbauer und Bilber an ben Wan= ben und schon gebundene Bucher auf ben Tischen und Noten auf bem Klavier. Die Herzogin von Kent kam dazu, und während die sprachen, frame ich ein wenig unter ben Noten und finde mein allererstes Lieder= heft barunter. Da bat ich nun naturlich, sie mochte lieber was daraus mahlen, als den Gluck, und sie tat es sehr freundlich, und was wählte sie? und schöner"\*), sang es ganz allerliebst rein, streng im Takt und recht nett im Vortrag; nur wenn es nach "ber Prosa Last und Müh" nach d herunter geht und harmonisch heraufkommt, geriet sie beide Male nach dis, und weil ich's ihr beibe Male angab, nahm sie das lettemal richtig d, wo es freilich håtte dis sein mussen. Aber bis auf bies Versehen war es wirklich allerliebst, und das lette lange g habe ich von keiner Dilettantin besser und reiner und natur= licher gehort. Nun mußte ich bekennen, baß Fanny das Lied gemacht hatte (eigentlich kam es mir schwer an, aber hoffahrt will Zwang leiben) und sie bitten, mir auch eins von ben wirklich Meinigen zu singen. "Wenn ich ihr recht helfen wollte, tate sie es gern", sagte sie und sang: "Laß bich nur nichts nicht bauern" wirklich ganz fehlerlos und mit wundernettem, ge= fühltem Ausdruck. Ich bachte, zuviel Komplimente musse man bei solcher Gelegenheit nicht machen und dankte bloß sehr vielmal; als sie aber sagte: wenn ich mich nur nicht so geangstigt hatte, ich habe sonst einen recht langen Atem", ba lobte ich sie recht tuchtig und mit bem besten Gewissen von ber Welt, benn gerade die Stelle mit dem langen c am Schluß

<sup>\*)</sup> Eins der Lieder, welche unter Felix' Namen von seiner Schwester erschienen sind.

hatte sie so gut gemacht und die nachsten drei Noten auf einen Atem herangebunden, wie man es selten hort, und darum amusierte mich's doppelt, daß sie selbst davon anfing. Hierauf sang Prinz Albert: "Es ist ein Schnitter, ber heißt Tob" und bann sagte er, ich müßte ihnen aber noch vor der Abreise was spielen und gab mir als Themas den Choral, den er vorhin auf ber Orgel gespielt hatte, und ben Schnitter. Ware es nun wie gewöhnlich gegangen, so hatte ich zum Soluß recht abscheulich schlecht phantasieren mussen, benn so geht's mir fast immer, wenn es recht gut gehen soll, und bann hatte ich nichts als Arger von bem ganzen Morgen mitgenommen. Aber gerabe als ob ich ein recht hubsches, frohes Andenken ohne allen Verdruß davon behalten sollte, so gelang mir das Phantasieren so gut wie selten; ich war recht frisch im Zug und spielte lange und hatte selbst Freude daran; daß ich außer den beiden Themas auch noch die Lieder nahm, die die Konigin gesungen hatte, versteht sich; aber es kam alles so naturlich hinein, daß ich gerne gar nicht aufgehört hätte; und sie folgten mir mit einem Verständnis und einer Aufmerksam= keit, daß mir besser dabei zumute war, als jemals, wenn ich vor Zuhörern phantasierte. Nun und bann sagte sie: "Ich hoffe, Sie werden uns bald wieder in England besuchen", und bann zog ich ab und sah unten die schönen Chaisen mit ben roten Vorreitern warten und nach einer Viertelstunde ging die Fahne vom Palast herunter und in den Zeitungen stand: "Her Majesty left the palace at 30 minutes past 3", und burch den Regen ging ich zu Klingemann und hatte zu aller Freude noch die größte, das alles brüh= warm gleich ihm und Cécile zu erzählen. ein lustiger Morgen. — Noch habe ich nachzutragen, daß ich mir die Erlaubnis ausbat, der Königin die

A-Moll-Symphonie zuzueignen, weil die doch eigentlich die Veranlassung meiner Reise gewesen und weil der englische Name auf das schottische Stud doppelt hubsch paßt, und daß sie, als sie eben anfangen wollte "Aber erst muß ber Papagei her= zu singen, sagte: aus, sonst schreit er lauter als ich singe", worauf Prinz Albert klingelte und ber von Gotha sagte: "Ich will ihn selbst heraustragen", und ich entgegnete: erlauben Sie mir zu tun" (wie Cousin Wolf, er= lauben Sie mir, mir, mir!), und bag ich ben großen Käfig heraustrug zu ben erstaunten Bedienten usw. Es bleibt noch vieles für mündlich, aber wenn mich nun Dirichlet fur ein Aristofratchen halt, wegen ber langen Beschreibung, so schwore ich, ich sei mehr radikal als je, berufe mich auf Grote, Roebuck und auf Dich dazu, mein Mutterchen, die alle die Details gewiß so amusieren, als mich selbst.

Da ich so ins Beschreiben geraten bin, muß ich noch von einem Moment sprechen, wie wir nach schoner Fahrt über's Meer in der Nacht sagen hörten, Ostende sei nur noch eine halbe Stunde entsernt und wie ich aufs Verdeck ging, stille graue See sand, Morgendämmerung mit wunderschönen Sternen und das Schiff schnurgerade auf den Leuchtturm lossahrend, der hell und weiß strahlte und unter ihm noch ein paar rote und gelbe Lichter, die den Hafendamm bezeichneten, und England lag hinter uns und der Kontinent, wo es auch wohl schön ist, vor uns. — —"

Im September fanden sich allmählich die zersstreuten Familienglieder wieder in Berlin ein, und sobald Felix angekommen war, gingen auch wieder die ewigen Verhandlungen wegen seines definitiven Wirkungskreises ihren endlosen Gang. Indes war er des langen Wartens müde und fest entschlossen, die

Sache auf die eine ober die andere Art zu einem Abschluß zu bringen. Dies war um so notiger, weil er sich mit großen Kompositionsplanen trug; ber Elias, beffen Gegenstand ihn schon fruher beschäftigt und angesprochen hatte, lag ihm jest sehr im Ropf, und ba wollte er wissen, ob er ober andere in ben nachsten Jahren über seine Zeit zu bisponieren haben wurden. Er stellte baber ben Antrag, ihm nun ent= weber zu sagen, was er tun solle, ober es endlich klar auszusprechen, daß er nichts tun solle, da sich ein Wirkungstreis vorerst nicht für ihn finde, um dann mit Ruhe und ohne Besorgnis einer plotlichen Unterbrechung an seine eigenen Arbeiten gehen zu können. Naturlich lautete die Antwort, wie dies bei Behörden= antworten zu sein pflegt, weber ja, noch nein, son= dern es kam wieder barauf hinaus, er solle nur warten, die Tätigkeit werbe sich finden, einstweilen solle er seine 3000 Taler Gehalt verzehren. Gerabe bas war ihm aber von Tag zu Tag drückender geworden, und so setzte er sich benn endlich mit schwerem Herzen hin und bat um eine Abschiedsaudienz.

Damit schien benn nun freilich ber entscheibenbe Schritt geschehen. Massow kam selbst zu ihm, teilte ihm ben vom König bestimmten Tag der Audienz mit, sagte, die Sache sei nun leider abgemacht, der König sei sehr verstimmt und werde nur in wenigen Worten Abschied nehmen; und so schien sich denn alles dazu anzulassen, daß Felix im Bösen von Berlin fortginge. Es blieb ihm nun noch die schwere Aufsgabe, seine Mutter auf dies traurige Ende all der schonen Hoffnungen und langen Verhandlungen vorzubereiten. Er verschob es die auf den letzen Augensblick, den Abend vor der Audienz. Da endlich mußte er es ihr mitteilen, ihr sagen, daß er in acht Tagen wieder in Leipzig sein würde und daß Verlin ein

schöner Traum gewesen sei. Er tat es auf einem Spaziergang im Garten; es griff sie sehr an; ge= wohnlich war fie fehr ruhig und außerlich war ihr wenig anzumerken von ihrer sehr leibenschaftlichen Ratur; bei einzelnen Anlassen brach biese bann um so unaufhaltsamer burch. Es war auch keine Kleinig= keit für sie: Felix war ihr größter Stolz, ihr Abgott, sie batte sich baran gewöhnt, ihn wieder nach langen Jahren der Trennung um sich zu haben; sie war alt und konnte nicht mehr auf ein gar zu langes Leben zählen — wie nah ihr Ende sei, konnte sie freilich nicht ahnen. Es gab eine sehr schmerzliche Szene; Fanny tam bazu, Felix rief ihr entgegen, als fie fich ben Auf= und Abgehenben naherte, es sei alles aus und vorbei, er habe seinen Abschied. Auch er war sehr bewegt und zu Tranen gerührt burch ben Kum= mer ber Mutter, ben sein strenges Pflichtgefühl ihr doch nicht sparen konnte. Der Abend verging bochst traurig. Hensel hatte noch ein langes Gespräch mit Felix und erfuhr benn ba erst, daß ber Abschied nicht formlich erteilt sei, und bei seiner Kenntnis ber Personen und Verhältnisse bilbete sich bei ihm und Fanny, mit ber er die Sache besprach, die hoffnung aus, die Audienz beim Konig konne möglicherweise im entgegengesetten Sinne entscheibend werben. hensel ging noch spåt abends, als alle sich getrennt hatten, zur Mutter hinüber, ihr Mut einzusprechen; zwischen Furcht und Hoffnung schwebend, erwartete man ben Ausgang.

Am anderen Morgen holte Mendelssohn Rassow ab, um sich mit ihm zum König zu begeben. Rassow, der ihn aufrichtig lieb hatte, nahm in seinem Hause schon im voraus förmlich Abschied von ihm. — Der König muß bei der Audienz besonders guter Laune gewesen sein; denn statt ihn "bose" zu finden, wie Nassow prophezeit hatte, fand ihn Rendelssohn so

liebenswürdig, so vertrauensvoll, wie noch nie. sagte Mendelssohn auf bessen Abschiedsrebe, er konne ihn zwar nicht zum Bleiben zwingen, aber bas musse er ihm sagen, daß es ihm herzlich leid tue; alle Plane, die er, ber Konig, auf seine Anwesenheit in Berlin gebaut habe, seien baburch gescheitert und es risse ihm eine unersetbare Lude. Auf bie Entgegnung, warum unersetbar? — ließ sich ber Konig barüber weiter aus, wie große Stude er auf Mendelssohn halte und wie er keinen anderen wisse, der seine Plane so wie er ausführen könne und auch er werde ihm wohl schwer= lich einen nennen konnen. Das brachte ihn benn abermals auf eine Auseinandersetzung dieser Plane, bie über Nacht in bem fruchtbaren Gehirn bes Konigs schon wieder eine andere Gestalt angenommen hatten; und diesmal gludlicherweise eine solche, daß sie allen= falls ausführbar und baburch annehmbar erschienen. Es sollte sich nun darum handeln, dem Konig eine Art von mirklicher Kapelle zu bilden, b. h. einen kleinen Chor von etwa breißig ausgezeichnet guten Sangern (bem nachherigen Domchor) und ein kleines Orchester (aus der Elite des Theaterorchesters bestehend), die die Verpflichtung hatten, Sonn= und Festtags Kirchenmusik, außerbem auch wohl noch Dras torien u. bgl. aufzuführen und die er nun birigieren, dafür Musik komponieren sollte usw. — Mendelssohn, bem wohl hauptsächlich ber Rummer ber Seinigen am Herzen liegen mochte, ergriff sofort diesen Anhalts= punkt, der die Möglichkeit eines Ausweges bot und er= widerte lebhaft, wenn bavon gleich die Rede gewesen, wenn das zustande gekommen mare, das mare ja ge= rade der streitige Punkt, die praktische Wirksamkeit, die er vermißt hatte. Nun war die Sache im besten Sang zu gegenseitiger Verständigung. Der König antwortete, wie er sehr wohl wisse, daß ein Musiker

ein Instrument haben musse, um darauf Musik zu machen, und ein solches Instrument von Sangern und Spielern anzuschaffen, sei seine, bes Konigs, Sorge. Aber wenn er es nun angeschafft hatte, so mußte er auch wissen, bas Menbelssohn bereit sei, darauf zu spielen. Er musse gewiß sein, daß er auf ihn rechnen konne, wenn er ihn brauche, und bas ware nur bann zu machen, wenn er in seinem Dienste bleibe. Bis dahin solle er aber tun, was er wolle, nach Leipzig zurückgehen, nach Italien reisen. scheint, Sie lieben bas Reisen", sagte er mehreremal, turz, vollkommen unbeschrankt und nur seines bereinstigen Rufes gewärtig sein. Gine Erklärung verlangte ber König nicht auf ber Stelle; er solle sich alle Schwierigkeiten gehörig überlegen und Massow Antwort sagen. Damit war die Audienz zu Ende, deren Ausgang also Hensel richtig geahnt hatte. Massow, der dem über eine Stunde mahrenden Gesprach bei= gewohnt hatte, war ganz rot vor Freude, konnte sich gar nicht fassen und wiederholte immer: "Nein, wenn Sie nun noch an Fortgeben benken!" — Und Felix dachte hauptsächlich an die Freude, die er seiner Mutter bereiten konnte; er kam ganz angegriffen, ganz erschöpft, aber auch ganz entzückt von ber bezaubernben Liebenswürdigkeit des Königs (die ihm allerdings, nach bem Urteil aller, die in seine personliche Um= gebung kamen, eigen sein konnte) nach Hause zurück und erzählte das Ergebnis der Unterredung, welches Namentlich seine Mutter war alle sehr beglückte. ebenso leidenschaftlich in ihrer Freude, in der Aussicht auf ein langes Zusammenleben mit Felix, wie vorher in ihrem Schmerz über die bevorstehende Vorsichtig faßte Menbelssohn die ganze Trennung. Unterredung noch einmal in einem Brief an den König zusammen, fixierte so die geschehenen Ver=

handlungen, sprach ihm seine Absicht aus, "bis bas Instrument, auf dem er zu spielen berufen sei, fertig sein wurde", nach Leipzig zurückzukehren und ver= zichtete für die Zeit, wo er also gewissermaßen nur zur Disposition des Königs stände und zu keiner dffentlichen Tatigkeit in Berlin verpflichtet sei, Arbeiten einzelne in seinem fonbern nur trag zu machen hatte, auf die Balfte seines Gehalts. Es soll nicht geleugnet werben, daß, sobald er die Sache mit kaltem Blut überlegte, ihm fehr große Zweifel aufstiegen, ob dieser Plan nicht ebenso, wie alle früheren, sich in nichts auflösen würde; indessen war er boch prattisch möglich, und wenigstens war so der Faden, der ihn an Berlin knupfte, nicht durch= gerissen; und durch bie Verzichtleistung auf bas halbe Gehalt befreite er sich von bem ihm unerträglich brudenb gewordenen Bewußtsein, Gelb zu empfangen ohne entsprechende Leistungen. Denn die ihm verbleiben= ben eintausend fünfhundert Taler konnten wohl nur als ganz angemessene Bezahlung für bie großen Arbeiten angesehen werden, die er von Leipzig aus für den König machte und die vorläufig in der Kom= position ber Athalia, des Sommernachtstraumes und bes Debipus bestanden und als Entschädigung für die Unmöglichkeit, in die er boch durch diese Fortbauer bes Berliner Provisoriums versetzt war, andere An= erbietungen zu bauernder Stellung, z. B. die sehr liberalen des Konigs von Sachsen, welche um biese Zeit an ihn herantraten, anzunehmen.

Ende Ottober verließen Felixens Berlin, er selbst mit ber Absicht, schon am 14. November zu Fannys Geburtstag wieder in Berlin zu sein. Statt dessen

tam folgenber Brief:

#### Leipzig, 16. November 1842.

### Liebe Fanny!

"Leiber konnte ich den 14. nicht mit Dir zubringen und nicht einmal schreiben konnte ich zu dem Tage, weil ich am 13. ganz unvermutet nach Dresden mußte und nicht schreiben wollte, ohne beiliegenden Cherusbini, den Du Dir ja gewünscht hast, mitzuschicken. Nimm ihn denn nun noch als Nachzügler freundlich auf und erinnere Dich meiner bei allen schonen Stellen, d. h. ziemlich von Anfang bis zu Ende. Ich wollte die Partitur statt des schlechten Auszuges haben, aber sie ist in Deutschland nicht zu bekommen. Meinen Glückwunsch aber, liebste Fanny, sende ich Dir heut so gut, wie vor vier Tagen, morgen so gut wie heute und eben alle Tage, die ich lebe und an denen ich Gott danken kann, daß er mir eine Schwester gez geben hat, wie Du bist.

Ich mußte nach Dresben, um bas bekannte, schon lange ausstehende Legat für uns vom Könige los= zueisen (mas mir, wie ich hoffe, gelungen ist) und ihm zugleich für seine freundlichen, wohlwollenden Anerbietungen, von Denen bu ja weißt, zu banken und ihm auseinanderzuseten, warum ich sie nicht an= nehmen konnte. Das ist nun geschehen, ich bin von ihm aufs liebenswürdigste empfangen worden, habe nun die Gewißheit, daß die ewig lange Angelegen= heit meines hiesigen ober Berliner Engagements ohne Zwist und zu allseitiger Zufriedenheit entschieden ift, habe mich druben mit Hubners, Bendemanns und Franck und usw. die paar Tage amusiert wie ein Kaninchen, und wenige Stunden nach meiner Rud= kehr ging ich wieder an die Eisenbahn, wartete zwei Stunden auf Cécile, und endlich tam sie und ift so munter und gesprächig und wohl wie nur möglich,

und ich danke dem Himmel und freue mich ihrer Gesundheit und unseres Glückes. Die Kinder sind prächtig. Übermorgen denken wir wieder in unser altes Logis zu ziehen; daß Cécile gar nicht hinüber darf, bis alles wieder fix und fertig ist, versteht sich von selbst.

Sag Paul, ich wäre neulich Abend wieder mit B. im Tunnel gewesen und der hätte ihn zurückgewünscht; ich hätte es auch getan. Es gab Schoten mit Talg und Blumenkohl mit Seifenschaum. Ferner Pastetenzteig, wo gar nichts drin stedte, und ebensolche Reden

und Toaste.

Und nun lebe wohl; sei so gesund, so glücklich, so froh in dem ganzen Jahre und in allen Jahren Deines Lebens, wie Du alle die Deinigen glücklich und froh machst, und wie ich's Dir vor allen zu danken habe und niemals genug danken kann. Auf baldiges Wiederssehen."

Dein

Felix.

Es war anders bestimmt, und das Wiedersehen wurde ein trauriges; denn Felix fand seine Mutter nicht mehr am Leben, als er zurückehrte.



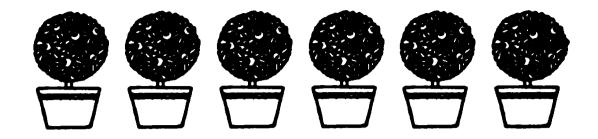

## Die Jahre 1842 und 1843

Kelir hatte sofort wieder tuchtig Arbeit in Leipzig gefunden, und man merkt bem Ton seiner Briefe an, wieviel behaglicher er sich dort fühlte, als in Berlin. Von speziell Leipziger Geschäften lag ihm wieder die Direktion ber Gewandhaus-Konzerte, die wochentlich stattfanden, nebst ber verschiedenen extraordinaren ob: baneben hatte ber Konig von Sachsen jenes Legat zu einem Leipziger Konservatorium bestimmt und die Einrichtung bieser Anstalt leitete er. Dann hatte er für Berlin, wie bemerkt, die Athalia, ben Sommer= nachtstraum und ben Dedipus zu komponieren; zu= gleich arbeitete er die Walpurgisnacht vollkommen um und komponierte die Violoncell=Sonate in D=Dur und verschiedene Lieder mit und ohne Worte; Korrekturen der Antigone und der A=Moll=Symphonie, die zur herausgabe vorbereitet wurden, kamen bazu, seine Zeit vollauf in Anspruch zu nehmen. bem die Unmasse von Fremben und Ginheimischen, bie ihn befuchen, befragen, um Rat und hilfe an= gehen wollten, die er examinieren follte und bie boch viel größere Unmasse von Briefen, die er stets eigen= handig und mit ber größten Ausführlichkeit beant= wortete. Daneben schien die Berliner Angelegenheit iett wirklich einen Ruck vorwarts zu kommen. Am 4. Dezember lief ein Schreiben des Konigs ein, der ihn zum Generalmusikbirektor ernannte und ihm die

Oberaufsicht und Leitung ber kirchlichen und geist= lichen Musik als Wirkungskreis anwies, nebst einer durchaus im Sinn der damaligen mundlichen Unterredung und gang seinen Bunschen gemäß sehr klar und zwedmäßig abgefaßten Kabinettsorber, die offenbar unter Massows Einfluß und mit dem Willen, die Sache wirklich und wahrhaftig ins Werk zu segen, die Spezialien regelte. Es ergab sich benn auch bar= aus, daß eigentlich gar teine erheblichen Schwierig= keiten obwalteten und daß bei wirklich ernsten Absichten alles ziemlich leicht zu machen war. Zugleich schrieb Massow und forberte Mendelssohn auf, zu den mundlichen Schlußbesprechungen einen ober zwei Tage nach Berlin zu kommen. Dieser bestimmte ben 17. Dezember zur Reise und nahm sich vor, eine Woche bort zu bleiben. Ein großes Unglud, bas schnell und ganz unerwartet die Familie traf, rief ihn noch früher dahin.

Lea war die ganze lette Zeit außerordentlich wohl, sehr heiter und frohlich gewesen. Noch nie= mals hatte sie so eifrig wie diesmal die Besorgung ihrer Weihnachtsangelegenheiten betrieben, und wer sie so ruhig einen Tag wie den anderen ihr gewohntes Leben führen sah, immer gleichmäßig, immer guter Laune, bem konnte kein Gebanke einer nahen Ge= fahr beifallen, ber mußte das Ende bieses Lebens noch für sehr fern halten. Sonntag ben 11. Dezember hatte sie die Nichten von Varnhagen, Frl. Assings, zu Tisch, nebst ber Familie, welche immer Sonntags bei ihr vereinigt war und Woringens, die eigentlich voll= kommen zur Familie zählten; man war sehr heiter, sie freute sich und lachte herzlich und legte im Laufe bes Gesprächs auf Woringens für die nächsten zehn Jahre zu Weihnachten Beschlag.

Abends war ihr Salon mit einer ausnahmsweise

zahlreichen Sesellschaft gefüllt. Mitten im lebhaftesten Sespräch wurde sie unwohl und mußte zu Bett gesbracht werden. —

Nach einiger Zeit schlief sie ein, anscheinend ganz ruhig, in ihrer gewöhnlichen Lage, mit warmen händen, und die Kinder konnten den Gedanken nicht fassen, daß sie wirklich am Sterbebette der Mutter ständen; so dauerte es die gegen halb zehn am Montag den 12. Dezember, dann kam ein kurzer, leichter Kampf, und es war vorbei. —

Und es war wieder ein reiches und glückliches Leben durch einen schnellen, eigentlich schmerzlosen Tod geschlossen, ohne jede vorhergegangene Kranksheit. Fanny schreibt in ihrem Tagebuch: "Man håtte sich für sie kein glücklicheres Ende ausdenken können. Es war wörtlich, wie sie im vorigen Sommer einmal zu Albertine sagte, daß sie es wünsche: ohne Bewußtsein und ohne Arznei aus der Mitte des Lebens hinweg, das sie liebte, in voller geistiger Les bendigkeit, die immer ihr Erbteil war."

Die Vossische Zeitung bes nächsten Tages brachte — wahrscheinlich aus ber Feder Varnhagens — folgenben Nachruf:

Lea Salomon. Ein Charakterbild.

Berlin, ben 12. Dezember 1842.

heute verlor Berlin eine seiner achtungswürdigssten, edelsten und in jedem Betracht vortrefflichsten Frauen. Die verwitwete Stadträtin Lea Mendelssichn Bartholdn, Mutter des Königl. Kapellmeisters Felix Mendelssohn Bartholdn, starb vormittags insfolge eines Anfalls von Brustkrampf, der sie abends vorher getroffen hatte. Seltene Eigenschaften des Herzens und Geistes, der reinste Edelsinn und die tiesste Liebenswürdigkeit verbanden sich in ihr mit

allen Tugenben ber liebevollen Gattin, der treuen Mutter. . Ihre Wohltätigkeit wirkte im stillen mit besonnener Zwedmäßigkeit so ausgebreitet als segene= reich; ber Anmut ihres Charafters entsprach die Festig= feit besselben, und in ben Zeiten ber Sturme und Gefahr, in welchen ihr Gatte sich als glaubensvoller und treuer Vaterlandsfreund erwiesen, bewährte auch sie die mutigste Seelengroße. Was ihre begabten Kinder und nachsten Angehörigen, was die große Zahl ihrer nahen und fernen Freunde in ihr verlieren, ift nicht auszusprechen. Sie mar ber Mittelpunkt einer ausgewählten, belebten, sowohl traulichen als glanzen= ben Geselligkeit, aus beren Mitte sie, inmitten heiter verständigen Gesprächs, wie bas ihre immer mar, un= vermutet entruckt murbe. Ihr Anbenken wird allen, die sie je kannten, innigst wert bleiben, und noch in spaten Zeiten in Ehren fteben!" -

Das Weihnachtsfest verging natürlich ungefeiert und traurig; es war eine Art Erleichterung, als die Festtage vorüber waren. Am Montag nach Weih= nachten reiste Dirichlet mit seinem ältesten Sohn auf einige Tage nach Leipzig hinüber. Felix schrieb balb nach diesem Besuch an Rebeca:

Leipzig, den 5. Januar 1843.

## Liebste Schwester!

"Diese Zeilen sollen Dir unseren Dank bringen sür die große Freude, die uns Dirichlet und Walter bereitet haben; und da Du' Dich in dieser Zeit ihrer Anwesenheit beraubt hast, so bist Du es, der wir mit ihnen diese Freude verdanken. Wie wohl mir ihre Segenwart getan hat, will ich Dir mal mündlich besser auseinandersetzen, als jetzt schriftlich; die bitteren

Trånen kamen mir wieder in die Augen, als ich mit bem Dampfwagen endlich boch nicht Schritt halten Daß und wie sehr ich mit Dirichlet harmo= niere, weißt Du schon långst; aber bennoch war es mir fast unerwartet, wie leicht und naturlich er sich in unser hiesiges Leben fand, da ich ihm niemals eigentlich so was recht für ihn Passendes hier zu be= reiten gewußt hatte und in dieser Zeit weniger als Er war gang und gar auf uns beschränkt; nicht einmal unsere nachsten Freunde sehen wir jest häufig; weil uns am wohlsten ist, wenn wir ganz allein sind. So schien es ihm aber auch zu sein, und wenn ihm die Beit nur halb so wohltuende Erinnerungen zurud aft, wie uns und allen, die mit ihm hier zusammengekom= men sind, so hoffe ich, daß er sein Versprechen halt und uns bald noch einmal besucht. Mit Dir aber, Bedchen, Du mußt doch einmal unsere Wohnung gesehen haben!

Über Walter hatte ich Dir eigentlich ein ganzes Buch zu schreiben; Du kennst den Jungen nicht halb so gut wie ich. (hier mokierst Du Dich über mich.) Aber gewiß, ich glaube nicht, daß ich mich in dem Jungen irre, wenn ich ihn in allem, was er hat und nicht hat, ist und nicht ist, ein wahres Muster und ein herrlich und glucklich begabtes Kind nenne. weiß keinen Knaben, ber mir mehr ans Herz ge= wachsen ware, auf ben ich innerlich größere Stude hielte, und keinen, bem ich die meinigen in den Jahren ähnlicher finden mochte, als Deinem Walter. Gerade die Fehler, über die Du oft geklagt hast, und Dirichlet auch hier manchmal, die rechne ich mit zu seiner Musterhaftigkeit, und so gewiß manches vorlaute und überflüssige Wort, manche furchtsame und weichliche Handlung mir bei einem jungen Mann tabelnswert erscheinen würde, so natürlich erscheint sie mir bei einem Knaben, bessen Gedanken sich lange vor seinen

Körperkräften entwickeln, der immer im elterlichen Hause und gerade in diesem Hause gewesen ist. Nur einen einzigen Wunsch, fortdauernde Gesundheit, habe ich für ihn, — alles andere sindet sich nach unseren Wünschen bei dem von selbst und, ich glaube, über unsere Wünsche und Erwartungen. Wie schone Unslagen habe ich in den wenigen Tagen an dem Knaben bemerkt und welche schone und gesunde Biegsamkeit. Ich werde nicht fertig, wenn ich Dir erzählen will, was mir darüber alles aufgefallen ist, nur das noch einmal, daß ich bei dem nicht wie bei anderen denke, daß er einmal ein guter Mensch werden wird, sons bern es ist mir immer so, als wär er's schon. Von seinen Malereien hat Dir Dirichlet und er selbst geswiß gesprochen, denn er war sehr stolz darauf.

Aber wie schnelle Fortschritte machte er auch, ich habe die Sachen aufgehoben und numeriert; Du wirst Dich wundern, wenn Du die Folge einmal durch= siehst, wie da neben vielem Kindischen und ganz Verrudtem zuweilen plotlich halbe Figuren, nament= lich bei den Pferden, vorkommen, die ganz prächtig gezeichnet und erdacht sind, und wie er die ganze Probe des Abonnements-Konzerts mit allen Instrumenten auswendig behalten hat, aber nicht ahnt, daß man ein Gesicht anders als entweder ganz en face, ober scharf en profil sehen kann, und beswegen einen rechts hinset, den anderen links. Und wie er sich Lützows wilde Jagd so gut gedacht hat, und zugleich ben heißesten Wunsch nach einer Schachtel bleierner Soldaten hegt. Und wie er für Karl eine Tauffutsche zeichnete, die leider al'e meine Versuche der Art für immer überflügelt. Mit der Musik ging es auch über alle Erwartung gut; Du hast ihn sehr verleumdet; er hat ein ganz gutes, musikalisches Ohr, aber es fehlt ihm an aller Ubung, und das ist in seinen Jahren

schon schwerer zu erwerben und nachzuholen, als bei vier ober funfen. Daher benist Du gleich, er begreift es nicht, wenn er einen ganz anderen Ton singt, aber Du vergissest, daß ber ganze Sor= und Sing=Mechanis= mus einrostet, wenn er nicht von Anfang an immer gebraucht wird. Gehen noch zehn Jahre hin, so murbe es ihm unsägliche Mühe kosten, gut musikalisch zu wer= ben; jest, bin ich überzeugt, kostet es nur ein wenig Gebuld bes Lehrers beim ersten Anfang. Daß nach= her der einmal geübte Mechanismus nicht wieder ein= rostet, davon kannst Du das beutlichste Beispiel im Spiegel sehen. Walter konnte, als er von hier abreiste, das durchstrichene C sicher treffen, wenn ich's auf dem Klavier anschlug, bann die hohere Oktave allein bazu nehmen, und endlich D und G treffen; die übrigen Tone noch nicht. Auch jene verfehlte er zu= weilen, besonders wenn er zu schnell zufahren wollte, aber ich brauchte bann nur ben Ton wieder anzu= geben, ohne etwas bazu zu sagen, und er brudte so lange hinauf ober herunter, bis es rein wurde. Mach doch diese Ubungen auch zuweilen mit ihm, aber schnauze ihn niemals dabei an, sondern präge ihm die beiden C fest ein, bann den Unterschied, der im Gehor zwischen ber Stala (ben neben einander liegen= ben) und bem Dreiklang (ben auseinander liegenden, aber zusammenklingenden Tonen) liegt. Er faßte ihn hier ganz leicht, wird ihn aber gewiß wieder ver= gessen haben, die C auch vielleicht; aber sie werden gewiß gleich wiederkommen, wenn Du sie ihm ans Und wenn er bann statt C etwa As singt ober auch Ges z. B., so wundere Dich nicht, sag auch nicht "aber Walter!" — sondern schüttele Deinen Kopf und schlage bas C noch einmal an und laß es aus= klingen und laß ihn ruhig zuhören. So wird er Tenor= ober Baßsanger. — Was sagst Du zu dieser Predigt?

Aber ich habe es Dirichlet vorher gesagt, ich wurde Dir einen großen Brief über Walter ichreiben, - bas ist er nun. Was konnte uns auch in dieser Zeit mehr Teilnahme erregen und Freude an der Gegenwart geben, als solch ein lieber, hoffnungsvoller Knabe? Gruß ihn und Dirichlet tausendmal und banke ihnen in unserem Namen. Das nachstemal schreibe ich nun an Fanny, sag ihr bas."

Die Mutter war den vier Geschwistern ein Mittel= punkt gewesen, ben sie zwar für ihre gegenseitige Liebe und Stellung zueinander nicht brauchten, der aber boch für tausend kleine Vorkommnisse des Lebens wichtig war. Sie war eben eine ohne Frage Übergeordnete, um die sich alles andere naturlich grup= pierte; es verstand sich ganz von selbst, daß alle Conn= tag die Familie bei ihr aß, alle Sonntag abend bei ihr zubrachte, daß die Weihnachtsbescherung Jahr fur Jahr bei ihr stattfand, daß Felix, wenn er nach Berlin tam, meist ihr Gast in ihrem hause mar. Das war nun anders, und die Geschwister mußten sich mit vielem anders einrichten. Sie hatten auch das lebendige Gefühl davon, das Felix in einem Brief an Paul balb nach der Mutter Tobe ausspricht:\*)

Leipzig, 22. Dezember 1842.

### Mein lieber Bruder!

"Daß wir alle hier gesund sind und traurig hin= leben, wie wir konnen, eingebenk bes Guten, mas uns früher zuteil wurde, das habe ich den Tag nach meiner Ankunft an Euch geschrieben; es war an Fanny abressiert, aber an Euch alle geschrieben. Allein Du hattest nichts davon gehört, und auch in dieser Kleinig= keit spricht sich wieder aus, was sich tagtäglich mehr

<sup>\*)</sup> Felixsche Briefe.

und mehr aussprechen wird, tiefer und fühlbarer: daß der Vereinigungspunkt fehle, in welchem wir uns immer noch als Kinder fühlen durften. Waren wir es nicht mehr den Jahren nach, so durften wir es dem Gefühle nach sein. Wenn ich an die Nutter schrieb, so hatte ich damit an Euch alle geschrieben, und Ihr wußtet es auch; aber Kinder sind wir nun nicht mehr und haben es genossen, was es heißt, das zu sein; es ist nun vorbei. —

Man halt sich in solcher Zeit an Außerlichkeiten, wie in einer finsteren Stube, wo man ben Beg sucht - von einer Stunde zur anderen. Sag mir, ob wir es so einrichten wollen, daß ich einen Tag ber Woche abwechselnd an jeden von Euch schreibe und Antwort bekomme, so daß wir wenigstens alle drei Wochen von einander horen, unbeschadet bes ofteren, ober ob Dir eine bessere Einrichtung einfällt? Habe auch tausend Dank fur Deine liebe Frage wegen ber Wohnung. Es war mir schon eingefallen, Dich barum zu bitten und nun bietest Du es mir an. Aber ehe wir es so festsen, mochte ich boch, Du brachtest bie Sache ein= mal in Gegenwart ber Schwestern und Schwäger behutsam aufs Tapet. Merkst Du, daß benen irgend ein unangenehmes Gefühl baraus erwächst, wenn ich jett zum erstenmal in Berlin mit ihnen nicht unter bemselben Dache wohne, und sprechen sie bies Ge= fühl auch nur burch ein Wort ober eine Bemerkung aus (Du wirst dies leicht verstehen können und ich verlasse mich ganz auf Dich), so mussen wir es auf= Im anderen Falle wurde ich Deine Gute Schwer wird mir ber nachste dankbar annehmen. Besuch in Berlin fallen; — schwer fällt mir eigent= lich alles, was ich tue und treibe und was nicht ein bloßes Übermichergehenlassen ist. Doch habe ich wieder angefangen zu arbeiten und bas ist bas einzige, was

mich ein wenig beschäftigt. Zum Glück hatte ich eine halb mechanische Arbeit: Schreiben von vielen Bogen, Instrumentierung u. bgl. zu machen. Das ist so halb und halb ein tierischer Instinkt, dem man nachgeht und wobei es einem doch wohler wird, als ohne das. Aber gestern habe ich dirigieren müssen; das war schrecklich. Sie sagten, das erstemal würde immer schrecklich sein und ich müßte einmal durch; ich glaube es auch, aber doch wollte ich, ich hätte ein paar Wochen warten können. Mit einem Liede von Rochlitz sing es an; aber wie in der Probe die Altzstimmen piano sangen: "Wie der Hirsch schreit", so wurde mir so schlecht, daß ich nachher auf den Flur hinausgehen mußte und mich ausweinen.

Heute habe ich, gottlob, einen Tag, wo ich keinen Menschen sehen und sprechen brauche und mit dem Husten geht es auch besser. — So schleicht die Zeit fort, aber was wir gehabt haben, wird nicht weniger lieb, und was wir verloren haben, nicht weniger schwerzlich mit der Zeit. —"

Natürlich war es das Bestreben der Berliner Familie, Felix in dieser für alle schweren Zeit so oft als möglich zu sehen, und so hatten auch Hensels eine Reise nach Leipzig geplant, zu der den äußeren Anlaß eines der Gewandhaus-Konzerte geben sollte. Felix schreibt darüber:

## Leipzig, den 11. Februar 1843.

## Liebe Fanny!

"Diese Zeilen schreib ich, um Dir zu sagen (nicht ohne Ingrimm), daß das nächste Abonnements=Ron=zert eines der schlechtesten, wo nicht das schlechteste wird, das wir den ganzen Winter gegeben haben. Erlaß mir die schriftliche Erzählung aller Umstände,

die uns zwingen, statt der D=Moll=Symphonie von Beethoven, die U=Dur=Symphonie von Pape und statt der Bachschen H=Moll=Messe eine Kavatine von Donizetti aufzusühren — genug, es ist so und ich hab's nicht ändern können. Nun entscheide Du, ob Du lieber zu einem schlechten Konzerte, aber recht balb (was auch sein Gutes hat), oder zu einem besseren Konzerte, aber eine Woche später kommen willst (was sein Unangenehmes hat).

Ist der Dieb heraus?\*)

In der Leipziger Allgemeinen Zeitung steht ein Artikel, man habe einen frechen Einbruch in der Wohnung des Professor D... bei Nacht gemacht: die Polizei habe ihn acht Tage zuvor gewarnt und acht Tage lang habe man alle Vorsichtsmaßregeln angewendet, aber da niemand erschienen sei, so habe man am neunten die Wächter verabschiedet und in derselben Nacht sei der Einbruch verübt worden. Ich habe die Geschichte aus guter Quelle anders gehört und erzählt; auch verlängere und verkürze, verdicke und verdünne ich das Brecheisen fortwährend nach Umständen. — Mit oder ohne Spaß bleibt die Sache aber höchst abscheulich."

Am 21. Februar wurde die Reise ins Werk gesetzt und Hensels verlebten in Leipzig acht angenehme Tage. Fanny bemerkt darüber in ihrem Tagebuch.

"Es wurde viel Musik gemacht: wir horten die E-Moll-Symphonie von Gade, sein Erstlingswerk, das zu großen Erwartungen berechtigt. Felix war auch ganz entzückt von diesem Werk und studierte es mit der größten Liebe ein. Zu gleicher Zeit mit uns war Berlioz in Leipzig, der mit seiner bizarren Art viel Anstoß bei den Leipzigern erregte; Felix hatte

<sup>\*)</sup> Es hatte kurz vorher ein außerst frecher Einbruch in der Dirichletschen Wohnung stattgefunden.

viel zu begütigen und zu vertuschen. Zum Schluß bot Berlioz ihm einen Tausch ihrer Taktstöde an, "wie die alten Krieger ihre Rüstungen tauschten," — und als letzterer ihm sein nettes leichtes mit weißem Leder überzogenes Fischbeinstödchen schieke, sandte er ihm einen unbehauenen, mit der Rinde versehenen, ungeheuren Lindenknüppel, mit einem offenen Schreisben, das anfing: "Le mien est grossier, le tien est simple." Ein Freund, dem Berlioz dies zur Besorgung übergeben und der es übersetzt hatte: "Ich bin groß und Du bist simpel", war in tödlicher Berslegenheit, wie er diese vermeintliche Beleidigung Felix verheimlichen solle. — Auch die Schumann hörten wir viel, sie spielt entzückend schon." —

Das Berliozsche Billett ist in Nohls Musikerbriefen

veröffentlicht und lautet folgendermaßen:

#### Au chef Mendelssohn!

Grand chef! nous nous sommes promis d'échanger nos Tonnaweks! voici le mien, il est grossier, le tien est simple!

Les Squaws seules et les visages pâles aiment les armes orniées. Sois mon frère, et quand le grand esprit nous aura envoyés chasser dans le pays des âmes, que nos guerriers suspendent nos Tomaweks unis à la porte du conseil.

Hector Berlioz.

## Leipzig, 2 Février 1843.

In den letten Tagen des April kam Gounod nach Berlin, und blieb dis zum 15. Mai. Fanny schreibt über ihn: "Er war diese Zeit über immer hier und ist von der ganzen Familie sehr freundlich aufgen nommen worden, hat aber auch richtig von ganz Berlin nichts gesehen, als unser Haus, unseren

Garten und unsere Familie, und nichts gehört, als was ich ihm vorgespielt habe, so sehr wir ihn auch aufgefordert haben, sich umzusehen. Die Tage ver= gingen wirklich sehr angenehm mit ihm; wir haben ihn seit Rom sehr entwickelt gefunden, er ist überaus begabt, von einer musikalischen Auffassung, einer Schärfe und Richtigkeit des Urteils, die kaum weiter gehen konnen, babei von bem feinsten und weichsten Diese lebhafte Auffassung ist ihm auch über die Musik hinaus eigen, so daß ich ihn z. B. nicht ohne wahres Vergnügen konnte deutsch lesen horen, und mich wundern mußte über das Talent, womit er das Wesen der Sprache sich zu eigen zu machen wußte. So hat er einige Szenen aus Antigone gelesen und zu meiner großen Verwunderung verstanden. mich nun auch eben nicht gegen ihn einnimmt, ist die wahre Liebe und Verehrung, die er für uns hat und durch seine Reise nach Berlin wirklich tätig be= wiesen, da er sie einzig und allein unternommen, um uns zu besuchen. Seine Anwesenheit war mir eine sehr lebhafte musikalische Anregung, da ich erstlich sehr viel gespielt und sehr viel über Musik mit ihm gesprochen habe mahrend ber manchen Nachmittags= stunden, die ich mit ihm allein zubrachte, da er ge= wohnlich von Mittag ab bei uns blieb. Wir haben auch über seine Zukunft manches gesprochen, und ich glaube nicht geirrt zu haben, indem ich ihm das Oratorium als die nachste musikalische Zukunft Frankreichs dargestellt habe; er ist auch so wohl darauf ein= gegangen, daß er sich hier schon sehr ernstlich mit dem Texte beschäftigt hat; er will Judith wählen. Rurz, er hat uns in jeder hinsicht vollkommenes Vertrauen bewiesen, und so war die überaus freund= liche Aufnahme, die er bei uns und, wie ich mit Dank anerkenne, auch bei ben Geschwistern gefunden,

eine durchaus verdiente. Er hat auch allgemein gesfallen."

Im Juli 1843 machte sich nun Rebeda mit ihren beiben Knaben Walter und Ernst zu der großen lange geplanten italienischen Reise auf, vorerst nach Freiburg im Breisgau, wo Woringen sich etabliert hatte, und nach Babenweiler, um bort in Ruhe und schöner Natur Dirichlet zu erwarten, ber erst nach Schluß ber Vorlesungen nachkommen konnte. Einige Augen= blide hatte im Frühjahr, als der Entschluß zu der Reise gefaßt wurde, die Lust mitzureisen bei Bensels ernste Erwägung gefunden, indes hatten sie es boch wieder aufgegeben. Wir werben sehen, durch welche Verkettung von Umständen sie später gezwungen mur= den, nachzureisen. Da von dieser Reise wieder die beiberseitigen Briefe vorliegen, sowohl von Hause als nach Hause, so werben die Beteiligten bas Leben dieser Zeit am anschaulichsten selbst schilbern.





# Reise= und Heimatbriefe

Rebeda an Fanny.

Rehl, 15. Juli 1843.

"— — Ich habe sehr gute Fahrt gehabt, herr= liches Wetter, besonders von Darmstadt nach heidel= berg, welchen Prachtweg wir im offenen Wagen am schönsten Morgen burchfuhren. Ich habe wenigstens zwanzig Häuser gesehen, in denen ich Professor sein Beschreibung bieser Euch allen bekannten Gegend, sowie aller unbekannten kann ich mir wohl schenken: bei den Namen Heidelberg, Weinheim, Hand= schuhsheim muß einem ichon bas Berg warm werben, und es ist so hubsch, daß alles dort "heim" endigt, man mochte gern ba beim sein. Wir fuhren nach Tisch auf ben Wolfsbrunnen, nach ben Forellenteichen, Du weißt, wo die wohnen, ist's gut sein, dann aufs alte Schloß, wo wir naß wurden. Die ganze Ein= fahrt in Heidelberg war sehr lustig; kurz vor der Stadt begegneten uns Omnibusse mit spazierenfahrenden Studenten in Staubkitteln und mit langen Barten; in ber Stadt war alles mit Kränzen und Jahnen geschmudt; ich war schon ganz beschämt über bie Ehre, bis ich erfuhr, es sei nicht allein mir, sonbern zwei batischen Prinzen zu Ehren. Freitag fuhren wir per Eisenbahn nach Karlsruhe in sieben viertel Stunden; da wollte ich mir einen extra guten Tag

machen und fuhr nach Baben, um ben Nachmittag ba zu bleiben, bas mar aber rather miklungen; wir bekamen Stuben nach einer engen Strafe, ich mar trot ber wenigen Meilen sehr erschöpft, legte mich auf das Sofa, war zwar nach einigen Stunden so ausgeruht, daß ich aufs neue Schloß ging, um die Sonne untergeben zu seben, statt bessen tam aber ein Gewitter vom alten Schloß auf uns zu und ging viel schneller als wir, so daß wir abermals durchweicht nach Hause kamen. Heut bis zwei Uhr habe ich auf gut Wetter gewartet, um die Geroldsau und Kloster Lichtenthal zu sehen, es kam aber nicht, und ba fuhren wir im Regen hierher; hinter ben Bergen wurde es besser und der Münster lag prächtig in der Abend= sonne vor uns. Morgen fruh gehe ich mit Walter hinüber, mir ist wie am Vorabend eines Ereignisses. Wie luftig und leicht steigt er schon in ber Ferne an ben Bergen herauf; er scheint viel hoher als die Berge. Hier in Rehl habe ich weit über meine Erwartung ein gutes Wirtshaus gefunden, sehr still, reinlich, un= geheure Betten, Forellen und Pfirsichkompott, babei habe ich an Dich gedacht, liebe Fanny, wie bei allem, was mir gefällt ober auch nicht gefällt. Überhaupt gefällt mir's hier sehr schon, obgleich keine Gegend ift, nach bem pratensibsen, vornehmen Baben mit ben großen Hotels mit fünftausend Rellnern und ebenso= viel Klingeln, die den ganzen Tag bimmeln. lauten die Gloden, ein haufen Bauern in weißen Jaden und Pelzmuten kannegießert vor bem hause, andre kommen mit Lasten auf dem Kopfe vom Felde herein, und alle sagen guten Abend, das ist etwas für mein ibyllisches Gemut, und man merkt schon ber Luft an, daß die Berge nahe. Eben lautet es aber zehn, sehr spät für einen Kleinstädter. Gute Nacht; morgen mehr.

Freiburg, — Ich gratuliere zu Felix\*) und freue mich sehr, obgleich ich nichts davon habe, solches Pech habe nur ich, daß das den ersten Winter geschehen muß, wo ich nicht zu Haus din. Indessen hoffe ich, es wird ihm gefallen und wir verleben dann noch mehr Zeit zusammen; gefällt es ihm, Gott behüte, nicht, dann beneide ich Euch gerade nicht. In Leipzig war er diesmal zu liebenswürdig. — Mit Jean Pauls Bestimmung\*\*) din ich höchst einverstanden, wie mit allem, was Ihr tut, seid es auch mit mir; ich habe noch immer eine kindische Angst vor Schelte, wenn ich auch mich nicht rühmen kann, je deren von Dirichtet bekommen zu haben. Nun in meinem Reisetext weiter.

Freiburg ist ein Paradies, der ganze Weg von Rehl an prachtig. Deutschland ist ein schönes Land, wenn man brin ist und wenn man nicht brin ift. Gestern fruh fuhr ich mit Walter und Schuhmacher\*\*\*) nach Straßburg, verweilte brei Stunden in, auf und um ben Munfter herum. Schuhmacher wunderte sich, daß ber Munster keinen Rranen auf hat, wir horten die Messe, die Orgel, saben eine Prozession die Kirche umziehen — erlaßt mir die Worte barüber — es war zu schön. Auch Erwins Haustreppe sind wir bis oben hinangeklettert, von der Du so viel erzählt hast, Nach= mittags um zwei saßen wir wieder im Wagen und fuhren im schönsten Land, unter dem schönsten him= mel hierher, und wo es am schönsten ist, in allen alten Schlössern und neuen Landhäusern wohnen Engländer. Eine halbe Stunde vor dem Tor be= gegnete uns schon Franz, ob wir uns gefreut haben,

<sup>\*)</sup> Nach der Nachricht seines bestimmten Übersiedelns für den Winter nach Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Die Werke desselben Woringens zu schenken.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Diener.

na ob! — Sie wollten burchaus bas Unmögliche möglich machen, uns bei sich einquartieren, ich wider= stand aber und brachte Ernft zu Bett im Zähringer Hof und ging bann zu Angelika, ba stand ber bekannte Teetisch und das alte bunte Sofa und die alten lieben Gesichter. — Ich freue mich, Subbeutschland noch recht zu genießen, ehe ich durch die Schweiz und Italien vielleicht verwöhnt und vornehm geworden. Kur die hiesige Kirche ist es nicht vorteilhaft, daß man ben Strafburger Munster vorher sieht; bagegen ift sie kleinlich boudoir-ahnlich und zu comfortable, um vor Zerknirschung katholisch zu werben. hiesiger Glasmaler hat die mangelhaften Fenster im Dom sehr geschickt restauriert, ganze Fenster neu ge= macht, zum Danke ift er hungers gestorben und seine Familie lebt noch in tiefem Elende; ich hatte nicht gebacht, daß so etwas noch heute vorfallen kann. — Politisches bor' ich genug; es ist ein schrecklich auf= geregtes Nest; Musikalisches gar nicht. Habt Ihr benn die Viardot=Consuelo gehort? Die verdammte Sand; ich muß bei jedem Rrautgarten an sie benten. Bitte, schreibt alles, jedes Butterbrot interessiert mich."

Rebeda an Paul.

Babenweiler, den 28. Juli 43.

"Ich benute einen Regentag, leider gibt es deren viele, um meinen wochentlichen Bericht an Dich, wahrscheinlich Strohwitwer, zu richten. Du wirst wohl schon gehört haben, da ich hoffe, Du bist in Verbindung mit der Leipzigerstraße Nr. 3, daß ich hier bin hängen geblieben, und ich bereue es keineswegs, es ist ein reizendes Eckhen Welt hier, wirklich "das holde Tal", wovon Fanny singt, so grüne Matten voll der schönsten Bäume, so viel Quellen, und dabei liegt es ganz hoch in den Bergen; und ist doch so laue wind;

stille Luft, in ben Garten wachsen Lorbeer und Dle= ander im Freien, die obligaten Burgruinen mit Eichen fehlen auch nicht, und wenn man glaubt, die grune Bergaussicht könnte man einmal satt werden, so sieht man anders herum, da liegt ber Rhein, rive droite et rive gauche mit allem Elsaß und Vogesen. ist gerade ein Aufenthalt, wie ich ihn liebe, nicht nur schöne Punkte, sondern jeder Schritt ist schön, bis auf die sorgfältig gekiesten Wege hinab, die von bunten Kriftallen glanzen, ich wollte schon eine Fuhre für unseren Garten schiden; und jeder Ruhstall, jeder Pfahl hat einen diden Kranz von den schönsten Schling= pflanzen. hieraus kannst Du Dir gar keinen Begriff bavon machen, wie schon es ift, aber Dir boch benken, daß es schon ist, wenn nur besser Wetter mare. ber Schweiz soll es gar arg sein, in Leuk, in Baben liegt dider Schnee, und so lang der Basler Wind weht, ist keine hoffnung auf Beständigkeit.

An der Table d'hôte ist hier eine Heringsborfer Wirtschaft, meist Frauen mit Kindern, sogar Ernst speist unten. Schuhmacher nimmt sehr an Weisheit und Erkenntnis zu, zeichnet, führt Tagebuch und macht den französischen Kammermadchen stark die Cour. Franz hat mir ein Buch eingerichtet, Schuhmacheriana und Verwandtes und mit Vignetten versehen, barin soll ich die unzähligen Geschichten, die mein Gefolge liefert, einschreiben, an benen sich Franz fehr erbaut Wunderschon ist es, wie Schuhmacher überall für ben herrn gilt und die Täuschung so lange als möglich unterhalt; in heibelberg haben sie ihn ge= fragt, ob er zwei Stuben mit zwei Betten befohle. Mine ist wie verbutt von allem, was sie sieht, und in fortwährendem Entsetzen über alle katholischen Bil= ber am Wege: "Ach sehen Sie, Frau Professorin, ba hångt schon wieder unser Herr Christus im Regen." —

Von vielen Unbequemlichkeiten, die mich in Italien erwarten, habe ich schon auf der Reise bedeutenden Vorgeschmad erhalten, mehr geprellt als in Leipzig und Heidelberg werde ich schwerlich, Flohe wachsen überall, und schwerer verständlich werde ich mich auf italienisch nicht machen, als hier auf deutsch; neben der wirklich schweizerischen Natur hier herrscht auch das schone schweizer Deutsch. Weine Vaseler Lischnachbarin frug mich, ob ich das Deutschsprechen nicht gewohnt wäre; das einzige Deutsch, das sie ordentlich verstehen, ist französisch. Die sehr willkommene Eßzglode unterbrach den Fluß meiner Feder!"

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 27. Juli 1843.

"Also in Babenweiler. Gar nicht übel; ich halte Angelikas\*) Augen für ebenso blau wie ben Genfer See, gang so hoch wie die Berge ist sie zwar nicht, aber wozu ware bas auch? In einem sehr schonen Moment tam Dein gestriger, sehr angenehmer Brief aus Freiburg, erstens lief uns die Kinderfrau damit in den Garten nach, als wir eben Jakoby durch den= selben zum Tor hinaus begleiteten, zweitens hatte ich bereits brei Seiten an meinen Mann geschrieben\*\*), um ihm um den Bart zu gehen, er solle mir erlauben, Schuhmacher zu nehmen, ben Du laut ber vorletten Note zurückschiden wolltest! Ich hatte mir also benken konnen, daß Du ihn mitnehmen wurdest, besto besser für Heinrich; dieses Zwitter von Schwein und Gel ist gar zu gutmutig; ich glaube, ich bringe es nicht über mein Kieselherz, ihn wegzuschiden. Ich werde ihn als umgekehrten Ring bes Polykrates am Finger

<sup>\*)</sup> Frau v. Woringen war mit nach Babenweiler gefahren.

<sup>\*\*)</sup> Hensel war auf einer Reise nach England begriffen. Die Familie Mendelssohn. II.

behalten. Jakoby\*) hat uns in den letten Bochen Was kann ber grob sein! — Eigentlich viel besucht. haben die groben Leute ganz recht, wenn sie, wie Jakoby, boch noch etwas baneben sind, benn wenn sie sich einmal zu anderer Leute Alltagshöflichkeit berablassen, kann sich ihr Aubitorium gar nicht vor Wonne fassen und sperrt Maul und Nase auf und bedankt sich schönstens. Ich hatte ihn wohl mit Schönlein zu= sammen sehen mogen, wer ba bas grobfte Wort behalten hatte. An Vornehmheit hat der es dem anderen zuvor getan, benn Jakoby hat wohl zehnmal auf ihn gewartet und er hat ihn immer siten lassen und ihn zulett gezwungen, sich noch einmal nach bem Tier= garten zu bemühen. Gott bewahre mich, so frank zu werden, wie ich es sein mußte, um Schönlein zu kon= sultieren. Meiner hande wegen tu' ich es nicht, von benen hast Du boch eine zu schlechte Meinung, wenn Du glaubst, ich konne nicht mehr bamit schreiben. Das Absterben hat sich fast ganz gegeben, mit der Schwäche ift es abwechselnb. Das Galvanisieren konnte ich nicht gut vertragen, nun foll ich's mit Branntweinstrant= båbern versuchen und da ergibt sich die wunderschöne Tatsache, baß in Berlin, wo der britte Laden ein Schnapsschank ift, gar nicht gebrannt wird und ich nun erst zusehen muß, wo ich das Zeug herfriege. Neu= lich hier einmal habe ich recht gut gespielt, den Tag darauf bei ber Deder unter allem Nachtwächter, turz, ich habe jett wieder so wenig Sicherheit, als da ich vierzehn Jahre alt war, und ba ich noch nicht einmal die umgekehrte Zahl habe, will ich mich burchaus nicht in die Unfähigkeit ergeben. — Mit Kelir ist es noch immer beim Nichtkommen, Dochkommen, ich fange nachgerade an, gar nicht mehr baran zu benten. Einft= weilen kommt er Mittwoch auf acht Tage und hat

<sup>\*)</sup> Der Mathematiker, der auch nach Italien reiste.

auf die tausendjährige deutsche Freiheit einen Choral komponiert, der hier, glaube ich, im Dom gesungen werden wird. Höchst symbolisch für seine ebenfalls

taufenbjährige Angelegenheit.

Wohl glaube ich, daß Du Consuelo in jedem Kraut= garten siehst; daß Du aber ihr Urbild nicht auf ber Buhne siehst und horst, ist wirklich sehr schabe. ist eine einzige Person! Und viele Züge von ihr sind wirklich sehr getroffen, wenn ich sie so reben bore, finde ich sie ganz wieber. Schabe nur, daß gerabe unser vortrefflicher Intenbant Kuftner anderer Deis nung ist und sie durch Grobheiten aller Art verhindert hat, ein brittes Mal aufzutreten (wofür sie morgen noch ein Konzert gibt), und sie überhaupt nicht enga= gieren will, obgleich sie Lust hatte, hier an der deuts ichen Oper zu singen, womit uns einigermaßen geholfen ware. — Die alte Hofratin Herz hat eine nicht üble Probe von Unverwüstlichkeit abgelegt: sie ist von ihrer Treppe, sechzehn bis siebenzehn Stufen, über bas Gelanber auf ben Steinboben gestürzt, mo jeber andere Mensch sich totgefallen hatte; hat noch ein Stud Gelander mitgenommen; unten angekommen hat sie sich gewehrt, als die vor Schred halbtoten An= wesenben sie aufheben und hinauftragen wollten, Dieffenbach fand einige blaue Flede an ihr und brei Tage nachher war sie wieder vollkommen wohl. — — —

Leb wohl, reise weiter so glucklich, wie Du mit Gottes Hilfe angefangen, und schreibe mir immer sechsmal, ehe Du den anderen einmal schreibst, so

will es die poetische Gerechtigkeit. — -"

Aus einem Brief von Rebeda an Fanny.

Babenweiler, ben 3. August.

Könnt' ich Dir nur etwas von den Felderdbeeren schicken, womit die Berge hier bedeckt sind, und die,

mit wenig Abertreibung, so groß sind, wie bei uns die Ananaserdbeeren. Und die Forellen — ach die Bergißmeinnicht, ach die Forellen! — Hier ist die rechte Forellengegend, überall rauscht's und plaudert's und überall sind singerbreite Bache, mit großen steinernen Brücken. Ich habe auch vom Blauen aus (die dritthohe Spize des Schwarzwalds) das Wiesental von Hebel gesehen. Ein anderer Kerl heißt der Schausins-Land. Und alle Tage dent ich, wie wütend Hensel über die grünen Flatschen sein würde, an denen ich mich gesund und froh sehe. Schon weniger würde er über drei schone Mädchen wüten, eine Sammlung Haare, Zähne, Farben und Augen ist da unten Wittag, daß es eine Freude ist. — —"

## Dieselbe an Dieselbe.

Freiburg, ben 11. August.

"Gestern fruh habe ich mich ganz allein auf die Schnellpost gesetzt und bin hierher nach Freiburg zu Woringens gefahren, um Dirichlet zu überraschen. Bis dato ist er aber noch nicht da, wohl aber traten eine Stunde nach meiner Ankunft Jakoby und Borchardt herein und brachten Grüße von Euch und Felix und sind nun auf den ganzen Tag bei Woringens etabliert. Die Kinder sind in Babenweiler nicht nur in Gottes Schut, sondern in dem von Mine, Schuhmacher, der ganzen Wirtsfamilie und ber ganzen Babegesellschaft, beren große Lieblinge sie sind. Die Fahrt hierher war sehr hubsch, ich war in der besten Gesellschaft, ganz allein, und fand es ganz besonders pitant, ab= gesehen von Woringens, zu benen ich immer gern zurudtehre, die mir schon bekannte Gegend noch ein= mal zu sehn, mir war, als kame ich nach Hause, wie ich ben Münster wieder in die Luft hinein springen sab. — —

Sonnabend, ben 12. Seute ift ein luftiger, ober wie sie hier sagen, ein luschtiger Morgen. abend war ich so unausstehlich, wie nur ich sein kann; Dirichlet war nicht gekommen, Nachrichten von ben Kindern hatte ich mir nicht bestellt, da ich bestimmt dachte, heute wieder zurud zu sein; von einem sehr weiten Spaziergang, wo uns ber Regen überfiel, wo ich bide Bauerschuhe anziehen mußte, mar ich übermubet zurudgekommen, lag auf bem Gofa in Angelitas Schlafrod; nun tam mir plotlich ber Gebante in den Kopf, Dirichlet sei gar nicht über Freiburg ge= reift, site in Badenweiler und schimpfe auf mich, und bas Wiebersehen murbe mit einer Explitation an= fangen — hatte ich nur ein Glied ruhren konnen, ich ware in ber Nacht nach Babenweiler gereift; Franz und Angelika in ihrer unendlichen Liebenswürdigkeit, und Jakoby mit seiner Ironie, hatten alle Muhe, mich wieder einigermaßen ruhig zu kriegen. Seute frub um funf hore ich an der britten Tur von meiner Stube einen Klopf, springe wie ich bin aus bem Bette auf den Klur, und es war wirklich Dirichlet; der war von ber Post in ben Zähringer hof gegangen, um auszuschlafen und bann Visite bei Woringens zu machen, zufällig quartieren sie ihn neben Jakoby ein, zufällig wacht ber auf und erkennt Dirichlets Stimme, macht Spettatel, Borchardt muß im hembe zu Dirichlet, und naturlich lauft dieser gleich, ohne Fruhstud und Schlaf, hierher. Um sieben habe ich ihn geschickt, Woringens weden und die Allegria ist groß; nun sind schon alle möglichen Reiseplane gemacht und wieder aufgegeben, Jakoby ist urplötlich abgezogen, auf Wiedersehen in Genua, oder Nizza, oder Florenz, auch eine schöne Eure lieben Briefe sind gelesen, Dirichlet ist zu seinem Kollegen hier gegangen, und in ber Zeit schmiere ich an Dich. Jakoby verehrt Dich, wie sich's gebührt, und hat gestern eine Rede über Deine Augen gehalten, ganz schwärmerisch. —"

Fanny an Rebeda.

12. August 1843.

Felix war acht Tage hier, und die Sache steht nun so, daß eigentlich nur noch die Unterschrift des Königs unter ben Kontrakt fehlt. Er hat am Sonntag hier das 1000 jährige Reich im Dom dirigiert, ist dann nach Potsbam zur Generalprobe der Medea von Taubert und Hoftonzert gefahren, hat Nachts in einer schrecklichen Kneipe geschlafen, von der er die schon= sten Geschichten erzählt hat, u. a. sprang ein Pubel aus dem Bett, in das er sich eben legen wollte, ge= rade wie bei uns in Ricorsi unseligen Andenkens, ben anderen Tag nahm ihm Lenné das Versprechen ab, kunftig nur bei ihm zu wohnen. Montag also war Medea, Dienstag tam er her Orgel spielen und bei Lord Beefsteat zu Mittag essen, wo er nach Tisch mit ber Viardot ein paar Stunden Musik machte, er floß wieder über von Geschichten, und Mittwoch fruh segelte er ab. Es ist also nun so gut als entschieden, baß er herkommt, die Symphoniekonzerte im Winter diri= giert, außerdem, glaube ich, zwei Dratorien und die Dom=Musit."

## Felix an Rebeda.

Leipzig, 10. August 43.

"Unsere Korrespondenz habe ich nicht ordentlich angefangen, verzeih mir's; aber ich hatte konfuse ges schäftige Zeit, und ein bischen bist Du selbst mit Schuld. Dein erster lieber Brief kam und sagte, Du seiest im Begriff, von Freiburg wegzureisen (was mir leid tat), Du wolltest den Bedienten wegschicken (was mir auch leid tat), und ich mochte Dir nach Vevay schreiben

(was mir ganz recht war). Aber zwei Tage nach diesem Brief tam Jatoby aus Berlin, bem wollte ich alle biese Reuigkeiten mitteilen, ber lachte mich aber aus und erzählte, bei seiner Abreise sei ein Brief von Dir angekommen, mit ber Mitteilung ber veränderten Plane, über die ich mich sehr freute. Nun hatte ich freilich gleich nach Freiburg schreiben sollen, aber ba mußte ich zum 1000 jahrigen Reich nach Berlin, ge= riet in eine weitläufige, unangenehme Korrespondenz mit herrn von Massow, die mir meinen guten humor für acht Tage verdarb, sab in Berlin Dirichlet zu Dir abreisen und bachte nun auch zu warten, bis ich über den nachsten Winter etwas Bestimmtes wüßte, und bis ich von Leipzig her datieren konnte. Gestern bin ich nun hier wieder angekommen und schreibe heut und gruße Dich im Bunberland. Genehmigt ber Konig von Preußen die Antrage bes Herrn von Massow, mit benen ich nun ganz zufrieden bin, so werbe ich im Oktober nach Berlin und für's erste bort bleiben muffen. Mir scheint biese Genehmigung jest selbst hochst wahrscheinlich, und so habe ich mit Paul schon vorläufige Ruckprache wegen der Woh= nung genommen, und er versicherte mich, bag es Dir recht sein wurde, wenn ich die Deinige bezöge. schreit freilich jeder Winkel und jeder Rußbreit nichts anderes: als: "Vergangenheit, Vergangenheit!" -Aber bennoch ist mir's, als ware es unziemlich, wenn ich das scheuen wollte und unser Haus nicht bewohnen Sonderbar, wenn ich nun und ein anderes lieber. ben Winter nach Berlin komme, wo Du uns gerabe fehlft. — Zum nachsten Juni habe ich ein Musikfest in der Pfalz (in Zweibruden) angenommen und benke also mit Sad und Pad gegen Ende Mai nach Franks furt aufzubrechen. Am Ende treffen wir uns ba noch im guten Wein= und Obstland. Du wirst ben Kopf

schütteln über meine Reiseplane und Unstätigkeit. Aber gottlob! Cécile und die Kinder sind kerngesund, und mir schmedt das Reisen noch so süß, wie nur jemals, — warum soll ich da nicht einmal den vornehmen Herrn spielen und den Winter da zubringen und den Sommer dort? Wird endlich nichts daraus, so waren doch die Plane schön. —

Und nun genug von mir. Eben kommen Cécile und Karl ins Zimmer, und Karl trägt einen lebenbigen Rrebs in der Hand und läßt ihn am Boden berum= friechen, und Marie und Paul kommen bazu, und alle schreien vor Freuden. Neulich brullte Paul im Neben= zimmer unsäglich, und babei hore ich Karl immer rufen: "Nochmal! Nochmal!" Und dann brullt ber wieder und der andere schreit: "Nochmal! Nochmal!" — Wie Cécile kommt und nach ber Urfache fragt, so "Mama, ich wollte gern merken, was sagt Karl: Paul für eine Stimme hat, wir machen Probe." Und Marie steht babei und sagt ganz ernsthaft: kann doch sehr stark singen." So sind sie alle lieb und gut und ein Gottessegen, und selbst der Allerkleinste schaut schon aus seinen blauen Augen recht gut und vernünftig heraus.

Montag habe ich die Aufführung der Medea von Euripides in Potsdam miterlebt; tags zuvor hatte ich schon die Generalprobe auf Einladung mit anhören müssen ("Ich war in die Probe befohlen" würde sich ein feiner Mann ausdrücken). D Gott! wenn man nur nicht täglich die Geschichte von der Kassandra aufsühren sähe und selbst mit aufführte! Wie recht hatte ich wieder prophezeit! Wie sehr haben sich sogar die Leute entsetzt und gelangweilt! Wie schlecht, ja wie erbärmlich sind die meisten Szenen dieses Stück! Taubert hatte sich mit der Russik alle erdenkliche Nühe gegeben, aber was hilft's? Der Grund, auf dem alles

ruht, ift faul und schlecht, ba führt man sein Lebtag teinen hubschen Turm barauf auf. Mit bem Griechen= tum werben bie Berliner nun wohl fur's erfte fertig sein. Jest will ihnen Tied ben Sommernachtstraum einflößen. Da bin ich babei und habe einige Musik dazu gemacht, die ich Dir gern einmal vorspielte. Außerdem habe ich einige Capricen für Quartett vor und diverse Lieder mit und ohne Worte, vierstimmig für das Freie usw., auch eine Symphonie marschiert wieder langsam herbei. Das Lied von Eichendorff: "Durch schwankenbe Bipfel schießt golbener Strabl, tief unter den Gipfeln das neblige Tal; fern hallt es vom Schlosse, bas Walbhorn ruft, es wiehern bie Rosse, in die Luft, in die Luft, usw." wollten sie nebst ben übrigen ins Englische überseten; aber sie haben mir geschrieben, sie hatten ein neues Gebicht untergelegt, benn bas Deutsche verstände tein Eng= lander; auch einige dortige Deutsche seien gefragt worden, die verständen es aber auch nicht! - Db ich Babenweiler kenne! — Und Du empfiehlst mir, bas Gedicht von Hebel zu lesen, das seit unserer Hoch= zeitsreise sprichwörtlich bei uns ist! Aber so heißt es nicht "Zu Basel in ber Stadt", sondern so beißt's: "3' Möllen in der Post", und richtig steht auch auf Deinem Brieftuvert ein rotes Postzeichen "Muhlheim", das Du allerdings noch nicht darauf gesehen haft, bas mir aber mit ber Handschrift zugleich in die Augen fiel und zu benten gab. heut vor einem Jahr war ich mit Paul auf der Flegere vom Prieurs de Chamounix aus, da ist es überhaupt schöner als im Ruchengarten Leipzigerstraße 3 ober selbst auf ber Milchwiese in Leipzig. Das bebenke! Und grüß jeden Nußbaum und jede Ebeltanne vielmals. Am aller= meisten aber die Bache, die so sprudeln und stolpern, wie ich, wenn ich was Schönes erzählen will. Ich glaube, darum hore ich sie so gern. Mitunter schluchzen sie auch. —"

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 19. August 43.

"— 3ch muß Dir ein Berliner Ereignis mit= teilen, das heut schon durch die Zeitungen in alle Welt Unser schönes Opernhaus ist in dieser Nacht ben Weg aller Schauspielhäuser gegangen, bas heißt in Klammen auf. — Die Mauern stehen als traurige Ruinen da, das ganze Innere ist ausgebrannt, die Umgegend aber gerettet worben, wozu wohl die schone windstille Nacht das Beste getan hat, doch stand ber Luftzug nach der Bibliothek hinüber, alle Anstren= gungen wurden benn auch bahin, sowie auf bas Palais bes Prinzen von Preußen gerichtet. — Die lette Borstellung gestern bestand aus zwei Kopebueschen Lust= spielen, in benen Doring auftrat, und einem Ballett, ber wahrscheinlichen Veranlassung bes Ungluds. Vorgestern abend hatten wir mit Pauls verabredet, zu= sammen hinzugehen, gestern früh ließ ich es wieder absagen, weil es mir zu heiß war und nun tut es mir doch leid.

Um halb elf hörten wir den ersten Feuerlarm, ich war die halbe Nacht auf dem Hofe mit Minna, Sophie und dem Wächter. Wir erfuhren sehr bald, wo das Feuer wäre, und ich kann wohl sagen, es tat mir recht herzlich leid und es war mir, als verlören wir einen guten Bekannten, denn daß an Nettung nicht zu denken sein würde, konnte man selbst von hier aus schon beurteilen. Da habe ich recht den Mangel an männslichem Schuß empfunden, ich wäre gar zu gern zu Pauls\*) gegangen, wollte aber doch den Wächter nicht vom hof nehmen und wagte mich nicht allein. Heute

<sup>\*)</sup> Dieselben wohnten in ber Jägerstraße 51.

fruh ging ich schon vor acht hin, Paul hatte wirklich das Kontor ausgeräumt und die Papiere nach seinen anderen Zimmern bringen lassen; bag jener Stabtteil bedroht gewesen ware, wenn die katholische Kirche Reuer gefangen hatte, leidet wohl keinen Zweifel. Ich ging mit Albertine um die ganze Brandstätte herum. Die Kassabe steht noch an allen Seiten, Stude ber Balustrade fehlen, die Statuen aber wurden von ben schwarzen Feuermannern mit großen haten abgeloft und fielen mit Geprassel; Rauch, Qualm, Basserstrahl, Gebalt und Schutt erfüllen bas ganze Innere in graulichem Mischmasch, Du kennst ja alle die Schrecken, die solcher Katastrophe folgen; dabei ist die Jahreszahl 1743 in allen golbenen Buchstaben über bem Haupteingang stehen geblieben und die beiben Zettelkaften mit Draft= gittern hangen mit ben unversehrten Anzeigen ber letten Vorstellung neben der Eingangstür. Der Plat war naturlich gepfropft voller Menschen, aber alles ruhig und anständig, so daß wir überall hingehen konnten. Neben bem Graben stand bie große Dampf= sprite und war in Tatigkeit, beren Bekanntschaft habe ich benn auch bei bieser Gelegenheit gemacht. — So ift nun ber schönste Plat von Berlin, ber eben jett noch burch Gartenanlagen geschmudt werben sollte, auf Jahre hinaus vermustet und zerstört, und wer weiß, ob er jemals wieder so schon wird. Wenn ich wie der König wäre, ich ließe es nach dem alten Plane wieder aufbauen, naturlich mit anderen neueren Einrichtungen. Anders werden sie es wohl machen, aber besser schwerlich. Mir war das Opernhaus immer das liebste Theater, das ich kannte. — Ich finde es sehr symbolisch, daß das Opernhaus abgebrannt ift, die Oper war es schon lange; wozu ein Haus für etwas, das nicht mehr existiert? Nun lebt wohl; es bleibt doch für heut bei dem Brande, wenn ich nicht auf=

hore. — Grüß Deine ganze Karawane, die lange Mathematik soll auch mal von sich hören lassen. —"

Rebeda an Fanny.

Vevan, den 29. August.

"— Schon bas Datum dieses Briefes wird Dir ein heiteres Lächeln abgewinnen, liebe Fanny, benn siehe, wir kleben noch immer hier, während in Nizza wahrscheinlich bie schönsten Briefe auf uns warten, nach benen mich durstet. Am Sonnabend war alles zum Fortreisen gepackt, es scheint aber, als hatte sich's Ernst zur Regel gemacht, jedesmal beim Abreisen uns einen Streich zu spielen, er bekam in ber Racht starkes Fieber, am anderen Morgen mußten wir zum Arzt schiden und das Kind ein paar Tage pflegen. Wahr= scheinlich hat er sich bei einer überaus schönen aber heißen Fahrt nach Montreux, Chillon usw. (Paul wird ben Ruster für die ganze Fahrt machen) etwas zu sehr Diese Fahrt brachte uns auf unsere weitere Reise in dem Gespräch mit dem Arzt, und da hat uns der auf das entschiedenste widerraten, vor dem Oktober nach Nizza zu gehen, überhaupt stimmen alle barin über= ein, es sei nur ein Winteraufenthalt, und im herbst namentlich zugleich glübend und stürmisch. mich nun durchaus nicht krank genug fühle, den ganzen Winter dort zuzubringen, so haben wir denn wieder die Ropfe zusammengestedt und einen weisen Rat ge= pflogen, während sich Ernstchen ganz wieder erholt hat und so rosig und schelmisch ist, wie je, und da ist her= ausgekommen, wir konnten den Aufenthalt in Baden= weiler und hier als hinlangliche Villegiatura für mich betrachten (dieses In-den-Tag-Hineinleben bekommt mir sehr gut, besonders fange ich schon wieder an, auf= zugehen wie ein Ruchen, die Schleifen in meinem hut stehen schon ein ganz Ende von der Rase ab, in Berlin

stießen sie bran) und den direkten und allbekannten Weg über den Simplon und die Seen einschlagen, und so zu guter Zeit nach Florenz und Rom kommen, wenn wir nicht wieder irgendwo eine Ewigkeit hängen bleiben.

Mittwoch. Ich habe mich gestern unterbrochen, um eine Wasserfahrt auf bem See zu machen; wie ruhig ber sein muß, wenn ich mich ihm anvertraue, das kannst Du denken, es war aber hochst wunderschön, sehr süblich, die Abende sind überhaupt das allerschönfte hier, so sternhell, jest Mondschein, und alles im See widergespiegelt; gestern fuhren mehrere Boote mit Fadeln, gerade wie bei Euch in Neapel, ich kann mir nichts auf ber Welt schöner benten, und nun kommt jemand vom Comer See und versichert, ber sei noch schöner, und erzählt so viel von ben Myrtenheden, wie wird's uns da gehen, da werben wir doch gar nicht fort können, wie soll man alles vereinigen, und boch mit Rube und langsam genießen? Spotter folgende schone Nachricht: Dirichlet bearbeitet einen Banditenbart, die beutsche Bevolkerung hier interessiert sich sehr lebhaft bafur, und wirklich nimmt sich ber große Bart auf Dirichlets ehrlichem Gesicht ganz komisch aus.

Musik hör' ich hier gar nicht, man müßte denn das so nennen, was die Engländer auf dem Klavier im Lesezimmer trommeln; da liegt ein Klavierauszug von Robert dem Teufel ohne Worte, den spielt jeder Unskömmling zwanzigmal ab. Felix teilst Du wohl unseren zum 99. Male geänderten Reiseplan mit. Ich schäme mich eigentlich vor Euch wegen unserer Unentschlossenscheit und besinne mich auf große Männer in der Weltzgeschichte, denen es nicht anders ging, sinde aber nur den sage Memnon, oder Peter in der Fremde. Letzterer paßt vielleicht am besten. — Ein alter Schotte

hier erzählte mir als große Neuigkeit, der König von Preußen habe Mendelssohn engagiert für die sacred music. Indeed — sagte ich."

Fanny an Rebeda.

ben 27. August 1843.

"— Felirens lange, lange Geschichte ift nun endlich ratifiziert, der Konig hat unterschrieben, und wir werben, will's Gott, schone Musik biesen Winter boren. Da ihn, unberufen, sein Glud noch nie verlassen bat, so kann man es für seinen Anfang nur eine gunstige Fügung nennen, daß in diesem Jahr von wegen Opernhaus das Orchester wenig beschäftigt sein wird; Du weißt doch namlich, daß er die Orchester= spireen birigieren wird. Laß es Dir nicht leib sein, daß Du ben ersten Winter versaumst, keine Symphonie tann Dir ben blauen himmel ersetzen, ben Du seben wirst, und keine schone Stimme bas Meer, Neapel ist die größte Bravourarie, die der liebe Gott komponiert hat, und Pompeji das schönste Requiem, das hört man sich nie satt. Ich bin gar zu neugierig auf Deine ersten Briefe aus bem Wunderland, ich glaube, wenige werben das so empfinden, wie Du, von wegen Emp= findung überhaupt. Mir wird alle alte Sehnsucht wieder rege werden, die diesen Sommer ziemlich ge= schlummert hat, benn ich hatte boch nicht so viel Reise= lust, als dazu gehört, nach Charlottenburg zu fahren. Der Garten ist aber auch unbeschreiblich schon; nie habe ich ihn so gesehen, das anhaltend kuhle und nasse Wetter, das wir anfangs hatten, hat alles so frisch und "tropend" erhalten; ber August war burchweg warm und schon, zehn trodene Tage hatten schon bas Gras und Laub geborrt, ba kam ber Stralauer Fisch= zug und mit ihm ein obligates Gewitter mit einer Art Wolfenbruch; Du kennst das, wenn der Regen in

Wellen die Terrasse herabstromt; seitdem wieder das gottlichste Wetter, eine so wunderbar milbe sanfte Luft, daß Du in diesem Augenblick kaum eine schönere atmen kannst; und alles Grun neu erfrischt, und für seine Ende-August-Jahre merkwurdig konserviert, fast noch gar teine tablen Stellen. Diese Woche geht benn auch mein nettes Woringenleben zu Enbe, ich sage wie Du, ich hatte nicht gebacht, baß ich die Mabchen noch einmal wieder lieber gewinnen konnte, aber es ist wirklich so; Du solltest einmal sehen, was die fleißigen Dinger in diesen noch nicht zwei Monaten alles geschafft haben; besorgt, gelaufen, geschrieben, genaht, gemalt, eingerichtet, wirklich ins Unendliche, und diese Ordnung in allen Dingen. Wenn ber Korff die Rosa nicht über alle Maßen gludlich macht, schlage ich ihn tot! -

Schuhmacher wird gewiß bei Felix ankommen; der kann es ja gar nicht bequemer haben, als mit einem Fuß in Deine Wohnung und mit dem anderen in Deinen Bedienten zu treten. Jest wäre alles schön, wüßte ich nur erst eine Nähe, die mir nahe genug wäre, um Dich drin zu haben; das beschäftigt mich so, daß ich neulich geträumt habe, ich hätte Dir eine seinzigen Ubelstand hatte, daß man über's Dach in die Zimmer steigen mußte. Soll ich die nehmen?"

Rebeda an Fanny.

Genua, 15. September 43.

"—— Nun also, liebe Fanny, ich reiche Dir die Hand über den Apennin, den Po, den wir diesmal ohne alle Schwierigkeit und ohne Erlaubnis des Les gaten passierten, den Tessin, den Simplon — das liegt wieder alles zwischen uns, seit wir uns nicht gesehen, und wieviel Herrlichkeit, das weißt Du ja. Aber

die Wahrheit muß heraus: Ich kann noch gar nicht in die italienische Stimmung hineinkommen. Schrei nicht gleich los, es wird und soll kommen, es ist auch erst Oberitalien, das zwar mit schönen Momenten, aber auch mit schrecklichen ganzen Tagen auftritt. — Aber historisch, obgleich ich unsere Reise schon an Felix berichtet habe:

Am 31. rissen wir uns sehr muhsam von Vevan los, wo in ben letten Tagen bas Wetter, ber Gee, bie Beleuchtung so über alles schon war, daß es auch mehr zu empfinden, als zu schreiben ift. Wir fuhren nach Martigny; ich konnte ben ganzen Weg über nicht verschmerzen, daß Vater damals bei Ber umkehrte und ben Lago Maggiore nicht gesehen hat. Am anderen Morgen, ben 1., machten wir ein Wagestud und gingen (b. h. ich ritt) morgens um funf auf den Col be Balme, um doch etwas Schnee gesehen zu haben; ich wußte noch nicht, welche herrlichkeit von Schnee und Eis uns den Tag darauf bei der Reise burchs Wallis und über ben Simplon bevorstand. Es war, da ich zu Buß hinuntergeben mußte, eine bochft fatigante Partie, aber wundervoll und jest, da es überstanden, all die Schmerzen in ben Kniekehlen wert, die ich vier Tage ausgestanden. Und nun, da Hensel hoffentlich gluclich zurückgekommen, muß er Schelte bekommen. Wie kann man von der Schweiz nur sprechen, wenn man das Wallis und ben Genfer See nicht kennt? Es ware ebenso, als wollte ich von Italien sprechen, ehe ich Florenz wenigstens gesehen habe. Was habe ich, nur auf der großen Straße durchs Wallis, für ganz fertige Bilber gesehen, mit historischem Ton und verbranntem Ton und Linien und Motiven und wie all die Kunst= roba heißt. Sowohl Bilder, die einer nur getreu zu kopieren braucht, um sie interessant zu machen, als solche, die freilich nicht jeder malen kann, aber Calame

kann's und Gudin kann's auch und bie Alten konnten's! Und Du "mußt hinjehn und sie Dir ansehen." ist so eine Ede balb am Fuß bes Simplon, wo man umbiegt, auf eine Brude kommt und da liegt so ein "olles Nest" mit grauen Turmen vor einem Berg= vorhang und dahinter der ganze Monte Rosa, ich sage Dir, o Du Gunber hensel, bas ift "erhabben". Und ber Simplonpaß auf ber Schweizerseite, bas ist wieber eine wahre Bravourarie ber Natur, o Fanny de my alma, und der Wegebauer zugleich; mit solcher Ro= ketterie und Ruhnheit ift bie Straße ba an Abgrunden vorbeigeführt, eine Galerie mit Bogenfenstern geht unter einem Wasserfall burch, auf ber Seite ist noch, wie unabsehbar man hinunter ober hinauf blickt, alles grun, bewachsen, bebaut, die Strafe in bester Ordnung, gleich hinter Simplon, wo wir Eure Gesundheit in Vino d'Asti tranken, kommt tolle, kahle Felsenwirt= schaft, wo seit Ewigkeit nicht ausgefegt worden, die Straße im schlimmften Buftand, sanfte Lufte wehten von der ersten Dogana\*) der Reise her, — für zwei Zwanziger waren die Leute aber gnäbig, Dirichlet sagte zu ihnen: "J'espére que vous serez humains", worauf der erste sagte: "Et nous aussi, nous espérons que vous serez humain." — Dirichlet hatte sich und uns ben ganzen Tag über gequalt, wie er ein Paket Bigarren burchschmuggeln wollte; wie es bazu kam, beklarierte er sie bem Douanier, ber sah sich um, ob niemand da ware, bann sagte er: "Mettez-les vite dans votre poche afin qu'on ne les voie pas!" -Dann die Bettler mit der ganz eigenen krummen Beinstellung, die ich nur hierzulande gesehen habe, die malerischen Weingehänge, die wie Weinbaume aussehen — Domo dossola, wo wir übernachteten, war schon ganz italienisch, lauter Balkons, ber Came-

<sup>\*)</sup> Zollamt.

riere schloß uns wenigstens zwanzig Sale für die eine Nacht auf, Betten, in denen ein geschiedenes Chepaar mit Anstand zusammen schlafen konnte, Bulletin: Sechs Tote, zwanzig geheilt entlassen, Bestand unzählige. Ich brauche nicht zu sagen, bag bas Flohe sind. Spaß aber, es war ein allerliebster Abend, wir saßen sehr lange im Flügelkleibe auf dem langen, schmalen Batton. Tags barauf fuhren wir nach Baveno, Dirichlet ging auf ben Monterone, um die Schneeberge noch einmal zu sehen, und ich fuhr mit den Kindern und Mine in einer Gondel auf die Inseln, die Isola bella ist wunderschön und gerade im Anfang ist dies Kom= pendium, bies turz gefaßte Italien in einem Garten, ganz besonders poetisch. Die Ruckfahrt im schönsten Vollmondschein. Andern Tages (ben 4.) schifften wir ben Wagen und uns selbst ein, über ben See nach Laveno, bort erlebten wir italienische Kombbie. war Markt, naturlich hatten alle nichts Besseres zu tun, als unseren Wagen ausschiffen zu sehen, und als die hundertzwanzig faquini, wie sie sich selbst nennen, mit der mancia nicht zufrieden waren, bildete sich eine Partei im Volk fur Dirichlet und schalt die faquins aus. Von ba über Varese am See, ein hubsches, kuhl gelegenes Städtchen, wo die Mailander grasen, nach Como, ins beste Wirtshaus, ben Angelo, eine schmutige Kneipe. Ne Fanny! Einzelne Artikel sind zu gräßlich! z. B. alle Turen, die kann man nicht mit der Zange anfassen, von Unaussprechlichem gar nicht zu sprechen. In den ersten Tagen habe ich zur Reisekur noch eine formliche Ebelfur gebraucht und mehrere Male des Tages geweint und mich übergeben von allem, was ich sah und roch. Jest geht's schon besser. Am 5. mach= ten wir eine Dampfbootfahrt auf bem See nach ber Villa Serbelloni und Sommariva, sahen die ersten Pinien und Inpressen, erfreuten uns an dem schönen

Blid auf ben Lago bi Lecco, fruhstüdten unter ben Platanen in ber Cabenabbia; abends in Como trafen wir Jakoby, ber aber gleich nach Mailand wieder zu= ruckging und ben 7. nachmittags fuhren wir auch ba= hin. Es ist jest Mode, ben Comer See über alles zu erheben; ich mache sie nicht mit, mir gefällt der Lago Maggiore viel besser und beide lange nicht so, wie der Genfer See. Der Abend nach Mailand war wieber schön, überhaupt haben wir vierzehn Tage lang ein Wetter gehabt, für bas man Gott nicht genug banken tann; wir fuhren gerabe unter so einem Glodenturm vorbei, als es Ave Maria lautete. In Mailand kamen wir zuerst in eine Mordergrube von einem Wirtshaus; da es spåt und dunkel war, die Kinder schläfrig, stiegen wir ba ab. Andern Tages aber bei Licht besehen war es so, daß wir aus und in Jakobys Wirtshaus Albergo reale ziehen mußten, wo wir eine niedliche Wohnung mit einer Terrasse am Salotto bekamen, auf ber Ernst sich herumtreiben konnte, ba sah die Welt gleich anders Naturlich war ber Dom unser erster Gang und zwar das Dach des Doms; das ist wirklich unbeschreib= lich schon, ein weißer Inpressenwald. Ich blieb eine Stunde mit Walter und Jakoby im Dom und ließ ganz ruhig die Schönheit auf mich einwirken. müßt ich eigentlich alles sehen, in Florenz bent' ich Es war Fest der Maria, ewiges es auch zu tun. Kommen und Gehen in der Kirche, alle Bilder im Schmuck und erleuchtet. Mit Jakoby und Borchardt gingen wir auf die ambrosianische Bibliothek, wo sich den Membres de l'académia alle Schränke mit sels tenen Manustripten und Vignetten dffneten; von da nach den Überresten der cona von Leonardo, da sah ich einen ganz kleinen Kupferstich von einem Profil= Christus, ben ich gleich nach bem Umriß in Hensels Buch erkannte, und barauf ging's zu Robescelli, der

halt neben seinen Bilbern eine Raffeekneipe, wo wir schlecht fruhstudten und schworen, wenn die Bilber nicht selbst für uns Laien schon waren, wurden wir Hensel die Rechnung unfrankiert schicken. Aber der Christuskopf von Leonardo\*) wirkte machtig selbst auf die mathematischen Gemuter und statt der unfrantierten Rechnung wurde eine Dankabresse votiert. Diesen Christus und eine Murillosche Madonna mit einem häßlichen aber interessanten Kinde hat ein Eng= lander gekauft; außer bem und manchem Schonen brachte er ein Portrat von Velakquez heraus, von dem ich zum allgemeinen Ergoten fand, es sehe Borchardt frappant ähnlich. Der Bilderhandler er= zählte, ein Prussiano wäre bei ihm gewesen, ein vero conosciutore und der wahre Begeisterung für die Kunst håtte, il signore Hensele. Da waren wir in pays de connaissance und ich habe versprochen, seine unter= tanigsten Gruße zu bestellen. -

Montag den 11. reisten wir nach Genua, ich erslasse Dir viele rückständige Klagen über Paßschererei, über einen schmierigen Betturin, über den langweisligen Beg von Mailand bis Novi und suche lieber die schönen Momente heraus, der notwendig einfache Bogen naht sich schon sehr seinem Ende. In der Certosa dei Pavia sah ich die ersten Altäre von Florenstiner Mosait, von der Du, liebe Fanny, so viel erzählt hast. Der liebe Gott ist da überhaupt höchst brillant eingerichtet. Bei Novi sahen wir zuerst die Apenninen, vom Sonnenuntergang glühend erleuchtet, und meinten, es wäre doch kein Vorurteil mit der itaslienischen Färbung.

Heut machten wir einen Ritt um die Stadt, das Mittellandische Meer war dunkelblau, das ist so einer

<sup>\*)</sup> Er hatte Hensel entzückt, der ihn gern für das Berliner Museum gekauft hatte.

von den Momenten, für die man Geld, Schmut und Ermüdung nicht scheuen darf. — —"

Fanny an Rebeda.

Berlin, 22. September 43.

"— Felix hat Deinen ganz Nicolaischen Brief aus Mailand mitgebracht, voller Not und Flohe. Ich wurde mich über Deinen italienischen Unmut betrüben, wenn ich nicht zu gewiß wüßte, daß bas vorübergeht Pot Kudud! So kann und bas Entzüden bleibt. boch unser Geschmad nicht bifferieren, bag Gestant und Flohstiche Dich hindern, Dich kannibalisch wohl zu fühlen. Was ben Gestant betrifft, ber ift übrigens nach meinem Geschmad im Mailandischen schlimmer als anderswo. Ich bin sehr neugierig, wann Dein Schimpfen in eine ganz andere Tonart übergeben wird; baß es am Comer See nicht geschehen, nimmt mich Wie sehr billige ich Euer Schweifen ober Hängen, wie Du willst; waren die fatalen Briefe von Hause nicht, die ben reisenden Menschen doch immer in eine Art von geordneter Bahn treiben, er konnte ja nichts Besseres tun, als abzureisen, ohne zu missen, ob er in Konstantinopel ober in Lissabon ankommen mirb. — —"

Rebeda an Fanny.

Florenz, ben 23. September 43.

"Liebste Fanny! Ich habe heut wieder so viel zu erzählen, daß ich nicht weiß, wo anfangen. Von Genua an haben wir in den paar Tagen so viel Interessantes, Herrliches gesehen, daß ich noch ganz angegriffen bin, und obgleich schon vorgestern abend hier angekommen, noch gar nichts gesehen habe, als Wohnungen. Die über alles göttliche Natur muß sich erst sachen, ehe mein armes bischen Geist sähig ist, das Höchste der

Kunft einigermaßen in sich aufzunehmen. Also wir fuhren ben 17. mittags von Genua ab, die berühmte Riviera di Levante entlang; umsonst ist nicht alle Welt über etwas einig; dieser Strich Landes ist, wie Friedrich fagt, "übernatürlich". Balb hart am Meere, bann burch Dorfer mit ben schönsten Landhäusern in Drangen= und Oleanbergarten, zwischen allen Mauerrigen große Aloes, bann wieder wendet sich der Weg ins Gebirge hinein, wieder um die Ede auf einen hohen Damm über bem Meere, dabei die tollste subliche Feigen=, Inpressen=, Pinienvegetation; Chiavari, wo wir über= nachteten, liegt auf einer weiten Flache am Meer, ganz im Drangengarten. Da schliefen wir zuerst unter Butter= und Kasegloden, gegen die Muden. Von da an geht der Weg ins Hochgebirge, eine schone Straße mit Galerien und herrlichen Rud- und Seitenbliden aufs Meer, und welches Meer und welcher Himmel drüber! Das ganze Gebirge besäet mit Villen, Dorfern mit den hohen Glodenturmen, Klöster, wo es am schönsten ist — in la Spezia nennen sie die Frati "mangiacanti" — die Reise ist so spannend, wie ein Roman, nur ist die Entwicklung diesmal die Haupt= sache, der Golf von la Spezia. Das ist wie Zauberei; alles so duftig und leicht hingehaucht, es ist nicht zu glauben, daß Erde und Stein so verklart erscheinen Freilich sind die hohen Gebirgsmassen, die sich links über bem Golf aufturmen, die Marmorfelsen Ach! was hilft all mein Entzücken von Carrara. schwarz auf weiß, Ihr wißt boch nicht, Ihr ahnt nicht diese Wunder; wie konnt Ihr Hensels nur von Italien sprechen, ohne ben Golf von la Spezia zu kennen. Schon beswegen mußt Ihr noch einmal hin. — Das Wirtshaus da war gottlich, echt italienische Wirtschaft, ein alter Palast Doria mit ungeheuerem Portal, Marmortreppe, ein Saal von wenigstens vierzig Kuß

Hohe, Fenster noch dreimal so groß wie unsere in der Leipzigerstraße, — mit Mistbeetscheiben in Blei ge= faßt, die vielleicht seit Andreas Doria nicht geputt worben, vier kahle schmutige Wande und hoch über der Tur eine Kopie von der himmelfahrt von Tizian. Die anderen Zimmer in ahnlichem Geschmad. \* Zu Mittag Hummer und Seefische. Von der Stadt zum Meer führt ein kleiner Garten mit Alleen von Dle= ander= und Orangenbaumen, durch Rosengehänge ver= bunden. Nach Tische wollten wir spazieren gehen, ein Schifferjunge berebete ober vielmehr zwang uns, auf bem Golf spazieren zu fahren und amusierte uns königlich durch seine Narrenspossen. Überhaupt, welch ein Aufwand von Wit, Betrug, schönen Augen und Redensarten hier gemacht wird, um noch ein paar Pfennige mehr zu bekommen, daß weiß auch nur, wer's gesehen hat. Am andern Tag fuhren wir, auch zu Kahn, nach Porto Venere, bas liegt im Meere brin, wie in der Tausendundeinen Nacht, oder, was gleich= bebeutend ist, nach allen Bilbern ähnlich wie Amalfi. Gegenüber Porto Benere liegt eine Insel Palmaria, ein Felsen mit Wein, Pinien, Olbaumen, nur von Fischern bewohnt, da hat in einem ganz einsamen Hause eine englische Familie zehn Jahre lang Som= mer und Winter gewohnt. Auch Lord Byron hat lange am Golf gelebt. Napoleon ist bort ber Mann des Volkes; was der gesagt, projektiert, angefangen hat, weiß und erzählt alt und jung, ma è morto, sagen sie. — In unserem Wirtshaus hatte ein beutscher Prinz die Zimmer nach der See inne; den nannten sie den Principe di Lips; er ist der Erbprinz von der Lippe, der wie der alte Gans inkognito reist, unter bem Namen Schwanthaler. — Leider wurde ich auf der Rudfahrt von Porto Venere beim ruhigsten Meere seekrank, boch brachten mich zwei Stunden Schlaf bann

wieder so weit auf die Beine, daß ich mich nachmittags auf dieselben machen und einen Berg hinter la Spezia erklettern konnte, wo wir ben Abend erwarteten; zwar nicht auf beutschem Rasen sitend, aber bafür hatte ich einen Strauß von Lorbeer mit Fruchten, ber feinsten Erika und blühenden Myrten von den heden ge= pfludt und ber Golf lag zu unseren Füßen. blieben wir nur anberthalb Tage ba. Carrara war noch ein Glanzpunkt ber weiteren Reise nach Lucca; bas ist bas mahre Marmorelborabo; baf Saufer, Steine, alles Marmor ist, ist bekannt. Zu ben Marmorbruchen, die sich von la Spezia so reizend ausnahmen, führt ein schattiges, grunes Tal, durch das ein wirklich kristall= heller Bach über weiße Marmorfiesel rinnt, große, un= behauene Marmorblode führen als Bruden herüber, mir war es ganz unheimlich, mit staubigen Reise= schuhen dieses kostbare Pflaster zu betreten. ganze kleine Nest ist naturlich ausschließlich auf ben Marmor basiert, lauter Bildhauer-Ateliers mit großen offenen Turen, ba steht alles in schönster Eintracht, kolossale Konige und Erzherzoge, vier Venüsse von Medicis, mehrere neue Modelle von Bosio, die hier dutendweise kopiert werden, Kamine, Tische, Zitronen und Kartoffeln (ich glaube bas Weißbrot, bas wir uns kauften, war auch aus Marmor, hart genug war es wenigstens); vor einem Hause lagen minbestens zwanzig Babewannen, ein ganzer Wagen voll Morfer stand zur Abfahrt bereit, ungeheure Blode schleppen sie auf Karren mit Ochsen bespannt unter entsetlichem Schreien und Fluchen aus ben Brüchen herunter in die Sage= und Schleifmublen. Mich haben die paar Stunden bort, trot ber glühenden Mittagshite, sehr interessiert. Schon mit einem Fuß im Wagen wurden wir plotslich von einem Fremden sehr kordial beutsch angeredet, ber sich als ben, uns ganz unbekannten, Bildhauer W.

zu erkennen gab und uns zwang, auch sein Atelier zu besuchen. Dann brachte er uns an den Wagen und schwor uns Freundschaft, bis auf Wiedersehn in Rom. Meinerseits wird sie nicht sehr heiß sein.

Soll ich Dich und besonders hensel nun noch franken und erzählen, wie sie uns in Modena und Lucca (Carrara ist Mobena, in der Hauptstadt waren wir nicht) das Fell über die Ohren zogen, vier Pferde vors spannten, und drei Postillone dazu? Wir waren nam= lich von Mailand bis Genua mit einem Vetturin ge= fahren, bem wir uns, Leib und Seele, verdungen hatten; und da hierzuland die lette Art zu reisen immer die schlechteste ist, so hatten wir von Genua hierher Extrapost genommen; sechs Pferde rechneten sie uns wenigstens an und spannten anderthalb vor; auf jeder Station zankte sich Dirichlet im schönsten italienisch mit dem Postmeister, berief sich aufs Regle= ment, das er bei sich führte, dann bedauerte der Post= meister sehr, daß er nicht lesen konnte und ließ boch anspannen und bezahlen, was er wollte; so ging's ganz leidlich, jeder Zank mar eine italienische Stunde, bis ins Modenesische; da trieben sie's zu toll; und auf der letten Station vor Lucca hatten wir einen Postillon, der gewiß schon jemanden totgeschlagen hatte; ich bankte Gott, daß er uns lebendig nach Lucca brachte. Dort war in keinem Wirtshaus Platz, von wegen Naturforscherkongreß; wir wollten eben, mit ben gräß= lichsten Flüchen des Postillons, weiter in die Nacht hineinfahren, ba trat ein Mann aus bem Bolke her= vor, ben sie Signor il Professore nannten, und bot uns eine Wohnung in seinem Sause an. Der Wirt, vor bessen Tur wir hielten, redete uns auch sehr zu, hinzugehen, es ware bort sehr pulito. Pulito ist über= haupt bas britte Wort hier, man rebet am meisten von ber Tugend, die man nicht hat. Wir gingen hin, fan=

den eine recht hübsche Wohnung, eine sehr hübsche Frau, wunderbar naiv ans oder vielmehr ausgezogen; der Signor Professore war ein Wundarzt, und aus dem pikanten Ansang entwickelte sich weiter gar nichts, als daß ich am andern Morgen aussah, als hätte ich das Scharlachsieber, so war ich von Wanzen und Mücken zersleischt, noch heut sind Gesicht und Hände in einem traurigen Zustand, und besonders schön nehmen sich die roten Beulen auf dem dunkelbraun verbrannten Grunde aus. Unterdessen ist der Abend herangekomsmen, morgen werde ich uns nach Florenz bringen.

Den 26. Wir sind schon lange ba und zwar in einer eigenen Wohnung (barum hat ber Brief so lange brach gelegen, verzeih auch bas viele Ausstreichen; Ernstchen reitet in der Stube herum und sagt alle Augenblick il passaporto!), was gar nicht so leicht zu finden war, da fast niemand, der eine gut eingerich= tete Wohnung hat, sie anders, als für ein halbes Jahr vermietet; indessen wir haben eine, pas si doré, que j'avais espéré, sagt Figaro, indessen pulito, mit Fuß= decken und bei sehr guten Leuten, die Frau Wirtin war früher Röchin bei Marschall Maison und hat uns ganz entrepreniert. Ich sehe pianissimo, gestern waren wir eine Stunde im Palast Pitti, ba bin ich bumm ge= worden; ich war's aber schon vorher in der Loggia auf der Piazza del Gran Duca mit dem sterbenden Pa= Heute gehen wir auf die Uffizien, und so wird's wohl jeden Tag werden, nachmittags spazieren. Jakoby haben wir diesmal zurückgelassen, er scheint sich sehr gut in Pisa zu amusieren, denn er könnte schon hier sein. Ein Talent, bas Du schwerlich in ihm vermutet hast, ist das, mit einiger Pratention, aber sehr gut vorzulesen. Es geht mit ihm auch ein biß= chen, wie mit Italien; man hat viel zu überwinden, um zu einem ausgezeichneten Geist zu gelangen, aber

das ist er wirklich in jeder hinsicht. — In einer Ent= zudung bin ich über bie Schonheit ber Menschen bier; ich wollt' alle zehn Schritt, ich war ein Maler, so viel Bilder seh ich an jeder Ede. Wie gludlich muß hensel hier gewesen sein, mit seinen Millionen Stizzen= buchern. Und der humor dabei ist so gottlich, wie sie in den erhabensten Stellungen sich kammen, wie sie Augen machen, um einen ganzen Berliner Salon in Flammen zu setzen und bamit boch nur einen Quattrin erbetteln wollen; große Mittel für kleine Zwede. Konnt' ich boch eine Auswahl ber Postillons von Genua hierher in Uniform steden und nach Berlin auf einen Ball schiden, webe Damen! — Besonbers Sonntags, wenn sie gewaschen sind. Die Reinlichkeit ist hier beinahe arger, wie ber Schmut. Weißt Du noch, wie es tut, wenn man eben über nassen Schmut gludlich mit zusammengenommenen Roden gelangt ift, und es kommt ein Kerl entgegen und kehrt bei hellem Mittag einem die Straße ins Gesicht hinein? ober wirft ben Kehricht vom Haus hinaus Dir vor die Füße?

Nun wieder was Hübsches: von Genua hierher ist es allerliehst zu sehen, wie jede Stadt sast ihre eigene Industrie hat; in den Orten an der Küste sißen alle vor den Häusern und klöppeln Spißen, weiterhin stiden sie weiß, von Pistoja an sind sie alle, alt und jung, am Strohslechten, und mit welcher Grazie das alles geschieht, und wie lebhaft sie bei der Arbeit immer sprechen und gestikulieren. "Prendono qui moglie in tenera etä", sagte uns ein Schifferjunge in la Spezia, ich frug Dirichlet, ob bei uns die Droschkenkutscher so sprächen? — Liebe Fanny, nimm ja die Wohnung, wo wir über's Dach steigen müssen, die will do, laß Hensel dazu träumen, Ihr wohntet auf dem Dach, und macht ein Duett daraus.

Viel Aufsehen macht hier eine Statue von einem bisherigen Holzschneider, Dupré aus Siena, der sterzbende Abel. Wir haben sie gesehen, es ist wirklich eine fast unglaubliche erste Arbeit. Der Mann hat bis jett mit Frau und Kind gehungert, nun hat er Bestellungen auf zehn Jahre, wird gemalt, in Kupfer gestochen, in Siena haben sie ihm die Pferde auszgespannt, er soll nahe daran gewesen sein, den Verzstand zu verlieren. Ein grausam Ding, das Publikum! Nun endlich adieu, Ihr lieben Geschwister alle, schreibt recht viel und oft, das gehört zu allererst zu meinem Pläsier."

Rebeda an Fanny.

Florenz, ben 6. Oftober.

"Ich warte eene Stunde, ich warte zwee Stunben", es kommt kein Brief von meiner Fanny, jedoch gestern einer von Paul und Albertine, welche behaup= tet, Du schriebst mir alle acht Tage, bas halte ich für eine Ausgeburt ihrer Phantasie; benn vierzehn Tage sind wir nun hier und haben, außer ben von Nizza nachgeschidten, keinen von Dir bekommen, gerade barum richte ich ben Brief wieder an Dich, benn ich halte es für das beste Mittel, spätestens morgen einen von Dir herzubeschworen, wie wir die Suppe bestellen, um Paul Sonntag mittag zu zitieren. Pauls Brief sehe ich, daß meine armseligen Episteln zirkulieren, das rührt mich tief, besonders da ich so sehr von der Leber weg alles geschrieben habe, was mich in der ersten Zeit "gepuzzled" hat. ich aber durch und banke Gott alle Tage, daß es mir vergonnt ist, diese Wunder hier zu sehen, und staune benn auch mit offenen Augen und Herzen. Du weißt ja, wie pianissimo Italien anfängt, und wie es crescendo al fortissimo immer zugeht, je långer man brin

bleibt. Zwei seiner Hauptelemente fehlen in Oberitalien, Meer und Kunst; das erste haben wir von Genua aus in seiner ganzen herrlichkeit gesehen, und das zweite - wir sind eben in Florenz, was braucht's da weiter Worte? Ich finde jett, daß ein Monat viel zu wenig ist, und dazu hat die Woche hier wenig= stens neun Festtage, an benen die Galerien geschlossen sind, und mir ist es schon ganz zur Gewohnheit geworden, jeden Tag wenigstens sechs Raphaels zu sehen, und noch jedesmal, wenn ich die Uffizien ober ben Palast Pitti betrete, überfällt mich ein freudiger Schauer und das lebhafte Gefühl einer für's Leben wichtigen Gegenwart. Das erstemal bin ich mit einer wahren Scheu in die Uffizien getreten und habe wohl über eine halbe Stunde in der Loggia des Orcagna ver= weilt, ehe ich mich entschlossen habe, diesen Moment Zu meiner Freude kehrt er aber jeden zu erleben. Tag stärker wieder in der Atmosphäre ewiger Schön= beit, die einen hier umgibt.

Seit dem 1. Oktober ist unglaubliches Wetter für unser einen, warm, hell, ungeheuer blau und so prach= tig frisch babei; am 29. September bagegen hat es horribile dictu! geschneit, bie ersten niedrigen Hügel waren ganz mit Schnee bebedt und um Mittag war die schönste Berliner kalte Sonne und Ostwind, ber zwar vento grecale heißt, aber brum nicht minder kalt ift. Ich habe schon renommiert, bag bas bei uns im Norben unmöglich ware. Deine Ratschläge habe ich alle befolgt, liebe Fanny, mich in die Herzogin von Urbino verliebt, ich glaube aber, sie war mehr in ihn verliebt, als er in sie. Eine ganz besondere Liebe habe ich aber für die Madonna del Cardellino, und bann für die Porträts der Papste, und bann für die Seggiola, und bann für bas Porträt einer schönen Frau mit übereinandergelegten Sanden, und bann

für alle anderen und die Disputa von Andrea del Sarto mit den fanatischen Heiligen, ach! und die Benus von Meticis. Und was meinst Du zu bem D Jeses, sagt Frank. — Kamilienbild der Niobe? Vorgestern waren wir im Theater, in einer Loge mit roten Sofas und Marmortisch und Spiegeln; biese Herrlichkeiten habe ich auch hier zum erstenmal ge= sehen, mit beren Hilfe es möglich ist, eine Oper von Donizetti zwar nicht anzuhoren, aber boch zu verplaudern. — Auch eine Conversazione haben wir mitgemacht bei ber Grafin S., ber letten ber Mebicis, die genau ist, wie die Großmutter von Goethes Prinzeßchen, klein, quirlig, schnabbrig, wirklich die lette der Medicis, aber sehr freundlich, wie überhaupt alle, zu beren Bekanntschaft wir zufällig gelangt sind. Solche Conversazione sieht ganz genau aus, wie Tante Levys Sonnabend mit Fresten und Marmor. Mine kann sich gar nicht zufrieden geben, daß man in Gesellschaft nichts zu essen triegt, und für mich ift's ein Jammer, daß es gar keinen Ort in ber Umgebung gibt, wo man sich einen Tag lang im Grünen aufhalten und was essen kann, à l'allemande. Danach sehnt sich meine Seele in bem herrlichen Wetter. Aber überall sind Villen und alle vermietet; Du siehst, mir schwebt Eure Villa Wolchonsky vor. — Der Arno prasentiert sich uns nicht so gewaltig, wie Euch; er hat mehr von einem Rinnstein; überhaupt sind alle Flusse ausgetrodnet, was die Gegend nicht eben verschönert.

An Hensel denke ich, so oft ich tale quale oder irgend einen seiner Ausdrücke im Ernst gebrauche, die bei uns nur als komische Figuren zirkulierten. Übershaupt ist es ganz eigen, wenn etwas ins Leben tritt, das wir schon lange aus Bildern und Erzählungen kennen. So begegnete mir neulich, als ich mich mit den Kindern im Boboli verspätet hatte und ziemlich

im Dunkeln nach Hause kam (Du weißt, das kann einem hier passieren, wo die Nacht unmittelbar dem Sonnenuntergange folgt), ein Zug weißer, verkappter Monche, mit den bekannten Löchern vor den Augen, die mit Fackeln und singend im Sturmschritt eine Leiche zur Ruhe brachten; ehe das geläusig wird, muß man es auch öfter gesehen haben. Das ist aber auch das einzige Graulige hier, wir sind schon die Mitternacht auf der Straße gewesen und es ist nicht einmal mir eingefallen, mich zu graulen. Schon der schlechte Zustand der Schlösser spricht für die Sicherheit der Stadt.

Deine Engel von Luca bella Robbia habe ich noch nicht gesehen, aber schöne Basreliefs in ber Accademia delle belle arti und ein wunderschönes frommes Bilb von Giovanni in ber Santa Croce, bem hiesigen Pantheon, wo Dante, Michelangelo, Galilei und das übrige Federvieh Monumente hat. Widerwärtig ist der Gogenbienst, ben sie jest mit Galilei treiben, um ihre früheren Sunden vergessen zu machen — und stande heut ein Galilei unter ihnen auf, sie machten's ihm ebenso. — Sehr rührend war mir ber Garten in Bellosguardo, wo er gewohnt und, da ihm sogar wissenschaftliche Gespräche verboten waren, das Land gegraben hat. — Neulich im Pitti trat ich mit Dirichlet vor ein Bild von Perugino, und nachdem wir immerfort mit Italienern italienisch gesprochen hatten, sagte er auf Deutsch zu mir: "Der Perugino hat doch bem Raphael gut vorgearbeitet." — Da breht sich der bas Bild eben kopierende Maler um, sieht uns erst eine Beile an, ob wir ber Muhe wert waren, und sagt dann: "Da haben Sie sehr recht", und war ein sehr netter Hannoveraner. Auch auf den Uffizien sahen wir einen freundlichen beutschen Maler, sonst aber fühlen wir uns ganz Italiener. Um neun, nach ein=

genommenem Frühstück en famille, kommt herr Pa= perini, ein Italienischlehrer, den wir anfangs nur für Walter angenommen, ber aber so wunderbar schon italienisch spricht, daß wir meinten, auch wir konnten sogar von ihm lernen und auch Stunde nehmen; übrigens ein sehr netter gebildeter Mann, ber gut englisch und französisch spricht, deutsch lernt und so schone Bode barin macht, daß ich mich gar nicht über meine italienischen schäme. Es geht mir ziemlich gut mit bem Sprechen, nur muß ich kein Englisch horen ober sprechen, sonst kommt mir immer wieber yes ba= zwischen. Dirichlet spricht mit mehr Anstrengung, aber grammatischer, klassischer; ich stehe noch mit Indikativ und Konjunktiv und besonders mit Passato determinato auf sehr gespanntem Fuß. Außer mir haben wir schon alle bastimento für "Gebäude" gebraucht und sind da= für ausgelacht worden. Wir sind Jakoby und Bor= charbt mit, ersterer bricht mehr italienisch, als er es Dirichlet sagt regelmäßig mais für ma und lontano für "lange". Aber Kühnheit besißen wir alle hinlanglich, nur ift es schredlich, wenn einer bem andern nachrechnet, wo er jede neue Gelehrsamkeit Beißbrot heißt hier Semmeli e Kiffeli; ist her hat. das nicht sehr komisch? Gruß Garten und Garten= saal; bis jest habe ich keinen schöner angelegten ge= sehen. —"

Fanny an Rebecta.

Berlin, ben 18. Oftober 1843.

"— Diesmal habe ich Dir auch hübsche Sachen zu erzählen, der Sommernachtstraum ist im neuen Palais geträumt und wenn ich den Brief erst morgen abschicke, so geschieht es nur, um Dir den Erfolg der ersten öffentlichen Vorstellung zu melden, die heute abend stattfindet. Es war wunderschön, und beson=

ders ist die Musik das Zauberhafteste, was man hören kann. Ich muß aber weiter ausholen. Vorige Woche tam die Leipziger Musik an, um dem Feste beizu= wohnen, Hiller, David, Gabe (ber nachstens in Rom mit einem Empfehlungsbrief vor Dir erscheinen wird) und ein allerliebster zwölfjähriger Ungar, Joachim, der ein so geschickter Violinspieler ist, daß ihn David nichts mehr zu lehren weiß, und ein so vernünftiger Junge, daß er allein auf der Eisenbahn herreist, allein im rheinischen hof wohnt und einem bas gang natur= lich vorkommt. Mit diesem lustigen Volk, wozu sich noch Edert gesellte (ber nachstens in Rom ohne Empfehlungsbrief vor Dir erscheinen wird), hatten wir, da die Aufführung um zwei Tage verschoben ward, ein paar sehr amusante Abende, namentlich einen bei Paul, wo alles, was geigen konnte, geigte (gog, wurde Ernstchen sagen), und alles, was spielen konnte, spielte, und uns leiber die kleinste Stimme zu bem kleinsten Liebe fehlte; wir waren lauter instrumentale Seelen. Um Sonnabend ging die große Auswanderung vor sich. Wir hatten noch ein Billett erobert und nahmen Antonie mit. Im Einsiedler, wo kein Zimmer zu haben mar, setten wir uns, sieben Mann Damen hoch, in Felirens Stube die Kopfe zurecht und begaben uns bann in die königlichen Hallen. Ich saß neben ber Tieck, die Dich herzlich grußen läßt und mir eine sehr angenehme Nachbarschaft war, und vor Ruglers Schwe= ster, die mich aus Glückfeligkeit den ganzen Abend form= lich maltratierte mit Druden und Kneifen. Du weißt, so etwas läßt man sich gern gefallen. Mich hat die Vorstellung übrigens sehr angegriffen, benn fast noch nie ist mir Mutter so gegenwärtig gewesen, ich meinte immer, ich mußte sie lachen horen, und auch Du hast mir gar zu sehr gefehlt. — Das einzige Storende im Außeren ber Darstellung waren die Kostume, die nach

Tieds eigensinnigem Beharren spanische bes 17. Jahrhunderts vorstellten, was störender war, als ich es selbst gebacht hatte. Dagegen waren die Rupel meist vor= trefflich, selbst Gern, ber zu aller Elfen Schrecken ben Zettel spielt, besser als ich erwartet hatte. Die Elfen, einige dreißig Kinder der Tanzschule, allerliebst; wenn sich zuerst mit bem reizenden Marsch das Theater mit ihnen füllt, ist es wirklich ein zauberhafter Moment. Das Schönste aber im ganzen Stud, bas einzige, mas mir beim Lesen niemals einen so ergreifenden Ein= brud gemacht hatte, ist die lette Szene, nachdem der Hof sich mit bem prachtigen Hochzeitsmarsch entfernt ·hat, der nun immer leiser und ferner wird und plots= lich in das Thema der Duverture fällt, während zu= gleich Pud und die Elfen wieder ben leeren Raum betreten — ich sage Dir, bas ist zum Heulen schon. Die Zwischenakte sind mahre Meisterstüde, - und wurden in der größten Vollkommenheit ausgeführt. Nie habe ich ein Orchester so pianissimo spielen hören. Die brei mittleren Afte sind nur durch Musik getrennt; ber Vorhang fällt nicht, nach bem zweiten kommt ein wunderschönes Stud, das Suchen Hermias nach Ly= sander ausdruckend, und dann plotlich ins tolle Bur= leske umschlagend, mährend zugleich die Rüpel auf der Hohe im Walde erscheinen, durch lustige Gebärden ihr Wohlgefallen an der schönen Natur ausbruckend; das ist ein unwiderstehlich lächerlicher Moment. Alle Kin= der Berlins werden noch ihre Lust an dem Stud haben, benn Lowe und Esel sind herrliche Bestien. Der Esel sperrt das Maul auf und stedt die Zunge heraus, und wenn das allerliebste Bohnenblutchen mit einem roten Mütchen auf und das kleine Senffamenkind ihm den Ropf kragen, Walter! ich versichere Dich, das ist schön! Das Kostum des Lowen muß ich auch noch für Dich beschreiben: er trägt eine gelbgraue Flausjacke und

Hosen, eine Perude von Hobelspanen, die bis an die Erbe reicht, und anstatt bes Schweifs einen endlosen Strohwisch, ber unanståndig naturlich angebracht ist. Thisbe ist mir zu toll angezogen; sie trägt einen herab= hangenden Strumpf, den sie heraufzieht, als jemand vom Hofe bemerkt, Pyramus könne sich an ihrem Strumpfband aufhängen, und hat nichts Weibernes an sich, als ein brappiertes Handtuch. Der Trauer= marsch, der bei ihrem und Pyramus' Tode ertont, ist wirklich ein stupendes Motiv; ich habe bis zuletzt nicht recht baran glauben wollen; es ist eine zu kolossale Unverschämtheit, ihn vors Publikum zu bringen; so wie Felix zu praludieren pflegt, wenn man ihn nicht dazu bringen kann, ordentlich zu spielen. Ich bin sehr neugierig auf diesen Abend, es wird drei Tage hinter= einander gegeben, et pas plus de billet, que sur ma main.

Die erste Vorstellung war sehr Donnerstag. brillant, ging vortrefflich und ist hochlich goutiert wor= ben. Felir wurde mit Larm gerufen, kam aber nicht, sondern die Hagen entschuldigte ihn. Die Musikstücke wurden alle einzeln bemerkt und applaudiert, die Duver= ture ging wieder prachtig, wie alle Musik. Die Hagen spielt Pud, und so unangenehm mir ihr Sprechen zu= weilen ist, so fein und geistreich spielt sie manche Das Huschen über das Theater und hier und dort und überall sein, hat keine los wie sie. Daß das Theater voll von Bekannten war, versteht sich von selbst; wir hatten nicht vier zusammenhängende Billetts bekommen konnen, und so war ich mit Sebastian allein im Parkett, ringsum Steffens, Tante Levy, Frieds heims, oben auf bem Balkon zwei imposante Reihen Mendelssohns und Zubehör. Paul behauptet, als Mendelssohn gerufen worden ware, hatte er sich mit ber größten Freundlichkeit vorn auf bem Balkon ge=

zeigt, aber die Leute hätten gar nicht darauf geachtet. Nachher tranken wir bei Paul Tee und Champagner. heut und morgen dirigiert es Felix noch, morgen wer= ben wir wieder hingehen, Sonnabend reist er ab. Ift es nicht wieder ein merkwürdiges Glück (††† bavor) bieses merkwurdigen Menschen, daß sein erstes Jugend= werk, welches seinen Ruf gegründet und verbreitet hat, nun von neuem verherrlicht und in dieser Form ge= wiß durch ganz Deutschland gehen wird? rekapitulierten wir, wie der Sommernachtstraum zu allen Zeiten burch unser Haus gegangen, wie wir in verschiedenen Altern alle verschiedenen Rollen gelesen, von Bohnenblute bis zu Hermia und Helena, "und wie wir's nun zulett so herrlich weit gebracht." sind aber auch wirklich mit bem Sommernachtstraum vollkommen verwachsen und namentlich Felix hat sich ganz benselben eigen gemacht; allen Charafteren ift er gefolgt, alle hat er gleichsam nachgeschaffen, die Shakespeare in seiner Unerschöpflichkeit hervorgebracht. Von dem prachtvollen, mahrhaft festlichen Hochzeits= marsch bis zu ber kläglichen Musik bei Thisbes Tode, bie wunderschönen Elfengesange, Tanze und Zwischen= akte, alles, Menschen, Geister, wie Rupel, hat er voll= kommen auf gleicher Linie mit Shakespeare in seiner Kunft hingestellt. — Es wird aber Zeit sein, ben Sommernachtstraum endlich zu verlassen, "und nun sich also Brief hinwegbegeben tut." — Wand war Mondschein hatte in Potsbam auch wunderschön. einen leibhaftigen hund bei sich, ber fuhr aber auf ben Lowen zu und biß ihn, so daß er gestern mit einem ausgestopften unter bem Arm erschien. ängstigt sich bei seiner Rede und weint zulett, und bas macht eine wunderschöne Wirkung. diesem Lied und Wendung sind wir wieder bei Hafisen." Du wirst Gott banken, daß ber Bogen voll ist. Daß

Mutter das nicht erlebt hat! Das ist mein ewiger Sedanke. Ich sage nicht, daß Du es nicht hörst, denn Dich kann ich nicht bedauern für irgend etwas, das Du hier versäumst; und außerdem wird der Sommer=nachtstraum wohl hier eingebürgert sein, wenn Du zurücksommst. Nun wird es Zeit, daß ich anfange aufzuhören, Du weißt, das geht bei mir nicht so gesichwind. — Ach! Du wirst gewiß so italienisch sprechen, wenn Du zurücksommst, daß ich mich künftig genieren werde Allegro ma non troppo zu sagen. — Das hat Dir auch noch gesehlt. —"

Felix an Rebeda.

Leipzig, 29. Oftober.

"— — Von morgens fruh bis abends spåt habe ich am Schreibtisch gesessen und Partitur geschrieben, daß mir der Kopf brannte, und so habe ich einige Sonnabende muffen vergehen lassen, ohne meinen Posttag punktlich zu halten. Mein voriger Aufenthalt in Berlin war mir auch eine anstrengende Zeit, ich hatte elf große Proben und vier Aufführungen in vierzehn Tagen, bekam babei zulett ein bisichen Heimweh und habe seit meiner Rudtehr vor acht Tagen nichts getan, als mich bavon erholt; und nun kann ber Mensch wieder korrespondieren. hiermit meine ich diesen Brief nicht, der zählt unter dem mir verhaßten Titel Korrespondenz nicht mit, sondern die vorhergehenden und nachfolgenden. Zu erzählen weiß ich eigentlich nichts, als von Hoboen und Trompeten, und die nehmen sich in der Erzählung am wenigsten aus. Zwolf Num= mern hat ber Sommernachtstraum, und die Trauer= musik bei Thisbes Tobe ist ganz in der Art, wie meine Praludien, über die Du sonst so lachen konntest, vor= getragen von einer Rlarinette, einem Fagott und einer Pauke, aber wie gesagt, es nimmt sich schlecht erzählt

Ob ich es Dir in Rheinbayern nachsten Som= mer werbe vorspielen konnen? Ziemlich zugleich mit biesen Zeilen wird Edert in Rom eintreffen, von bem laß Dir nur alles Mögliche über uns und auch über ben Sommernachtstraum erzählen, er kann's gewiß besser als die Zeitungen. Ich versichere Dich, daß ich in jeder Probe und jeder Aufführung Deine Abwesen= heit noch ganz extra ein paarmal regrettiert habe. Es ware so recht mas fur Deinen Schnabel gewesen und Du wurdest Dich von herzen über bas Gelungene mit= gefreut und über das Verfehlte mitgeärgert haben. Lustig ist es aber, daß die Berliner sich so unglaublich wundern und entzücken über unser altes, liebes Lieblingsstud von William; gestern war es in Berlin seit den letten zehn Tagen zum siebenten Male und morgens nirgend ein Plat mehr zu bekommen, wie mir Paul schreibt.

Neulich saßen plotlich in unserer blauen Stube Gustav Magnus mit seiner Frau und seinem Bruder Eduard und Madame Turrschmiedt, und wie Du das kennst, wenn man sich in Berlin entweder gar nicht ober alle Jubeljahre einmal sieht, so begriffen wir alle nicht, wie wir es einen Tag lang ohne einander aushalten könnten; sie gaben hier von ihrem Dresbener Aufenthalt einen Tag zu und wir amusierten uns sehr gut miteinander. Heut war Schubring aus Dessau ba, ber kommt zum Essen wieder, ich mache aber Feierabend und schreibe erst Dir und dann spiele ich Billard im Café. Gestern habe ich dem Markeur vier Partien abgenommen (er mir freilich fünf). mochte gern wissen, ob dieser Brief bas Postgeld nach Rom wert ist. Sage es mir boch umgehend, ich richte mich später danach ein. Der ganze Brief sollte überhaupt erhaben sein, er wandert nach Rom. ist doch immer aus Leipzig, und das Datum kann

nicht fehlen, und mein Name auch nicht, und ich esse jett täglich Lerchen mit Apfelmuß, spiele wie gesagt Billard im Café und schnappe die himmlische warme Sommerluft, die seit einigen Tagen die ganze Welt belebt, indem ich den ganzen Tag spazieren laufe. Freilich broccoli, passeggiata, café greco! — Cette délicieuse Rome, sagte Berlioz. Der schreibt jett Artifel über seine deutsche Reise im Journal des Débats, über die ist die musikalische Klatschwelt außer sich. Alles läßt er darin abbruden; mich wundert nur, daß er Christel und Jette\*) bis jest unerwähnt gelassen Aber Cécile ist selig barüber, David brachte ihr das franzbsische Journal neulich mit, und wie sie meinen franzosischen Brief mit all seinen franzdsischen Fehlern darin abgedruckt fand, wußte sie sich nicht zu lassen vor Lachen. Die ist auch unberechenbar, wie Du immer von Vater behauptet hast. Aber sehr wohl und blubend und munter ist sie, gottlob! jest, und trägt wieder ihre Loden und alle Menschen freuen sich, wenn sie sie ansehen. Der himmel erhalte sie und die vier Kinder gerade so; sie haben uns noch keinen trüben Augenblick gemacht. Das heißt, heute habe ich Paul geprügelt, aber es ging gar nicht anders. Er hatte Jette geprügelt und wollte sie durchaus nicht um Verzeihung bitten, trot Céciles Vorstellungen; da mußte ich mich leiber ins Mittel "schlagen". wir haben keine rancune gegeneinander behalten und ich konnte es ihm nicht ersparen. Bist Du in Italien nicht auch der Meinung? Heut abend haben wir einige Leute, da hat Cécile von mir verlangt, ich sollte ihr etwas anderes angeben, was man zu Bouillon herumreichen lassen kann, als kleine Pasteten. habe ben ganzen Morgen brüber nachgebacht und nichts herausgebracht; sinne Du doch einmal in einem

<sup>\*)</sup> Die Dienstboten bei Felix.

Orangenwäldchen barüber nach. Ich glaube, nun habe ich Dir nonsens genug hingeschrieben. Geht es Dir ganz gut? Ift Dirichlet italienisiert? Zeichnet Walter Buzulernen Singt er? Was macht Ernst? braucht Mine nichts in Italien, aber vergißt sie auch die braunen Saucen nicht? — Unsere hanne hat ihren Schneider långst geheiratet und lebt gludlich und in Frieden mit ihm. Zuweilen kommt sie nachmittags zu uns und ist sich wieder einmal recht satt. Du die beiben Weisen in der Schule von Athen an= siehst und wenn Dir Landsberg mit seinem Orden be= gegnet, so bent an mich. Du kannst Dir überhaupt bazu eine jede Gelegenheit vom Zaun brechen. Jakoby bestelle, sobald er die blaue Grotte differen= ziert, werbe ich die Marmorfelsen von Carrara in Musik seßen; eber kann er mir es nicht zumuten. wird heute nichts Vernünftiges. Lebe wohl."

Aus einem Brief von Rebeda an Fanny.

Florenz, den 21. Oktober 1843. – — — Es bedurfte auch dieser guten Nachricht,

"——— Es bedurfte auch dieser guten Nachricht, um den Anfang Deines Briefes mit Sebastians Ellsbogenausfallen zu kompensieren. Der arme Kerl! er muß auch alles durchmachen. Schafskopf, nimm Dich kunftig besser in acht! wozu hast Du denn Deine Seiltänzerbeine und die berühmte Pulcinellnatur, wenn Du immerfort solche dumme Streiche machst? Aber es ist immer besser, durchs Reisig zu fallen, als durchs Eramen, und somit gratuliere ich zur Versetzung, wenn ich auch überzeugt din, daß eigentlich Deine Lehrer hätten versetz werden müssen und Deine Mutter dazu.

Heut früh habe ich vom Vetturin die Caparra ershalten, um über Perugia und Foligno Mittwoch den 25. nach Rom abzufahren. Ich muß vieles ungesehen lassen, was ich mir für die letzten Tage verspart hatte.

Die Kirchen schenk' ich; eine habe ich gesehen, mit Fresken, wie Albrecht Dürer sagt, ehe die Italiener die Malerei erfunden hatten, und einer ungeheuren Madonna von Cimabue; das hat mich hier sehr interessiert zu sehen, wie die Kunst anfängt, aber nun habe ich an einer genug.

Das nächstemal schreibe ich an Albertine einen Brief mit lauter Mißgeburten, besonders ein Mann= chen in Pavia werbe ich nie vergessen, bas war nicht größer wie Ernst, hatte einen ungeheuren Ropf mit einem sehr vergnügten Kretingesicht und lief mit einer ganz kleinen Violine neben bem Wagen her und kratte gottesjämmerlich. Und dann einen in Mailand, der ohne Beine auf einem Leber herumhupfte, wie ein Frosch. Neulich Sonntag auf bem Wege nach Poggio Cajano hatten wir noch ein herzerhebendes Schau= spiel; da saßen vor allen Häusern Frauen und Mäd= chen, ben ganzen Weg entlang zu beiben Seiten und ließen sich kammen, aber so recht con amore, für die ganze vergangene und zukunftige Woche mit. lich im letten Ort, wo die Toilette beendet war, sahen sie gut genug aus und bort waren Trauben und Vino Santo, die schmeden mir noch heut.

Rebeda an Fanny.

Castiglione, ein Jurnest im Apennin.

Den Tag nach meinem letten Brief muffelte sich bas Wetter etwas heraus, da machten wir uns gleich nach dem Frühstück auf, in einige Kirchen, S. Lorenzo mit der Kapelle der Medicis von Buonaroti, wo ich mich schrecklich ärgern mußte über die Tanzmusik, mit der sie den lieben Gott regalierten, S. Marco, Bapztisterio und zuletzt den Dom, um den wir lange Zeit ringsherum gingen und die Kuppel und den Glockenzturm in der reinen blauen Luft gar nicht genug sehen

konnten, flanierten unter ben Arkaben ber Uffizien, am Lungarno herum, blieben auf allen Bruden fteben, bis Mittagszeit herangekommen war und gingen nach= mittag noch nach Boboli, usw. Wir sind entsetz= lich kunstverständig und mussen auch alles zur Kunst= geschichte Wichtige kennen lernen; jeder hat seinen Maler, ben er wieder erkennt; Dirichlet hat sich Peru= gino angeschafft und ich glaube bloß des Namens wegen haben wir den Vetturin aus Perugia genommen, Jakoby reist auf Verkündigungen, womit er sehr ge= nedt wird, und ich laufe dem alten Fiesole nach; Bor= chardt findet alles schon, außer Cimabue, vor dem triegen wir alle noch einen Schred; mahrscheinlich wer= ben wir nachstens auch für bie ungeheuren großen Zehen der Dreieinigkeit schwärmen; hier ist das Land ber Wunder und Bekehrungen, wir haben auf ber Akademie schon angefangen, einzulenken. Mittwoch um halb funf wollte ich eben aufstehen, da kam zu guter Lett ein kleines Erdbeben, auch das erste, was ich erlebt; unser Bett bebte, das Licht ging beinabe aus, es ist eine ganz kuriose Empfindung. Trot bem bosen Omen fuhren wir ab, bei Santa Croce und ben schönen Hügeln von Florenz im glühendsten Morgen= rot vorbei und verließen es alle ungern. Es ist un= glaublich, wie man sich an Häuser und Bäume und Bilber und Umgebungen überhaupt gewöhnt; von Menschen haben wir doch niemand bort zurückgelassen, die Mathematik kommt in einigen Tagen nach. mit was man alles Freundschaft schließt! Die Keller= sche Reisekarte nach ber Schweiz einzupaden, war mir ganz schmerzlich und nun wieder der ausgediente guida ein Abschied! —

Nach dieser Reflexion fahre ich fort, nämlich nach Incisa, im schönsten Wetter. Da futterten wir, ich wollte schon anfangen, Dir zu schreiben, aber "die

Lage von des olle Loch" ist so schon, daß wir lieber spazieren gingen, bis das pranzo fertig war. bitte ich einmal für allemal um Entschuldigung wegen aller italienischen Worter und Rebensarten, sie sind nicht affektiert; Ihr wißt ja selbst, wie leicht man sich Sprache und Ausdrude ber Umgebungen ber letten acht Tage angewöhnt; und Italienisch ist so schrecklich bequem, und dabei manchmal so sturill und so judisch. Poverino ist boch entschieden nebbich. A propos von Juden, in Incisa haben wir in derselben Stube uns die Hande gewaschen, wo Pius VII. auf der Durch= reise nach Frankreich sich bie Füße kussen ließ. ganze Tagereise war sehr schon, immer im Gebirge, sempre salita und auf der Hohe viele deutsche Eichen. Wir übernachteten in einem einsamen hause oben im Gebirge, da ärgerte ich mich wieder einen Teeloffel voll, benn eine Post weiter liegt Arezzo mit einem Bischof, aber es war dem Vetturin zu dunkel. dessen er ist ein Galantuomo, und das Wirtshaus war viel besser wie das in Treuenbriezen. heut fruh fuhren wir in Regen, Sturm und Gewitter fort. (Es wird angespannt, morgen mehr).

Perugia, den 27. Fehlte nur schön Wetter, und es wäre heut einer der allerinteressantesten Reisetage, leider aber regnet es unablässig und ist so kalt, daß der Berliner November noch was lernen könnte. Sestern nachmittag klärte es sich noch einmal auf und wir hatten am Trasimenischen See einige schöne Lichteffekte, die zur apenninischen Landschaft sehr notwendig sind. Wir blieben die Nacht in Passignano, hart am See, mir wurde ganz schweizerisch zumut bei dem Rauschen des Sees und den frischen Fischen. Es war ein schöner, lauer Abend, aus einer weißen Wolke wetterleuchtete es immer, der himmel klar und voller Sterne und der Mond im ersten Viertel. Heut

um sieben fuhren wir aus, mit Ochsenvorspann, eine Strede ben See entlang, bann ins Gebirg; eine wilbe romantische Gegend mit vielen Ruinen von Türmen und alten Schlossern; ber Betturin erklarte mir, zu Hannibals Zeiten hatten in ben alten Turmen bie Kanonen gestanden. Um Mittag kamen wir hier an, gingen im Regen herum und besahen Kirchen und Bilber, leider im Dunkeln. Im Cambio sind an der Dede bes Saales die Planeten von Raphael, aber etwas geschmactvoller arrangiert als Eure in der Schlaf= stube, inmitten der zierlichsten Arabesten\*). Über dem Saal ist eine kleine Kapelle, ganz von Peruginos Schülern gemalt, Holzschnitzereien nach Raphaels und Peruginos Zeichnungen und alles so klein und nett und geschmadvoll. Es ist ein Jammer, daß es immer= fort regnet; Perugia ist so ein alter prachtiger Rauch= fang, so recht, um in alle Winkel brin herum zu kriechen und liegt so ganz originell hoch auf einem Bergruden, von wo aus die ganze Geographie zu übersehen ist. Dirichlet ruhte nicht, bis wir auf einen ber hochsten Punkte kletterten und unter Regenschirmen die vista godeten, die wirklich bei hellem Wetter stupend sein muß. Eine ganz reizende Madonna von Raphael, auch so was zum Verlieben, ist hier in einem Privat= hause. Ich übergebe manche Kirchen und Schmoker, unter andern die Kathedrale, und komme um fünf Uhr fehr mube, naß und hungrig an, und wir lassen uns das Mittagbrot nicht wenig schmeden. Und auch dieses Plasierausstehen ist mir ganz gut bekommen. Wirtshaus hier ist wieder ein alter Palast, unsere Zim= mer ungefähr so, wie Walter Scott bie ber Gräfin Umn beschreibt; etwas sehr Hübsches, mir ganz Neues und Empfehlenswertes zum Nachahmen sind Fensterlaben

<sup>\*)</sup> Fanny hatte diese Stiche alle übereinander in einen Rahmen bringen lassen, womit sie unendlich geneckt wurde.

und Turen mit lauter kleinen Landschaften in Dl. Unser Schlafzimmer ist mit rot und weiß bamastenem Atlas tapeziert, bito Betthimmel, bito Stuhle, Mosaik= marmortische und Spiegel mit ungeheuern Bronze= rahmen usw. usw. und gar kein aber dabei, alles ist frisch und wohlerhalten, ber Salon al fresco, sie sagen von Caracci, jedenfalls schon; die Kinder und Mine schlafen in rotem Damast. Für diese Herrlichkeiten wollten sie zwanzig Paul, ich bot zehn, wir vereinigten uns auf swolf. Si parla, si fa conoscenza. waren wir zum Schlafengehen. Ach! es pladdert immer, ich fürchte mich sehr, wir mussen morgen Assisi bran geben, Mine hat mir heut verraten, baß sie in Florenz mit Ernst mehrere Male statt spazieren zu gehn, auf den Uffizien war, das hatt' ich eigentlich jemand anders mehr gegonnt.

Terni, den 29.

hier erwartest Du einen großen Wasserfall, ber kommt aber erst morgen fruh. Das Terni hab' ich gar nicht so bestellt, ich bachte, es ware auch so ein verfallenes Nest, wie die meisten auf diesem Wege, Ein heiteres, freundliches Städtchen, aber nein! wunderschön gelegen in einem weiten, fruchtbaren, bebauten Tale von ber romantischsten Bergkette ein= geschlossen; wir haben eben bem Cameriere versprochen, im Frühjahr auf Grasung wieder zu kommen. haben wir das nicht schon versprochen! Gestern kam ich nicht zum Schreiben, wir haben namlich Assis nicht laufen lassen, sondern haben uns selbst mube brin ge= laufen, eine wundervolle alte Kirche gesehn, über und über bemalt mit ben wunderlichsten Dingen. ganze Affisi liegt, furchtbar katholisch, auf einem Felsen, alle Häuser und Tore bemalt, in einer allerliebsten Kapelle saß eine Schusterbube. Goethe hat mir die

Muhe bes Beschreibens abgenommen, über ben Di= nerventempel soll er viel gesprochen haben, es ist mir nicht gegenwärtig. Mich hat am meisten bran ber Vorplat mit ben zu beiben Seiten herunterführenben Treppen aus Antigone gerührt, obgleich sie nicht antichissime, sondern erneuert sind. An einer ehemaligen Schule steben auch noch sechs reizende antite Saulchen, Von dort aus weht romische Luft, früher Tempel. überall Reste von Amphitheatern, Bogen, Wasser= leitungen, Kirchen über ehemaligen Tempeln, an ben Bauernhäusern Fragmente zertrummerter herrlichkei= ten; ich finde es hochst erstaunlich, daß wir nun so nahe an Rom sind und Mittwoch bei Papstens essen historisch habe ich nicht viel zu berichten, werben. wir fuhren gestern nach Sonnenaufgang von Perugia fort, bedauerten sehr, nicht langer bort gewesen zu sein, kamen zuerst nach Maria begli Angeli. Ernstchen sagt, das ist eine neumodische Kirche, wollen wir da auch hinein? und hatte recht; ein wundertätiges Bild des "Overbekke" war nicht der Mühe wert. im herrlichsten frischen herbstwetter mit Ochsen di rinforzo ben Schnedenweg um ben Berg herum nach Assisi hinauf, unter immerwährendem Glodengelaut in allen Tonen. Ich kame gar nicht aus der Rührung heraus, mußte ich nicht bazwischen mich halbtot lachen, wenn einer mit ber Buchse für die Seelen im Fege= feuer bettelt, oder wenn die Bettler sich mit ihren Manteln, aus tausend Lumpen zusammengeflickt, drap= pieren, als ware es ein Purpurgewand. All bas ita= lienische Zeug ist so hundertmal abgebildet und ver= fehlt doch im Romischen und Ernsthaften nie seine Wir gingen bort in S. Francesco, zwei Wirkung. große Kirchen übereinander, von benen besonders die untere hochst geheimnisvoll und merkwurdig, uralt, buster. Da hörten wir die Messe; anfangs imponierte

mir ber Schall in dem ungeheuren Gewolbe sehr, nachher ärgerte ich mich über bas eintonige Ge= plarr; bann in eine kleine Rapelle Sta. Catherina, auch ganz gemalt, über der Tur zwei reizende Eng= Der Dom ist vor Erfindung ber Baukunst ge= Die anderen Kirchen ließen wir übrig und baut. gingen auf die Festung, um, wie Jakoby sagt, die Geographie zu sehen, über schlechte steinige Wege, durch tiefen Schmut, den gibt's benn in Assisi was das Herz begehrt, Papstens sollen nicht gedacht wer-Unser Vetturin sagt es auch, überhaupt sie sprechen sehr offen über ihre Regierung. Von Bologna missen sie gar nichts, außer baß Solbaten über Solbaten hingeschickt werben, in Foligno liegen noch Truppen bereit. Fuori werben Sie es wohl missen, sagt ber Cameriere. Dirichlet nimmt bei jedem Came= riere italienische Stunde, Walter macht recht gute Fort= schritte durch die Lektionen der verschiedenen Rutscher, mit benen er auf bem Bod sitt. Walter habe ich in Assisi hochst gludlich gemacht, indem ich ihm eine Ma= bonna auf Goldgrund auf Holz gemalt für fünf Paul kaufte. hatt' ich nicht das Bilderkaufen verschworen, aus Furcht, mich lächerlich zu machen, so hatt' ich mir da eine ganze Galerie für ein paar Studi gekauft. Von allen Taten war ich so mube, daß ich gestern abend in Foligno und heut mittag in Spoleto alle Aquadutte und Ruinen habe einen guten Mann sein lassen, und auf bem Sofa gelegen habe — in Foligno war nur keins — mahrend Dirichlet und Walter aus= heut fruh habe ich mich unter ber Zeit an einer Nichtantike erfreut, an einer wunderschönen, zwölfjährigen Romerin im Wirtshaus in Spoleto. Auch heut abend waren sie wunderhübsch auf der Promenade von Terni. Ich muß Dich da aber erst hinbringen, durch ein enges Felsental mit Eichenwald,

überall Fußwege in die verschiedenen Seitentäler, unten leider ein ausgetrocknetes Flußbett; ich werde immer durstig davon; die Bäume scheinen es nicht so zu empfinden, alles ist frisch und grün, nur so viel herbstlich gefärbt, um noch schöner zu sein. Morgen früh nach dem Wasserfall. Seit undenklichen Zeiten hat ein undenklicher Papst dem hiesigen Postmeister das Privilegium geschenkt, die Fremden dahin zu fahren; natürlich läßt der sich seine Kareten nicht wenig bezahlen.

Sette vene, ein einzelnes Haus in der Campagna, den 31. Oktober.

Du siehst, wir haben mehr Geduld, als Ihr, hier sisen wir vor der Ture Roms, und es ist erst 6 Uhr, eine halbe Stunde nach Ave Maria. Pauls Geburts= tag haben wir sehr brillant gefeiert, morgens bei ber Kaskabe von Terni, abends unter bem noch stehenden Bogen der Romerbrude über die Nera bei Narni. Seit fünf Tagen ist das Wetter so warm, daß selbst die Einwohner erstaunt sind. Noch ein paar Tage so in Rom, und Vollmond bazu, und Gesundheit, das kann brillant werben. Ich glaube, über bas gefürchtete co n'est que cela sind wir hinweg; diese Straße führt uns so pian piano ins alteste Altertum, und wir sind auf jeden alten Stein erpicht. Die Spazierfahrt nach bem Wasserfall war sehr gelungen, nur wird einem da die Freude durch Scharen von Bettlern verdorben, wie ich sie in ganz Italien noch nicht getroffen; und wir haben doch schon ein gut Ende Kirchenstaat burch= Was dabei hilft, ist, daß man nicht so viel messen. Mitleid mit ihnen zu haben braucht, als bei uns, wo ein abgewiesener Bettler uns den ganzen Tag verdirbt. Sie frieren nicht und brauchten nicht zu hungern,

wenn sie nur halbwegs die Hande aufhoben; die Erde wünscht nur bearbeitet zu werden, um mehr als alle Einwohner zu ernahren. Es ift ein Jammer, anzusehn, wenn man einmal von den Ruinen wegsieht, welche Streden bes schönsten Landes hier wust liegen, und wie viel kräftige, arbeitsfähige Menschen noch wüster darauf herumliegen und von den Trümmern ihrer Vorfahren leben. Heut in Civita Castellana haben wir die Nachkommen ber alten romischen Solbaten in Pantoffeln herumlaufen seben, wir machten unsern Mittagsspaziergang nach ber Festung, ber Komman= bant war sehr artig, pfludte mir Blumen aus seinem Garten und zeigte uns ganz freundlich ben Turm, in welchem über hundert politische Gefangene, viele lebenslånglich, siten. Mir wurde ganz übel. Indessen ich kann's nicht andern, und wir muffen uns baran halten, was die Alten getan und was der liebe Gott noch täglich für dies Wunderland tut. Unser gestriger Cicerone sagte uns: Curio Dentato, papa antico, habe ben Wasserfall geleitet. Das ist übrigens auch nicht wenig pikant, daß dieser Wasserfall, einer der aller= schönsten, von Menschenhanden fabriziert ist. will ich noch ein bischen campagna im Mondschein goderen. Also morgen Roma! —

Rom, den 2. November.

Also auch wir! — Was Pferde und Wagen nicht alles möglich machen. Ich hab's die zuletzt nicht recht geglaubt, daß wir nach Rom kommen würden, die Dirichlet gestern um halb zwölf etwa den Vetturin fragte, was für ein Tor da vor uns läge, und der antwortete: non è porta, è ponte Molle. Da wurde uns doch etwas sonderbar. Auch schon vorher, als ich die Engelsburg schon in der Ferne erkannte, als die Stadt mit den vielen Kuppeln vor uns lag und wir gelehrt

stritten, welche, ber Lage nach, St. Peter sein mußte, und bann zulett ber mahre St. Peter hinterm Berge vorkam und ben Streit entschied. Den ersten mittags am Tage Allerheiligen zogen wir ein, passierten am Tore die Revue über die geputte Welt, die aus Santa Maria del Popolo herauskam, drei Paul vertraten die Stelle bes Lascia passare, ben wir uns in Klorenz nicht hatten geben lassen, und so fuhren wir nach bem franzosischen Hotel Santa Maria sopra Minerva, wo wir sehr schon logiert sind, etwas Schmut mit ein= begriffen, Cornelius wohnt auch hier, neben uns an. Die erste Stunde in der Weltstadt verging wie immer bei ber Ankunft, wir wuschen uns, zogen uns rein an, was uns sehr not tat, fruhstudten, was uns auch sehr not tat, bann ruhte ich auf meinen Lorbeern (hått's wortlich tun konnen, ba ich einen Strauß Lorbeern von Terni bei mir hatte), und Dirichlet und Walter. gingen zu Kaselowsky, kamen bald mit ihm und Horkel wieder, und wir gingen alle nach Wohnungen, en passant ins Pantheon, holten uns ein bischen Ab= auf den Monte Pincio, an Casa Bartholdy vorbei, bis nach der franzosischen Atademie, sahen durch die immergrunen Eichen burch, nahmen uns auf dem spanischen Plat einen Fiaker und fuhren nach Haus essen. Abends kamen Moser, Kaselowsky, Horkel und ber alte Geheimrat Link zu uns, und ber erste Tag in Rom verging sehr angenehm. Um neun ging Dirichlet noch mit Horkel im Mondschein durchs alte Rom und kam ganz begeistert zurud; ich ging nicht, sonbern fiel ins Bett und in ben Schlaf. heut fruh zogen wir wieder mit Kaselowsky nach Wohnungen herum, sehr gern hatten wir ben britten Stod ber Cafa Bartholby genommen, wollten bis sechszig scudi monatlich geben, bamit Ihr nicht glaubt, unser Geiz verhindere uns, aber da ist wieder das alte Unglud wie bei den meisten

Wohnungen, sie wollen nur auf sechs Monate vermieten und so lange wollen wir uns doch nicht binden, sonst geht Venedig verloren. Aber eine Aussicht ist da oben! — Ehe wir nicht wohnen, kann ich keine alten Steine oder Menschen, Zwerge oder Riesen sehn.

Den 4. Gott sei gelobt und gedankt und getrommelt und gepfiffen, wir haben gemietet, Via Capo le case, 45, drei Treppen. Aber sehr sonnig, gute Luft, Balkonsfenster am Salotto und ein sicheres, für hier recht beshagliches Haus. Sei wohl und froh mit allen Deinen, vorläufig in diesem Jahr, hoffentlich braucht im nächsten mein Glückwunsch nicht so weit zu reisen. Ich habe noch immer mezzogiorno im Kopf, was bei den römisschen Vermietern einen sehr ausgedehnten Begriff hat, unsere Wohnung ist aber wirklich mezzogiorno."

## Fanny an Rebecta.

Berlin, 31. Oftober 43.

"Also willkommen in Rom, auf der Post an der Piazza Colonna, wo Du diesen Brief wahrscheinlich in Empfang nehmen wirst. Da ich sehe, daß Dein Gesdächtnis, welches über Gute und Böse scheint, auch unsere Reise sehr treulich bewahrt hat, so wird es Dir jett nicht an Gelegenheit fehlen, unserer zu gedenken. Laß Dir Rom wohl bekommen, daß es Dir gefallen wird, darüber habe ich nur geringe Zweisel; vor allen Dingen, grüß das Albaner Gebirge mit den weißen Häuserschen den dran, die wie Kinderspielzeug aussehn, und dem gelben Streisen, der Walter interessieren wird, weil Hannibal gesagt wird, da gestanden zu haben, und freue Dich sehr, wenn Du es unvermutet zu sehn beskommst, ach! und alles andere Schöne und Ernsthafte und Unvergeßliche sei Dir herzlich gegönnt. ——

Unsere öffentlichen Zustände schwanken noch immer hin und her. Jetzt schließt sich Hannover vorderhand

partiell bem Zollverein an, was man für sehr wichtig balt. Inmitten aller hindernisse geht boch ber Geift ber Nation unaufhaltsam vorwärts, das ist nicht zu Ach! was geht Euch ber Zollverein und ber Geist ber Nation an; Ihr geht auf bem Pincio spazieren und zählt jedes Fenster im Vatikan und laßt ben lieben Gott einen guten Mann sein. Ift nicht bie subliche insouciance erstaunlich anstedend? Christus hat wohl gewußt, wo er ben Leuten sagte, sie sollten so wenig sorgen wie die Lilien auf dem Felde und die jungen Raben; hier soll man das hubsch bleiben lassen, ohne zu verhungern. Wenn aber ber Berliner Prediger bas seiner Gemeinde tale quale ebenso befiehlt, so weiß man nicht, ob man diese Albernheit lächerlich ober årgerlich finden soll. Ich habe nämlich, um für Sebastian zu wählen, einige Prediger gehört; da ich aber jeden gehörten auch sogleich unbedingt verwarf, so tam ich am Ende zu bem Schluß, wenn ich sie alle horte, wurde ich ihn zu keinem schicken; und ba es mein Mann mir ganz überließ, so habe ich am Ende zu dem gegriffen, ber im Gymnasium unterrichtet, ber Prediger Enssen= hart, ein einfacher, freundlich ernsthafter Mann, ohne alle Salbung, ber mir ganz gut gefällt. Bei bem hat nun Sebastian zwei Stunden schon genommen. is, time was. — Und nach anderthalb Jahren habe ich auch vorgestern zum ersten Male wieder eine musi= kalische Morgensoiree gehabt, mit Felixens neuer Cellosonate, in der Gans einen großen Bod zu schießen nicht unterließ, meinem Stud aus Faust, Felirens Alt= solo mit Chor usw. Es hat mir eine große Überwindung gekostet, dies Hallo wieder anzufangen und zwar nur für ein paarmal, benn vor bem Dezember will ich wieder schließen, aber hensel wunschte es. - D Dirichlet! wie vermisse ich Borchardts Tenor! Von dieser hungersnot hat man keinen Begriff; die schönsten Brumm=

basse muß ich ungesungen lassen, von wegen Gleich= Drei kleine Piepvogelchen sind alles, was ich aufbringen kann "für einen Pfennig Brot zu dieser unbilligen Menge Sett!" — Ad vocem Shakespeare, von den Urteilen, die man über den Sommernachts= traum hort, wunscht' ich Dir auch von Zeit zu Zeit ein Probchen zu genießen. Wir haben uns noch gestern bei Steffens im Chor barüber verwundert, so viel Ausgaben von so viel Übersetzungen werden alle Jahre gebruckt und verkauft, - und wieviel Leute bas Stud nicht kennen, bas glaubst Du gar nicht. Dabei wird es in einem fort gegeben und ist nie ein Plat zu haben. Magnus horte neulich in einer Restauration lebhaft darüber streiten von einem Tisch voll eleganter junger Herren, ob Shakespeare ober Tied der Verfasser mare. Ich glaube, einer hat behauptet, Shakespeare hatte es ins Englische übersett. Feine Leute sind übrigens sehr emport über die gemeinen Handwerkspossen und den Eselskopf, und selbst die Autorität des Königs, der doch diesen Unsinn mit seinem Hermelinmantel dect, kann sie nicht hindern, ihren Unwillen laut zu äußern. Das war auch das erste, was Felix darüber hörte, als er nach der Vorstellung im neuen Palais beim König soupierte; ein gesternter, aber nicht gestirnter herr sagte ihm: "Wie schade, daß Sie Ihre wunderschone Musik an ein so dummes Stud verschwendet haben." Heut ist mein Mann nach Potsbam eingelaben, wo er sein Bild des Prinzen von Wales vorstellen wird; er hat zum Glud sehr schönes Wetter zu dieser umständs lichen Partie Ehre.

Fanny an Rebeda.

Berlin, den 15. November 43. Unser Haus ist jetzt ziemlich gefüllt, Pourtales ist mit seinem fürstlichen Haushalt eingezogen, neunzehn Per=

sonen: wie wurde sich Mutter über den Meldezettel amusiert haben; er war wirklich zum Studieren. Pflegetochter heißt Aminka, Zullich von Zuhlborn. Einer der Hausgenossen hat neulich ein sehr schones Quiproquo veranlaßt. Zu hensel kommt heinrich und sagt, es stande ein herr braußen, ber nicht Deutsch sprechen könnte und ben Herrn zu sehn verlangte; herein tritt ein eleganter junger Mann und sagt: "Monsieur, j'ai été chez M. le prévôt de l'église, et il m'a dit que vous voudriez bien me confesser". — Über dem Atelier wohnt nämlich der Hauspater (nicht Kater) der Gräfin. Ist das nicht das wahre friar Tuck? Wir haben ihn sehr gescholten, daß er nicht dem jungen herrn die Beichte abgenommen und, burch kein Ge= lubbe gebunden, uns seine Geheimnisse mitgeteilt hat; und gestern abend brachte er einen Toast im Geiste seiner neuen Wurde aus.

Schreibe boch, ob in Eurem Hause Capo le case ber hollandische Maler T. wohnt ober gewohnt hat; er ist baran kenntlich, daß er die Langeweile erfunden und ein Patent auf Lebenszeit barauf genommen hat; wenn es namlich bas haus ist, wie ich fast vermute, so kennen wir es und das ware doch sehr zwedmäßig. Uberhaupt schreibe alles, jeden Floh, der Dich an= springt, Lord und Pobel, zwei und mehrbeinig; ich kann Dir nicht oft genug wiederholen, wie uns alles interessiert. Vergiß nicht bas Bosco in der franzdsi= schen Akademie zu besuchen, den Garten eine Treppe hoch, überhaupt, laß Dir von Kaselowsky alle Schwär= mereien zeigen und schwarme zweite Stimme, man wird auch bessen in Rom fähig, wenn einem auch ein ganzer Mephistopheles im Nacken sitt. Meine zweite Morgensoiree ist so schlecht gegangen, daß, wenn die dritte und lette vor Weihnachten die Scharte nicht auswegt, ich mich sehr besinnen werde, ob ich jemals

wieder anfange. — Kocht Mine? — Wirtschaft führen in Rom habe ich erfunden. —"

Rebeda an Fanny.

Rom, den 10. November.

"- Die ersten Tage bieser Woche sind natur= lich mit häuslichen Einrichtungen vergangen, mit Lektionen vom Koch, Milchmann, Bader usw. In Florenz hatte unsere Wirtin für alles gesorgt. Einige wunder= schone Mondscheinspaziergange haben wir aber schon gemacht, nach bem Rolosseum und zurud übers Rapitol, und einen andern nach Monte Cavallo, ich denke, das schlägt genug ein, und begreife das ce n'est que cela nicht - allenfalls bei St. Peter, bessen ungeheure Größe man wirklich erft in Zahlen erfahren und zu Fuß burch= messen muß, um gehorig zu erstaunen. D Fanny, hier erwacht wieder der ganze Nicolai in mir und muß erst durch sehr viel Entzücken in den Schlaf ge= wiegt werden. Vorgestern war ich bei Veits\*) und hatte leinene Stiefel an, bie kamen gut zurud aus ber schonen Gasse. In Berlin ware mir's zwar schwerlich eingefallen, weiße Schuhe am 8. November anzuziehen. war auch früher besser als jest; unfehlbar ist der Durchgang bei Beits ein Ruckschritt gegen die Cloaca maxima, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ohne Spaß, muß einem nicht bas jetige Rom neben bem alten das herz emporen? Sage ja! Was werde ich gut königlich preußisch gesinnt sein, wenn ich lange bei Papstens bleibe! Ein Verdienst hat unser Konig unstreitig, das, Felix auf die Buhne gebracht zu haben. — Dirichlet liest ben ganzen Tag Boccaccio, ich, wenn ich zum Lesen komme, Goethe. Vor Dirichlets Italie= nisch hast Du viel mehr Grund, Dich zu fürchten, als

<sup>\*)</sup> Philipp Veit, der Sohn von Dorothea Mendelssohn aus erster Che.

vor meinem; er treibt es mit derselben Hartnäckigkeit, wie alles, was er grade vorhat. Jakoby sagt, er zwingt die Lehrer mit der Heppeitsche, ihn was zu lehren, und jeder Vorübergehende ist ihm ein Lehrer.

Lebewohl, liebe Fanny, grüße Mann, Kind, Geschwister, bas ganze Haus, die Hühner und Caro, grüße alle Mendelssohns in der Jägerstraße, wenn sie auch Oppenheim oder Warschauer heißen und in der Behrenstraße wohnen."

Fanny an Rebeda.

Berlin, 24. November 1843.

Erfreue doch Dirichlet und Jacoby durch die Nach=
richt, warum die Studenten an Bochs heutigem Ge=
burtstage ihm kein Ständchen gebracht haben; sie
hatten diesmal einen Fackelzug damit verbinden, es
überhaupt besonders feierlich einrichten wollen, auch
bereits die hohe polizeiliche Erlaubnis eingeholt; da
ließ sich der Polizeipräsident die Liste der Teilnehmer
vorlegen und strich zehn Studenten aus, worauf die
übrigen natürlich zurücktraten und ihn nun diesen Abend
nur durch eine Deputation begrüßen und ihm den Her=
gang vortragen lassen werden.

Den Durchgang bei Beits haben wir auch kennen gelernt! Habt Ihr denn gleich hinaufgefunden? Ich bin kurz vor der Tür umgekehrt, mit der Überzeugung, höher könne kein Mensch wohnen und wir würden mit dem nächsten Schritt aufs Dach geraten. Ich weiß noch prächtig in Rom Bescheid, besser als in Berlin. Warum amüsiert es einen nur, in einem Brief aus Rom zu lesen ein papetto, via del Babuino, die bloßen Namen?

Neulich auf einer großen Geheimrats= und Pros fessoren=Soiree bei Pert war auch der neue konserva= tive Professor Huber, der mit vielem Ungluck debutiert hat, benn schon bei seiner britten Vorlesung war kein Mensch und die Universität hat in drei verschiedenen Eingaben gegen seine Berufung protestiert. Siehe Boch. Habe ich Dir denn schon erzählt, was für eine lächerliche Zeitung wir Boch zu Gefallen lesen, der ein unwiderstehliches Gelüste darnach hatte? Die Barmer und den Wuppertaler Lesekreis (Krähwinkel), der dazu gehört. Schon zwanzig Menschen haben mich gesfragt, wo Barmen liegt? worüber ich allerdings ebenso verwundert bin, wie über das Inkognito, worin der Sommernachtstraum bis jest gereist ist.

## Rebeda an Fanny.

Den 15. Dezember 43.

"Als ich Deinen Brief bekam, kehrten wir eben zurud aus einigen Ateliers, ungelesen stedte ich ihn in die Tasche, wir pacten die Kinder auf, setzten uns in einen Fiaker, fuhren nach bem Lateran, vergaßen nicht ben wunderschönen Kreuzgang und gingen von da nach der berühmten Villa Wolchonsky, Henselschen Angebenkens, über die ich ganz Deiner Meinung bin und gehörig zweite Stimme schwärmte. klassischem Boben, wo die Buste des Alexanders steht, sette ich mich auf bas Postament mit Dirichlet, Raselowsky und die Kinder, die wie Kletten an ihm hängen, auf die kleine antike Bank baneben, und trug die vortragbaren Stellen aus Deinem Brief vor. geschmadt und bumm sind die Polizei-Schikanen! Ach Gott! Wer denkt hier an Freiheit! Ungeniertheit vertritt die Stelle! Wie weit die geht und worin die alles besteht, brauche ich wohl nicht auseinanderzuseten. Was braucht man auch weiter für Freiheit, wenn man die hat, unter blauem himmel spazieren zu gehen und sich von der warmen Sonne bescheinen zu lassen. — Ich hoffe, Du nimmst dies nicht für bare Münze. —

Abrigens bitte ich Hensel, nicht bose zu sein, daß wir Kaselowsky viel Zeit nehmen; ich glaube, es kann ihm jest nur dienlich sein, in dem schonen Wetter sich in ber Luft herumzutreiben, und ein Spaziergang in der Umgegend, oder ein Besuch mehr beim Violinspieler ober bei ben Tizianinnen kann auch einem Kunstler nie schaben. — Unser haus ist jett echt romisch montiert; brei Abbates, die uns besuchen; ber padrone des Hauses hat großen Respekt vor uns. Einen permesso zur Villa Ludovisi haben wir durch den jungern Bruder der Villa, den Principe Buoncompagni, der sich mit Mathematit beschäftigt, erhalten; bas arme jungste Sohnchen hat nur 70 000 Studi Revenuen, tam aber gestern mit einem Pad Bucher in ein Schnupftuch gewidelt, zu Fuß an. Die ganze Familie ist wegen Geiz berüchtigt. Landsbergs Soireen haben angefangen; Duverture aus der Zauberflote, von vier Damen, darunter Mme. Vanutelli; Sonate für zwei Pianos von Franc und Mme. Nerenz, Salve Regina von Pergolese, von Signora Sciabatta, die eine prachtige Altstimme hat. Ihr Bruder, ben ich Dich ofter habe nennen horen, entzudt jest Petersburg durch seine Schonheit und Stimme. Das Beste war, nachdem die meisten forts gegangen waren, die C-Moll-Sonate von Beethoven, von Frand und Edert; bas hatte boch einen anbern Bug, als vierundzwanzig Dilettanten."

Fanny an Rebecta.

Berlin, 5. Dezember 1843.

"Daß Jakoby angekommen, sagt die heutige Zeistung; Privatnachrichten sügen Steiner hinzu, ich bin also um Deine Fortschritte in der Mathematik nicht bange. Du wirst ebenso gerne wissen wollen, wie es bei uns hier zugeht; und da ist denn in dieser Woche so viel zus oder vorgegangen, daß ich es nächstens vers

gessen habe, wenn ich es nicht heut aufschreibe. Dreimal waren wir bei Paul mit Musik und Gesellschaft; Mittwoch war das erste Abonnementskonzert unter Kelirens Direktion\*) mit ber A-Dur-Symphonie, sehr schon, es ist zum Ersticken voll und man riskiert mit jedem Schritt einen Bekannten totzutreten; die ganze Anstalt ist sehr amusant. Donnerstag abend war großes Standchen, Wieprecht mit seinem Mannergesangverein und einem Militarchor; da sehr schlechtes Wetter war, hatte ich ben Gartensaal erleuchten lassen, das Ganze nahm sich sehr gut aus und Felix hatte auch bis zum letten Augenblick nichts erfahren, wenn ber Hafenfuß Woringen ben Mund hatte halten konnen; ber hatte es ihm aber schon am Vormittag gesteckt. Gestern lette Sonntagsmusik in diesem Jahr, die sehr gut ausfiel, die Deder sang zum erstenmal wieder und sehr schon, ich spielte das Es-Dur-Trio von Beethoven und mit Felix die Polonaise von Beethoven und die Zwischenafte zum Sommernachtstraum zum großen Jubel der Leute. Felix ist sehr guter Laune bis jett und sehr liebenswürdig; außer allem, was ich von Musik namhaft gemacht habe, hat er naturlich noch eine Masse von Konzerten, Proben, Theater und alles Mögliche geschluckt, morgen ist nun ber Sommer= nachtstraum, Mittwoch das zweite Konzert und so leben wir, so leben wir alle Tage. Für Woringens ist es mir sehr lieb, daß sie es gerade so treffen, auch schwimmt Ferdinand in Wonne und will gar nicht wieder nach Liegnit zurud. — Gestern waren wir alle zusammen auf einem kleinen Diner bei Bebern\*\*), wo einige Blaschen Champagner, ein sehr ungeschickter Bebienter

<sup>\*)</sup> Mendelssohn war mit seiner Familie am 11. November in Berlin eingetroffen.

<sup>\*\*)</sup> Der bekannte Veteran aus dem Freiheitskriege Gesneral von Webern.

(der mir einen wahren Respekt vor Heinrich eingeflößt hat) und die tolle Ausgelassenheit der Männer uns nicht aus dem Lachen kommen ließen."

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 11. Dezember 43\*).

"Vor Ablauf des heutigen Tages will ich mich doch mit Dir unterhalten, wie Du gewiß auch heut mit Deinen Gebanken wirft hier gewesen sein. Sehr erheitert und erfreut hat mich Dein lieber Brief, ben ich heut fruh erhielt. Dieses ganze Jahr murbe Mutter nur Freude gebracht haben, wenn sie es erlebt hatte, wie namentlich jett Felixens Umzug. Nun es gerade jahrig ist, haben wir uns neulich bei ihm im Saal versammelt, der freilich so verändert ist, daß man ihn kaum wieder erkennt. Felix ist unbeschreiblich liebens= wurdig, sehr guter Laune und so prachtig, wie Du weißt, daß er in seinen besten Tagen sein kann; ich bewundere ihn noch jeden Tag, denn ein so ruhiges Zusammenleben ist mir noch wieder neu, und sein Geist ist so vielseitig und in jeder Art so einzig und in= teressant, daß man es nun und nimmermehr gewohnt wird und immer von neuem darüber erstaunt. Auch glaube ich, daß er mit den Jahren immer liebens= würdiger werden wird, so wie A. gestern mir das Kompliment machte, ich sei erst im Alter liebens= wurdig geworden. Rechne ich nun dazu, daß ich neu= lich in einer Gesellschaft von einer Fremden für die Ministerin Savigny bin angesprochen worden, so fange ich an, unser Alter, o Dirichlet! sehr respektabel zu finden.

Den 12. Ich komme heut schon vom Kirchhof, wo ich unsere Gräber besucht und in bester Ordnung ge= funden habe. Alle Bäume wachsen und gedeihen, der

<sup>\*)</sup> Am 12. Dezember des Vorjahres starb die Mutter.

Tag ist wunderschön, wie voriges Jahr um diese Zeit, eine milde, frische, kräftige Luft, sehr gelinder Frost, alle Bäume bereift, der Gang war ordentlich erquidend."

Felix an Rebeda.

Berlin, 23. Dezember 1843.

"Heut ist der Vorabend zum Weihnachtsfest, den will ich bazu benuten, mit Dir zu plaubern, mein Schwesterlein. Eingekauft ist; angeordnet auch; die paar Bildchen, welche noch in ber Eile fertig werben sollen, konnen bei Licht nicht weiter gebracht werden, also ist Plauderzeit. War's doch wirkliche! Die Be= scherung wird bei uns sein; die Krone in der blauen Stube wird eben mit Lichtern bestedt, da soll morgen der Christbaum stehn. Das Doppelfenster ist jest am mittleren, dafür schenke ich morgen Cécile sechzehn Blumenstode, große und kleine, außerbem ein schwarzes Atlaskleid, einen hut, einige Kleinigkeiten und eine von meinen wohlbekannten, allzugrünen Landschaften, auf solchem gepreßten Kartonpapier; für Paul eine Landschaft vom Kunsthandler Sachse, die er sich be= sonders gewünscht hatte, für Fanny eine Tischbede zur blauen Stube, für Hensel einen ungeheuern Schin= ken mit Rotwein, für Sebastian eine Arbeitslampe, Mobelchen für die Kinder (sie hatten sich Mobel ge= wunscht) usw. Na, wie sich dies Verzeichnis in der Nähe von Ara Coeli ausnehmen mag, darauf bin ich auch neugierig. Um ersten Weihnachtsfeiertag habe ich fruh zum erstenmal Kirchenmusik mit Orchester, im Dom einen neuen Psalm von mir, bann "uns ist zum Heil" aus bem Messias, bann noch ein paar neue Kleinigkeiten von mir und einige Chorale mit Posaunen. Um Neujahrstag ist dieselbe Couleur in Grun, d. h. ein anderer neuer Psalm von mir, das Halleluja aus dem Messias und einige Chorale mit Posaunen.

Ich sage Dir ganz unter uns, baß ich bis jest wenig Vortreffliches von ber Sache erwarte, sag's aber nicht Wir leben sehr ruhig und still, mein horreur gegen vornehmen Umgang hat sich womdglich noch vermehrt, seit wir hier wohnen, und es ist ganz lustig, den absonderlichen Sprüngen zuzusehn, die ich mache, um ben Neten bes englischen Gesandten zu entgehn. Bu einem Diner hat er mich doch gefischt, aber zu keinem zweiten, das schwöre ich. Nun, und außer Erzellenzen und einigen Baronen, weißt Du ja selbst, wie wenig Leute ich kenne, die einen einladen und auch wieder besuchen mogen, und so bleiben wir zu Hause und in der Familie, und bas ist das beste. Von den Konzerten der Kapelle, deren drei schon vorüber sind, behauptet Rellstab, sie seien beinahe so gut, als die des Pariser Conservatoire=Orchesters; ich versichere Dir aber das Gegenteil; wenn sie nicht noch viel besser werben, so taugen sie sehr wenig. Jest stehe ich mit der Londoner philharmonischen Gesellschaft in Korre= spondenz, die mich als permanenten Konduktor en= gagieren wollte (schones Deutsch) für nachste Saison; ich habe die größte Lust, es anzunehmen, weil die Sache so verzweifelt (kunstlerisch) vornehm aussieht, aber ich weiß noch nicht, ob es möglich ist, namentlich wegen Cécile und ber Kinder, die nicht gut brei Monat in England zubringen können, von benen ich aber noch weniger gut brei Monat getrennt sein will. mußt Du aber auch ganz unter uns lassen, es ist noch ein großes Geheimnis, und der Morning Herald erfährt jedes Wort wieder, das Du in Rom im Schlafe sprichst. Also sprich gar keins bavon. Merkst Du nicht, baß ich diesem Briefe eine neue Form geben will, weil Du Dich über meine alte so mokierst? Herrlich ist's, daß Dir Italien so gut bekommt, dafür soll es und sollst Du gelobt sein. Wenn ich benke, baß jest die Pifferari

schnarren und wie es in Ara Coeli morgen aussieht, und wie manche Blumen in ber Villa Pamfili bluben mogen, und daß Du bas alles mit einem kleinen Spaziergang haben kannst — weiß Gott, ba gabe ich gleich die Waldteufel und den Weihnachtsmarkt in der Breiten Straße preis und ginge nach Rom, wenn es sein konnte. Ich kann Dir nur empfehlen, was mir Klingemann vor meiner ersten englischen Reise einschärfte: "Essen Sie sich noch einmal an Birnen und Klößen recht fatt, hier gibt's keine nicht!" So sage ich Dir auch, und verstehe unter Birnen und Klößen natürlich ben Vatikan und Tassos Eiche. Überhaupt S. Onofrio! Und morgen S. Maria Maggiore! Uberhaupt!! — Indem ich so überlege, daß vorgestern der kurzeste Tag war und daß ich vielleicht nach England gehe, und daß ich dort vielleicht außerorbentlich viel Gelb verdiene und außer= ordentliche Anstrengungen habe, und einer außerordentlichen Erfrischung bedürfen werde, mochte ich eigentlich ein bischen nach ber Schweiz, wenn bas Musikfest in Zweibruden am 1. August abgehalten ist. Da blieben so belikate sechs bis acht Wochen für die Schweiz! Um Ende trafen wir auf der Grimsel zu= sammen, oder auf den Diablerets, oder sonstwo, wo es hubsch ist. — Sind das Luftschlösser?"

Rebeda an Fanny.

(Mit einer Vignette des Weihnachtsbaumes von Kaselowsky.)

Rom, ben 27. Dezember.

Felicissima festa, Ihr Lieben alle! Und Dir befonders, liebe Fanny, herzlichen Dank für Deine prächtigen beiden Briefe, die mir das Fest erst recht froh gemacht haben. Mein Lorbeer hat viel von Eurer Lanne
geträumt, hier ist er und diese Seite soll ihn näher erläutern. Also ein Lorbeerbaum, der bis an die Decke

des Zimmers reicht, mit Rosen, ellenlangen Trauben, Apfelsinen und ben bekannten romischen Zuderfrüchten sehr reich geschmudt, um ben Fuß bes Topfes ein Kranz von Apfeln, Nüssen und Lorbeerblättern, rings= herum die Geschenke, eine Zeichnung von Ernstchen, die mir Kaselowsky gab, eine Vase von Giallo antico jum Aschenbecher für Dirichlet, baneben ein Scheiter= haufen von Zigarren, bessen Erbauung Kaselowsky und mir erstaunliches Kopfzerbrechen gekostet, er fiel immer wieder um. Der bekannte Bestatempel als Tintenfaß und bie bekannten brei Saulen in Bronze, ein Malkasten mit wirklichen und Zuderutensilien ge= füllt, ben wir Kaselowsky schenkten, bahinter ber Flo= rentiner Eber als Briefdruder, das ist die Hauptsumme ber prachtvollen Geschenke. Denke Dir bazu einige Schälchen aus rosso, giallo und allen möglichen antiken Farben, mit Streusand, Zuderwert und allen mog= lichen Narrenspossen, alles glanzend erleuchtet, benke Dir unsern hofstaat, wie Du ihn zu nennen beliebst, bestehend aus Jakoby, Steiner, Borchardt, Moser, Kaselowsky, Gener\*) und Julius Elsasser\*), da hast Du unsere Weihnachtsversammlung. Der Baum war wirklich ein Meisterstück. Nachher Schellfischsalat, Butterbrot mit Fleisch, Kuchen und Punsch; wie haben Hensels Verse uns gefehlt! Indessen habt Ihr in Prosa sehr hoch gelebt; ich habe eine Rede voller Empfindung gespeakt, und um die Art von Rührung zu vertreiben, die jeder beim Andenken an die Seinigen empfinden mußte, habe ich barauf einen Toast auf die zukunftigen Frauen ber anwesenden Junggesellen geset, wodurch die allegria bald hergestellt wurde. Vorgestern bekam ich noch nachträglich eine munber= schöne Sepiazeichnung von August Elsasser, den ich übri=

<sup>\*)</sup> Zwei Maler. Elsasser, der jungere Bruder des bestannten Landschafters.

gens noch gar nicht gesehen habe, der Armste muß noch immer das Zimmer hüten, und wir dürfen ihn auch nicht eher besuchen, dis sein Bild fertig ist, das er mit seinem Herzblut zu malen scheint.

Es ist nach allen Berichten wenig Hoffnung für ihn, Gott gebe ein Wunder; seit Kaselowskys Heilung ist alles möglich. — Gesehen haben wir in letter Zeit wenig, nur (pauvres hommes) die Villa Ludovisi; leider hatte uns der bis ins kleinste kleinliche Piombino nur für sechs Personen Permesso gegeben; acht haben wir aber doch mitgenommen. Mit ben Villen geht mir's, wie mit ben Walter Scottschen Romanen, Die lette ist immer die schönste; jede hat einen so besonderen Typus und zeigt Rom jedesmal von einer so ganz neuen Seite, man kann gar nicht genug erstaunen und bewundern. — Dirichlet hat mich eben wieder spazieren getrieben, es war wieder göttlich, keine Wolke am himmel und ich hatte mir schon am offenen Fenster bie Sonne auf ben Ruden scheinen lassen und bann habe ich mich herumgebreht und mir an dem eisernen Gitter die Sande und Fuße ganz durchgewarmt, bazu habe ich mir eine ganz eigene Attitube auskalkuliert.

Die Wirtschaft im Atelier, welches Kaselowsky, Moser und Gener zusammen haben, ist sehr lustig, aber auch sehr ordentlich, was hauptsächlich Kaselowskys Verdienst ist; er halt darauf, daß immer aufgeräumt wird, daß jeder seine Arbeiten zusammen aufstellt, daß Sonnabend reingemacht wird usw. Walter ist übersglücklich in dieser Gesellschaft und sie sind mit seinen Anlagen und Fortschritten zufrieden. Gehörte nur nicht gar zuviel dazu, ein Künstler zu sein, einer im wahren Sinne des Wortes, die Außenwerke sehen sich ganz hübsch an. Aber schrecklich ist es, wie gerade hier, im klassischen poetischen Kom, die Leute versphilistern. Nirgend findet man so verknöcherte Seelen,

wie gerade hier. Ich habe einige solche Menschen gestlissentlich hier vermieden; ich din hier gar so heiter, von morgens früh an, wenn ich vom Bett aus die Schornsteine so rosig beleuchtet sehe und möchte so gern diese Zeit ungestört heiter verleben. Vorige Woche führte Alerz Dirichlet und Jakoby zur Lady Somerville; da kamen sie beide ganz aufgeregt zurück, die berühmte blue stocking hatte nämlich gar nichts von Jakoby gewußt, nur von seinem Bruder\*), der ihr eine galvanisch vergoldete Medaille übersandt und von nichts als monsieur votre krère gesprochen, worzüber seine Eitelkeit sehr verletzt war; aus lauter Grimm war er aber rasend wißig und geistreich, wir kamen den ganzen Abend nicht aus dem Lachen. — Freitag früh trinken Dirichlet und Jakoby bei Papstens Kaffee."

Fanny an Rebeda.

Berlin, 26. Dezember 43.

- — Wir waren am Weihnachtsabend ziemlich still, ich glaube, wir waren eigentlich alle nicht recht vergnügt und es wollte nur keiner es ben andern merken lassen, Felix hat mich ben Nachmittag aber sehr amusiert, er komponierte, während ich mit Cécile aufbaute, in seinem Kabinett an der Dom-Musik, kam aber alle Augenblide heraus, half ordnen, spielte mit hunden und Pferben und lief bann wieder hinein, um seine Aktorde noch ernsthafter auszuprobieren, und das tat er wohl eine Stunde lang so. Für den nächsten Weihnachten, wenn wir mit Gottes Hilfe gesund bei= sammen sind, habe ich mir etwas andres ausgedacht: bann muffen wir einen Pidnid im Gartensaal haben; es ist gewöhnlich gelinde um die Zeit und der Garten= saal erwarmt sich ganz gut, wie ich neulich gesehn habe, wo Felix eine Probe drin hatte. Unser trubfeucht=

<sup>\*)</sup> Dem Erfinder ber Galvanoplastik.

gelindes Wetter dauert fort, es ist gewiß nicht übertrieben, wenn ich sage, daß wir in acht Wochen die Sonne nicht zweimal auch nur gesehn haben.

Willst Du wissen, was Madame D. ist? Herr D. ist ein sehr häßlicher Weinhändler aus Bordeaux und Mme. D. eine sehr hübsche Frau, angenehme Sängerin französischer Romanzen, mittelmäßiger italienischer Arien und eine vollendete Kokette, un peu dans le genre de Mme. W., aber noch hübscher und koketter, mit Unschuldsmienen; die verdreht hier den Vornehmen derart die Köpfe, daß es spaßhaft anzusehen ist. Der Mann bringt Weine an, während die Frau schmelzende Melodien vorträgt, mit obligater Begleitung von Augen, Busen und Händen zum Entzüden.

heut ist im Dom Probe vom achtundneunzigsten Pfalm, ben Felix für ben Neujahrstag komponiert hat. Jest geschehn Zeichen und Wunder, man kann wirklich sehn, daß des Konigs Bestreben, eine kirchliche Rich= tung zu schaffen, nicht ohne Segen bleibt, benn am heutigen Tage wird die Welt erleben, daß ich bei dem Domkufter einen Plat miete, wenn ich einen bekommen kann. Sonst hore ich niemals Felixens Aufführungen bort, benn an ben hohen Festen ist ber Dom so überfüllt, daß an keinen Platz zu denken ist; und im Gedränge stundenlang zu stehn, dazu bin ich im Glauben nicht ftark genug. Ich versichere Dich, Felix von seinen Verhandlungen und Verhaltnissen mit der Domgeistlichkeit, seiner innigen Freundschaft mit Graf Redern, ber gegenseitigen Zuneigung zwischen ihm und H. v. Witleben, und tausend solchen Ge= schichten erzählen zu hören, ist eine wahre Komodie; wir kommen oft gar nicht aus bem Lachen. Und wie er denn gar nicht zu berechnen ist, so hat er gestern in einer Soirée monstre bei bem englischen Gesandten dessen hochst kinderliche Symphonie dirigiert, mit

einem feinen, etwas satirischen Lächeln und ber besten Manier von der Welt, auch nachher gar nicht getobt, sondern nur gelacht, während ich mich so geärgert habe, als das dumme Zeug losging und er den Takt bazu schlug, daß ich bas Weinen näher hatte als bas Lachen. Ebenso neulich bei Massow in einer großen Abendgesellschaft, wo er Mme. D. "grace grace" be= gleitete, nebst einem langen italienischen Duett und noch mehrerem Quark, dann sein Trio spielte, während einige Offiziere mit sehr lautem Gespräch begleiteten, und boch ben andern Tag keinen von uns gebissen hat. Wie gesagt, es geschehen noch Wunder. — Unter= des ist die Probe im Dom schon vorüber, der Psalm ist sehr schon, fångt a capella mit einem tuchtigen Solo-Bierbaß an, bann kommen nach und nach bie Instrumente dazu, wie sie genannt werden, Harfe, Posaune, Trompete, bann bei bem Brausen bes Meeres das ganze Orchester, bas prächtig rauscht.

Ich muß Dir doch noch erzählen, daß neulich eine erstaunlich geplumpte Fete bei Devrients war. hatten zu einigen Szenen aus Blaubart eingelaben, Werber sollte ben Simon spielen, hatte aber ben Tag vorher ploglich nach Stettin abreisen muffen, und Devrient, der seine Rolle übernommen hatte, kam erst um zehn aus dem Theater zurud, Punkt acht Uhr war man eingeladen und war schon von dem stunden= langen Maulaffenfeilhaben ganz mube. Nun hatten sie eine Reihe ber allergraulichsten Szenen ausgewählt, ohne irgend eine Erheiterung bazwischen, und die wurden von Marie wirklich mit erstaunlichem Talent gespielt; die übrigen waren unbedeutend, bis auf Devrient, ber ben Simon, und Taubert, ber bie alte Here vortrefflich gab; ein Theater hatten sie gar nicht, nur einen Vorhang; und wie sich ber Aufwand von Tragig, Verzweiflungskostumen, aufgelöstem Haar,

Dhnmacht usw. auf ebener Erbe ausnahm, ben man recht eigentlich auf bem Schofe hatte, bas kannst Du Dir nicht recht vorstellen. Ich glaube seit Sonntag, daß sie Marie zum Theater bestimmen. Dazu war nun ein Geheimratspublikum aus bem Tiergarten von ber allerprosaischsten Art. Das Interessanteste ben ganzen Abend war ohne Zweifel A.'s Toilette: sie trug eine Paraphrase (Potpourri heißt es ja nicht mehr) von schwarzer Seibe, gelbem Katenpelz, offenen Armeln, mageren Armen, schwarzen Samtband-Armbandern, verrückter Coiffure, malerischem Ausschnitt und un= beschreiblicher Häßlichkeit, daß ich sie formlich studiert habe und die Augen nicht von ihr wenden konnte. Felix war über diese Soiree in einer Berserkerwut, die drei Tage gedauert hat; übrigens habe ich ihn, wie ich Dir schon schrieb, nie liebenswürdiger ge= sehen, als in diesem Winter, obgleich er schon hin und wieder Verdruß gehabt hat, aber er läßt es sich nicht mehr so über den Ropf machsen wie früher, und wenn es so bleibt, so konnen wir uns gar nicht gludlich genug schätzen, ihn hier zu haben. Er hat bis jett zweimal dffentlich gespielt, einmal in Moliques Konzert (mit dem die lette Zeit viel musiziert worden ist) die A-Moll= Sonate von Beethoven, und im Abonnements-Konzert sein G-Moll-Konzert, beibe Male mit für Berlin außer= ordentlichem Beifall. Die Leute fangen auch an zu be= greifen, daß die Symphonien boch jett anders gehen als früher, und mit ber Zeit werden sie sich schon bilden, Publikum und Orchester. Für ben Domchor hat Felix ben zweiten Psalm achtstimmig a capella komponiert; sehr schon, sehr gregorianisch und sixtinisch. Ich bin neugierig, was die Leute bazu sagen werden, wenn sie überhaupt hinhoren. Felix mochte lieber mit Orchester komponieren und hat einstweilen so viel durchgesett, daß nach den capella-Choren Chore von Handel gesungen

werben, sowie er in die Abonnements-Konzerte von Anfang an Solostude introduziert hat, in Erwartung bes Gesanges, ben er mit ber Zeit einzuschwärzen hofft. Er fangt seine Sachen sehr klug und behutsam an, und ich zweifle nicht, daß er alles erreichen wird, was er sich vorsett. Der moralische Einfluß eines be= beutenben Mannes ist boch auch so groß, baß er die größten Philister und Dicktopfe in etwas reformieren muß. — Also Delaroche ist in Rom und Schnetz will weg, und Ingres wurde bie Zeit lang! Wenn ich doch diese Menschen begreifen könnte! Ich bin von Natur nicht neibisch, habe auch nicht Grund dazu, benn ich fühle mich in meiner Haut und Lage sehr wohl, aber wenn es eine Stellung in ber Welt gibt, die mir beneibenswert schien, so war es die eines Direktors der französischen Akademie. Sage selbst, o Du Ro= merin, wenn man nur ben Palazzo Medici sieht, barin zu hausen, königlich bezahlt, umgeben von der Elite der Kunstjugend seiner Nation (das sollen sie boch wenigstens sein) mit Vorrechten und Freiheiten, wie sie nur ein Gesandter hat — ich fand nur eine schmerzliche Seite babei, eine solche Stellung nach sechs Jahren einem andern zu überlassen, und diese Leute konnen die Zeit nicht erwarten. Es geht ben franzosischen Runftlern zu gut, sie wissen sich vor Übermut nicht mehr zu lassen und werden noch enden, wie ber Fischer un sine Fru."

Rebeda an Fanny.

"— Wichtiges habe ich heut nicht zu berichten; ber Besuch bei Papstens war das einzige Epoches machende der letzten Tage. Dirichlet war sehr enchantirt von Papsten, er hat sich über eine halbe Stunde mit ihnen unterhalten über lauter mathes matische Gegenstände und Personen und viel besser Bescheid gewußt, als Lady Somerville; sie meinen,

er hatte sich prapariert. Es muß boch schön gewesen sein, Dirichlet auf den Knien den Pantoffel und Jakoby als Reger die hand kuffen zu fehn. — Den 5. Januar. For shame! Gestern abend hat's geschneit und alle Dacher sind weiß; bas ift zwar übertrieben, aber an manchen Stellen ist ber Schnee wirklich bis heut fruh liegen geblieben. Zu meiner großen Freude fand ich Deinen und Felixens Brief zu hause. Ihr klagt über leberne Gesellschaften! Kommt einmal hierher; hatten nur die Arbeiter hier Industrie, sie hatten Zeug genug, bie ganze Welt mit Schuhen und Stiefeln zu versehn. Beinah so lebern wie dieser Brief, der, glaub' ich, nie fertig werben wirb. Seit uns die Ralte auf unser einzig warmes Zimmer beschränkt, hab' ich burchaus keine Ruh zum Schreiben; bald sind's die Kinder, bald ein Mathematiker, bald gar ein Besuch für mich, ber mich stort. — Unter ben hiesigen Kunstlern ist bas Jahrhundert im Sturm geschieden und bas neue öffnet sich mit Mord; sie sind alle ganz rabiat über Catel, über Senff, über bie Pringeß, beren Bestellungen und Nichtbestellungen usw. Dieser Grimm erwedt ein wenig Teilnahme in mir, aber das ist klar, eine preußi= sche Atademie muß gestiftet werden; kein Volk irrt hier so zerstreut wie bie Schafe umber, als bie Preußen; ober wenigstens mußte ein hiesiger Gesandter Sinn und Verstand für Kunft haben und nicht solche Bode zugeben, wie sie die Prinzeß hier bei ihren kunstlerischen Be= strebungen haben schießen lassen. Dies ist romische Ich sollte übrigens denken, eine preußische Akademie in Rom mußte grade etwas für unsern Konig sein, bas wurde Spektakel in ber Welt machen, beinahe wie die Kirche in Jerusalem und wenn es recht verkehrt angefangen wirb — — warum muß man gleich berlinisch werben, wenn man an irgend eine, wenn auch ungeborene preußische Anstalt benkt? Man

sollte doch so viel auf Reisen gelernt haben, daß der= gleichen nirgend besser ist.

Morgen ist babylonische Sprachverwirrung in ber Propaganda; Dirichlet geht hin, ich werbe mahrschein= lich während ber Zeit einen berühmten italienischen Pre= biger horen. Bon ben Kirchenfeierlichkeiten zu Beih= nachten habe ich nichts gesehn; die Mitternachtsmesse war mir zu spat und die des andern Morgens zu fruh; ich war vom Weihnachtsaufbau so mube, daß ich den andern Morgen bis zehn geschlafen habe. Überhaupt ich muß aufrichtig gestehn, daß mich von allem Romischen nichts so wenig anzieht, als die Kirchenfeierlichkeiten und die Kirchen selbst; ich bin die bunten, eleganten Ein= richtungen, die bunten Fegen und alle diese religiose Roba schon ganz satt; ich habe nicht geglaubt, daß so viel protestantisches Element in mir ware. Ich will es mir auch konservieren und nicht in die protestantische Kirche gehn. Neulich habe ich mich mit einem Abbate über Luther gestritten, der Abbate war aber Kar= nidel. Das ware auch ein Gesichtspunkt, aus bem man dem Konig den Nuten einer Akademie begreiflich machen konnte, ben jungen Leuten einen Halt gegen die Proselytenmacherei zu geben. Die plopliche Be= kehrung eines Bildhauers, Hoffmann, macht viel Redens; der hat vor drei Wochen in der protestantischen Rirche das Abendmahl genommen und ist in diesen Tagen nicht nur katholisch geworden, sondern hat sich mit seiner schon långer katholischen Frau aufs neue trauen lassen; zur Feier war bei Overbeck Diner und bei Aalborn Melchisebeck Ebreo aus dem Boccaccio hat wahrhaftig recht, mit ber Gottlichkeit bes Christentums\*).

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die 2. Erzählung des ersten Tages im Dekameron. Der Held derselben heißt aber dort Abraham. Der Held der 3. heißt Melchisedeck. Diese lettere liegt dem Nathan dem Weisen zum Grunde.

Gestern war bei Landsberg die Kindersymphonie zu großem Erstaunen ber andern Nationen und Jubel ber Deutschen. Die Nerenz lachte neulich sehr, als ich fagte, wenn Edert und Frank ihre Lieber ohne Worte spielten, so fühlte ich mich ganz Tante, und bas ist seitdem Redensart geworden. Diese gute Felixsche Schule, die hier ist, macht uns Alten doch große Freude. Im Spiel hat sich Frank ganz nach Felix gebildet, er hatte auch gar nichts Besseres tun konnen. Quartett ist nicht zustande gekommen, aus Mangel an Cello; ein Italienercellochen schwingt sich hochstens bis zum C-Moll-Trio von Beethoven auf; Paul wurde hier nicht wenig Glud machen. Zu diesem Brief habe ich einen Tag mehr gebraucht, als Gott zur Erschaffung der Welt; heut ist der siebente; damit er nicht neun Tage alt wird, wie ein Kindbettfieber, hore ich auf. Von ber Villa Wolchonsky habe ich Dich gegrüßt, wenn ich's von der Villa Mills vergessen habe, ist's meine Schuld; benn sie hat's mir schon zweimal aufgetragen. Kennst Du daselbst eine Zypresse, in die ein Rosen= baum ganz hineingewachsen ist und oben in dem dunkeln Grun bluht? Das ist fast poetisch."

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 9. Januar 1844.

"Du schreibst mir am offenen Fenster, ich antworte Dir hinter gefrorenen Scheiben, das ist der Lauf der Gestirne. Hensel und ich wir seufzen immer wie die Racheldsen, wenn wir Deine Briefe lesen, und freuen uns doch so sehr darüber, diesmal über Deinen prächtigen Weihnachtsbrief mit der allerliebsten Vignette. Ich glaube, wir mussen Italien noch einmal in unserm Leben durchführen, wie ein gutes Ensemblestück; erst haben wir unsere Stimme gesungen, nun

singt Ihr die Eure, und zulett, hoffe ich, werden wir das Thema noch einmal zusammennehmen; dies musi= talische Gleichnis ziemt mir, benn wenn Euch Blumen, blauer Himmel und milbe Lufte bluben, so schweben wir in einer trausen Atmosphäre ber buntesten und mannigfaltigften Dusit, von ber niebrigften zur hochsten, von der modern-frivolsten bis zur dom-frommsten, es ist uns alles beschieben. Das meiste bavon steht mir zwar noch bevor, ich brauche Dir aber nur die An= wesenden zu nennen: Schroder=Devrient, Gervais, Moriani, Sciabatta, Richard Wagner mit seinem fliegenden Hollander, so kannst Du Dir benken, wieviel Abende und Geld bas wieder kostet. Vorige Woche haben wir Jettchen Sonntag gehort, bie noch ganz bezaubernd singt, viel schöner war aber noch, Felix erzählen zu hören, wie das zuging und was alles in der Probe vorging. Frau Gräfin Rossi nämlich, mude des Berliner Entzüdens über Mme. D.'s franzosische Romanzen, beschloß, sich endlich aus ihrer Zurucgezogenheit hervorzuziehen und ben hof zu beglüden, und wunschte zu bem Ende, von ber Konigin einge= Da bies aber nicht anging, Eti= laben zu werden. ketten-Angelegenheiten wegen, so liefen Herr v. Massow und Graf Redern in die Wette, wer zuerst eine musi: kalische Soiree zustande bringen wurde; Herr v. Massow siegte, die Majestäten und wir sagten ihm zu, und vori= gen Donnerstag lief biese hochst amusante Fete vom Stapel, in der abwechselnd die Rossi und die D., dann beibe ein Duett sangen, Felix ber Rossi begleitete und bann auf ben Wunsch bes Konigs phantasierte, was ihm freilich sonst schon besser gelungen ist. Die Rossi singt noch mit aller Anmut und Vollkommenheit, die Jettchen Sonntag jemals besessen hat, wirklich ent= züdend, und es war nur zu bewundern, wie sich die kleine D. doch ohne eigentlichen Fiasko neben ihr hielt, mogu gewiß ihr habiches Geficht nicht wenig beiges tragen bat. Sobann fpielte neulich Gervais in einer Gesellicaft bei Felix. Deiner mabriceinlichen Uns wiffenbeit ju Bilfe ju tommen, will ich Dich belehren, baf Gervais ein Belgier, ber erfte jegige Bioloncellift und obne Breifel ber erfte Ragenmacher und Gefichterfcneiber feiner Beit ift. Bir batten vorber febr viel von biefer feiner Gigenichaft gebort, und ba mar es benn tomifc, wie Relie, ber ibn begleitete, nur bie notigften Blide auf bie Roten marf, und bann ibn wieber mit einer gewilfen luftigen Reugier anfab, um feine Bris maffen recht ju ftubieren. Diefe ftellen namlich ben mobernen, inneren Drang por, ber gar nicht weiß, wie er fich Luft machen foll, und fich nun bei biefem Belgier mit feinem ehrlichen flamischen Geficht boppelt tomifch und tolpelhaft ausnimmt. Ich werbe, was folde Rufit betrifft, alle Tage philiftrofer und unbarmbergiger, und fo taufent Teufeleien ber Gervais auch macht, ftebe ich nicht vom Stuhl auf, ibn noch einmal ju boren. Andere ift es mit Moriani, auf ben ich mich febr freue; eine icone Stimme bat bei mir foon balb gewonnen, und unferen romifchen Betannten Sciabatta, ber mit ibm reift, ju feben, freut mich auch. Relig' Pfalm am Reujahrstage, von bem ich Dir ja mobl neulich ichrieb, ift febr icon ausgefallen und aufgeführt morben, leiber aber burch eine Predigt von Strauf wieber ausgewischt, bie über alle Begriffe elend mar. Diefer Urt Dufit tann man nicht hoffen, jemals frob zu werben, weil man mohl einen Domdor, aber wie es ideint teinen vernünftigen Dompfaffen berbeischaffen tann. Relix mußte auch noch bie Prebigt halten, und bas tann man boch eigentlich nicht von ihm verlangen. — —"

Fanny an Rebeca.

(Mit einer Vignette Wilhelm Hensels, die Audienz von Dirichlet und Jakoby bei dem Papst darstellend, ersterer den Pantoffel, letterer die Hand kussend, und einer aufgeklebten Zeitungsnotiz aus der Spenerschen, diese Audienz betreffend, welche schließt: "die beiden Gelehrten, mit denen der Papst in seiner leutseligen Weise sich aussührlich über den damaligen Stand der mathematischen Wissenschaften in Deutschland unterhielt, waren nicht wenig erstaunt, in dem Oberhaupte der katholischen Kirche einem ebenso allseitig, als gründslich gebildeten Manne zu begegnen." — Hensel hat unter die Vignette geschrieben:

Indes ich einen Pantoffel kusse Hat mein Romerschwager Doppelgenusse; Wie schmiegt sich der riesige Christoffel Unter den Frauen: und Papstpantoffel.

So wird er zur Jakobileiter, Der drauf zur Kirche steigt und weiter, Wo thront das theologische X; Das zeigt das Bild, und weiter nix.

"Weiter sage ich gar nichts! Die Sensation obiger Mitteilungen der Spenerschen in mathematischen und befreundeten Kreisen war ungeheuer und die hilarité générale. Selbst wir im Hause waren überrascht, denn die andeutende Notiz in Deinem geehrten Letten hatten wir wenig beachtet, so unwahrscheinlich schien die Bezgebenheit. Ihr erlebt doch schöne Dinge, das muß wahr sein, und den größten Spaß macht es uns, alles so deutlich vor Augen zu sehen, da wir zum Glück sämtliche Hauptpersonen und Schaupläße kennen. —— Eine preußische Akademie in Rom? Ja das wäre wohl ein schönes Ding, und den Inhalt Deines letzten (inzwischen angekommenen) Briefes haben wir, den Tag

ehe er ankam, weitläufig durchgesprochen, und ich fand, daß Hensel ein vortrefflicher Gesandter in Rom sein wurde. Das ist uns Deutschen boch von den alten Raiserzeiten her übrig geblieben, biese ewige Doppelbeit, bas Begehren nach Italien, und wenn wir ganz bort leben sollten, wurden wir uns boch wieder als Deutsche fühlen mussen. Mit den anderen Nationen ist das anders, die reisen aus diesem oder jenem Grunde hin, aber wir ziehen hin, weil es uns hinzieht. war schon gesagt, dafür werde ich mir den Schwanen= orden verleihen. Heut nämlich beim Ordensfest tritt dieser Unsinn für bas 19. Jahrhundert ins Leben. Habt Ihr die vorläufige Verordnung gelesen? Die ist ein Meisterstud! Ich habe es nicht für möglich gehalten, so viel Intonsequenzen, Wiberspruche, Unsinn und Ge= fühlsschwobelei auf den engen Raum von drei Seiten zusammenzupressen. Ware ich Zensor, ich hatte bies Aktenstuck gestrichen. Es war aber echt! — Froriep wird heute mit bem Hundehalsband bekoriert, und ich werbe gleich hingehen, ber Frau kondolieren, da es heute, was man so nennt, gutes Wetter ift, b. h. unten wird man, wo die Sonne scheint, im Schneewasser baben, und im Schatten bei jedem Schritt purzeln, aber never mind, die Fenster sind abgetaut, und es scheint etwas. Bedchen! Wetter haben wir gehabt! Erst einen tuchtigen Rud Ralte, bann Sturme, Gusse, Floden, Glatteis, alles, was sich die Natur nur Un= angenehmes ausbenken kann. heute war eine große Viehtragsbie im Garten. (Für Walter). Die Krähen erhoben plotlich ein so entsetliches Geschrei, so lange anhaltend und kläglich, daß ber Gartner sich bewogen fühlte, nachzusehen, was ihnen geschehen sei? da lag eine tot, und die anderen sangen ihr das Klagelied.

Konnte nicht dem armen Elsasser eine Reise hier= her helfen? Dann konnte er ja dieselbe Pflege im Klinikum haben, wie Kaselowsky. Wir wollten uns gewiß alle Muhe fur ihn geben, auch bin ich überzeugt, daß mein Mann ihm eine Unterstützung wurde verschaffen konnen; bas ist bes Konigs beste Seite, baß er willig Geld gibt, wenn es einer braucht. Und da ich ihn kritisiert, will ich Dir auch erzählen, wie hübsch er sich Kelix gegenüber benommen. Ein junger Musiker von Talent, seit sieben Jahren Hauslehrer in Medlen= burg, ber nie eine Note von seiner Komposition ge= hort hatte, wandte sich auf eine sehr hubsche und be= scheidene Weise an Felix, um von ihm zu erfahren, ob er wohl Talent habe. Felix schrieb ihm sehr an= erkennend über seine Sachen, worauf benn ein Brief ankam, wie an ein hoheres Wesen, einen so wahren Ausbruck glückseliger Dankbarkeit habe ich nicht leicht gehort. Felix trug beim Konig auf eine Unterstützung an, den zweiten Tag hatte er die Antwort, zwei= hundert Taler auf zwei Jahre, nun kommt der junge Mann und wird Musik machen und horen. Es ist eine von den tausend hubschen, ruhrenden, lächerlichen, unglaublichen Geschichten, die Felix schon erlebt hat, seit er hier ist."

Es war Fannys Herzenswunsch, mit Dirichlets nach beren Rückehr im Hause Leipzigerstraße 3 zusammen zu wohnen. Rebecka ging hierauf indessen nicht ein und Fanny fügte sich in das Unvermeidliche und mietete ihr auf dem Leipzigerplaß Nr. 18 eine bez queme und mit modernem Komfort eingerichtete Bohnung; sie sorgte mit mütterlich-schwesterlicher Sorgfalt und Zärtlichkeit für deren Einrichtung und für alle Bequemlichkeiten und kleinen wirtschaftlichen Bedürfsnisse, "es soll Dir womdglich gar nichts unbequem sein," schreibt sie, "die Luft, die ich Dir nicht ersparen kann, ist schon genug, und Du mußt und sollst alles in der besten Ordnung finden." Ein wahres Crève-

coeur war es ihr, daß durch die später zu erzählenden Ereignisse die Rückehr in die schöne neue, bis ins kleinste vollständig eingerichtete Wohnung eine sehr lange, unliebsame und mit großen Kosten verknüpfte Verzögerung erlitt. Der erste in dieser Angelegensheit geschriebene Brief von Fanny vom 30. Januar 1844 fährt fort:

Fanny an Rebeda.

Berlin, 30. Januar 1844.

- Einen anderen Disturs, Liebetraut! - Bei Felix hatten wir neulich ein sehr amusantes Diner mit ber Schröder=Devrient, Gabe, Sciabatta usw. Die Schros der ist das amusanteste, tollste Frauenzimmer, was die für Geschichten erzählt! — Sonnabend, an Relixens Geburtstag, werben ein paar Leute bei uns sein, ich muß meine enorme Faulheit überwinden. als hatte ich nie einen Menschen aufgenommen. Sonn= tag über acht Tage fängt auch meine Musik wieder an. Kelir treibt bazu, bem auch die Klatschereien zu Ohren gekommen sind, als wolle er es nicht, daß hier Musik gemacht wurde. Felix' Domverhaltnisse sind so so, wie kann auch Felix mit Strauß fertig werben? glaubst aber nicht, wie wenig bergleichen Verdrießlich= keiten jett auf seine Laune Einfluß haben. Wenn Du nun, wie ich zu Gott hoffe, gesund aus Italien zurud= kommst und mit ben Leiben alle Launen bort zurud= lässest, so werde ich mich sehr zusammennehmen mussen, daß ich bann nicht der einzige Brummbar in der Familie bleibe; ich werbe schon heute anfangen, mich der größten Liebenswürdigkeit zu befleißigen. D Gott! ich habe so schändlich viel Besuche zu machen und dabei ist den ganzen Winter ein Patsch, daß man nicht trodenen Fußes aus einem Zimmer ins andere kommen kann, soll man sich nun dazu mit schwerem Gelbe einen Wagen nehmen? Das will Gott nicht, pflegte Vater zu sagen. Es ist so schon schändlich, abscheulich, unserhört, was wir für Geld brauchen, und wenn ich nur wüßte, wo es bleibt, was man davon hat? Erlaube mir, in einige Verserkerwut zu geraten, die mich über dies Kapitel leicht befällt. — Ach! aber Moriani ist ein einziger Sänger, denk Dir, daß er mich in Lucia ganz entzückt hat, troß der allerschlechtesten Umgebung, die man sich nur vorstellen kann, die Einfachheit im Gessange, das Erreichen der Wirkung allein durch den Vortrag, das gefällt mir so ganz außerordentlich! Er kann gar nichts, sagen die Leute, das ist so wundersschön!"

Aus einem Brief von Felix an Rebecta.

Berlin, ben 15. Februar.

"— Bur heiligen Woche soll ich Dir ein Ge= brauchsrezept schicken? Es ist einfach genug: mußt Mittwoch, Donnerstag, Freitag in die Kapelle und zuhören, mußt Dich burch bie unsägliche Lange= weile von vielen abscheulich rezitierten Psalmen nicht abschrecken lassen, weil das gerade der Kontrast ist, ben sie zu ihren Effekten mit ben Lamentationen, dem Miserere usw. brauchen, und mußt Dir vor allen Dingen ein klein Buchelchen, bas Du überall bekommft, anschaffen, um barin ben Fortgang ber Zeremonien, ben Text der Psalmen und der Gesänge nachzulesen. Die meisten horen die zwei bis drei Stunden ohne solch ein Büchelchen — es ist mir geradezu unbegreif= lich, wie sie es aushalten. Mir war's ohne Nach= lesen unmöglich gewesen, das zweitemal hinzugehen, ja mitten brin ist es nicht ohne Annehmlichkeit, zu wissen, daß man schon in der Halfte ist, ober im Viertel, und irgend ein Ende abzusehen. Bitte Dirichlet, dies seinem Kollegen Capellari nicht zu verraten, sonst wirft es ein

schlechtes Licht auf die Gesinnungen der Familie, die iest, seit jenem berühmten Pantoffeltuß, über alle Un= fechtungen erhaben sind. Ferner sieh die Cerito so oft tanzen, wie Du kannst (bies gehört aber nicht mehr zur vollkommenen Würdigung der heiligen Woche). Als ich sie vor zwei Jahren mit ihrem runden Ge= sichtchen tanzen sah, sagte ich, wenn die nicht in zwei Jahren Mordspektakel macht, so weiß ich's nicht. Du siehst also, daß ich's gewußt habe. Gestern borte ich Moriani in der Lucia singen, der hat nun wieder seit zwei Jahren verloren und ist doch noch immer ein wundervoller Sanger. Das hiesige musikalische Pu= blikum macht es ebenso, wie früher ber Redakteur Find in ber alten musikalischen Zeitung, sie wissen am Vortrefflichen eine mangelhafte Seite herauszu= kehren, und das Stumperhafte nicht ganz ohne Verbienst zu finden. Nichts kann mich aber mehr ver= brießen, als gerade dies, jeder Tadel eines Vortreff= lichen und jebe Ermunterung eines Stumpers macht mir immer gerade benselben Eindruck, als wenn mich einer personlich beleibigte, obgleich ich ben Vortreff= lichen nicht bemitleibe und ben Stumper nicht beneide oder hasse. Aber es ist Instinkt. Ich zanke mich also mit ben hiesigen aus Inftinkt, aus Naturtrieb. ber Domgeistlichkeit habe ich mich neulich aus Grund= sat gezankt, bis bato habe ich recht behalten, aber "Niemand weiß im grunen Mai, was Rose noch was Madchen sei." (Eine prophetische Stelle der Frau von Chézy, worin sie auf die hiesigen Zustande des Jahres 1844 angespielt hat, und wegen beren die ganze Oper jett nicht mehr gegeben werden sollte.) Wenn ich bem Lord Westmoreland vier Motetten, ein Magni= fikat und sechs Walzer seiner Komposition vorspielen muß, dann weiß ich auch nicht mehr recht, was Rose und was Madchen sei; vorgestern morgen war das der Fall.

Lieber Walter! Ein paar Pferde, sieben bis acht Scharmüßel, eine Bestürmung und Gregor VII. zu Canossa hättest Du mir schon längst einmal aufzeichnen und herschicken können. Oder schreib einmal was, aus Rom ist alles interessant. Sag mir, was Du issest, was Du arbeitest, ob Du schon den Platz gefunden hast, wo Cicero stand, als er sagte: Quousque tandem abutere, Catilina, und ob noch an der Ece der Via Condotti zum Korso so gute Konsetti zum Wersen zu haben sind; Ihr seid ja jest mitten im Karneval."

Rebeda an Fanny.

"Ich habe ben Karneval zu Wagen, zu Fenster, zu Balkon mitgemacht; Borchardt hat Wagen und Balton, Kaselowsky hat auch einen Balton, also ist für uns auf alle Weise gesorgt. Das Fahren hat mich aber ganz wild gemacht, obyleich ich mich nur befensiv verhalten habe; im ganzen war ich so juste milieu zwischen meinem philosophe retiré du monde, Dirichlet, der mit Weltverachtung und Spott seine Blumen und Sußigkeiten warf, und Walters Entzuden bei jeder Maste, jedem Bonbon, jedem Rippenstoß, den er be-Man bombardiert jest nur mit Blumen und Bonbons, Gipskonfetti sind schlechter genre, Landsturm; die ewig in der Luft umberfliegenden Strauße sind wirklich ein allerliebster Anblick. Der Moccolettis Abend wurde durch Regen sehr gestört, doch war unser, ober vielmehr Borchardts Balton luftig genug; Scias battas, Kaselowsky, Borchardt und wir, Walter eifrig beschäftigt, mit einer langen canna die Lichter unten in den Wagen auszuldschen und gegenüber die sehr ernsthafte Antoniussäule ganz turios in die tolle Wirts schaft hinuntersehend. Das bose Ende ist auch nach gekommen, ein junger Mensch hat bei Verteidigung seiner Dame gegen bie schmutigen Schnupftucher bes

Pobels einige Messerstiche bekommen und ist gestern an ben Wunden gestorben; mich wundert nur, baß das nicht ofter vorkommt bei diesem bis zur Raserei aufgeregten Volk. — Am Sonntag vor acht Tagen waren wir bei Euern Freunden Brunis auf einem kleinen Maskenball; da habe ich mich sehr gut amusiert und sogar auf meine alten Tage — getanzt. Ein Saltarell von drei Paaren im Trasteverinerkostum, wozu eine alte Dame Tamburin und Bruni selbst Gitarre spielte, war allerliebst, namentlich tanzte la Signora Angelica Bruni mit ihrem Bruder wirklich wie eine Bacchantin. Und babei dieser Jubel, dies Brullen und Rlatschen des Publikums — uns ruhigen Nordbeutschen kommt dieser Aufwand an Lebenskraft und Feuer gar zu merkwürdig vor. Gestern waren wir nach langer Zeit im Vatikan, ber aber für rheumatische Personen wahres Gift ist; da hab' ich das Gluck gehabt, die schönste Frau zu sehen, die meinen Augen je erschienen, ich war ganz erstarrt. Wo blieb die Minerva medica, und der Nil und der Demosthenes; ich fühlte mich ganz Franz im Got von Berlichingen. — Es ist eine Franzosin, Madame de Clairbourg — gegen die ist Venus ein gemeines Weib. Sie macht ungeheures Aufsehen hier, der alte Fogelberg ist auf dem Kar= neval so lange um ihren Wagen herumgegangen, sie ankucken, bis der Mann ihm eine Handvoll Konfetti ins Gesicht warf. Kaselowsky ist in unglaublicher Verzudung, der hat sie mehreremal bei Schnet und Delaroche in Toilette gesehen, auf dem Fastnachtsball tanzten sie, die Delaroche und andere Franzosen ein Menuett in rokoko Schäferkostum; leider bin ich aus einer dum= men Blödigkeit nicht hingegangen. Überhaupt hat mir meine Scheu vor fremben Menschen, die Dirichlet treff= lich unterstütt, schon manchen Querstrich gemacht, und nachher bereue ich's immer; aber ich fühle, ich lege

sie nie ab und muß nun so verbraucht werden. Hat Dich benn das romische Frühjahr auch so butterweich Ich weine bei jedem frischen Zweig und aemacht? bei jedem dummen Wit, fabriziere aber deren zahllose. — Neulich war eine schrecklich langweilige Ver= herrlichung bei Santini, der hatte eine Bufte von Palestrina mit einer Serviette zugebedt und bann mit Begleitung einer Rebe, Rezitierung von hundert Sonetten und einer gräßlichen papalen Musik auf= gebeckt, dabei waren lauter Monche und wir. bat Spielkameraben bei Nerenzens, bei schonem Wetter gehen sie spazieren, bei schlechtem spielen sie in ber Stube, zur heimlichen Freude ber Mama, bei ber sie nicht sind. Das ift aber Spaß, sie sind sehr artig und possierlich."

Fanny an Rebeda.

"— Den 1. und 2. August dirigiert Felix ein großes Musikfest in Zweibrüden, wobei unter andern der Paulus und die Walpurgisnacht vorkommen und ich vermute sehr, daß Ihr dahin Euern letzten Reisezakt und Freudenfinale verlegen, an den letzten Naturgenuß den ersten Kunstz und Wiedersehens-Trompetentusch knüpsen und so Eure ganze Reisesymphonie mit einem schönen, langen Beethovenschen Schlußkrönen werdet. Die Schlußaktorde werden lang genug, wenn Ihr den ersten August anfangt und Ende Monats hier seid. Es ist so ein Brocken Vorschlag, in müßigen Stunden bran zu knabbern.

Besagte Walpurgisnacht habe ich gestern zum zweitenmal probieren lassen, nächsten Sonntag soll es gesungen werden. Es ging prächtig, die Decker, Auguste Löwe, Bader und unser neuer Bassist Beer taten Wunder im Chor, Du glaubst nicht, wie schön die Musik ist und wie unbeschreiblich amusant zu

Die Proben machen uns das größte Ver= sinaen. Dann agen mittags bie Geschwifter hier, nachmittags gingen wir zu verschiedenen Kunftge= nusseinander. Felix, bessen Liebenswürdig= keit noch immer crescendo geht, führte Sebastian und Minnas Radetten ins Königstädter Theater, Pauls und wir gingen ins erste Konzert ber allerliebsten Milanollos, ein paar Violinspielerinnen von elf und vierzehn Jahren, von benen die Alteste ganz ausgezeichnet, aber auch die Zweite sehr geschickt, und beide wirklich fregniedlich sind. Sie erscheinen mit sehr vernünftiger Roketterie ohne allen Schmuck, in weißen Kleiderchen und Hoschen, die Alteste in schönen, langen schwarzen Zopfen, die andere mit einem Loden= topf à la Engel, Publitus brullt und hat recht. Kelir hat nun contre vent et marée burchgesest, daß in ben Abonnementskonzerten gesungen wird. letten kommt die neunte Symphonie und Felixens Psalm "Als Ifrael." -

Warum wir Dir den Hochzeitsmarsch nicht einem Brief geschickt haben, fragst Du? Erstlich, weil es ein großes Musikstud ist, bas schwerlich Plat auf solchem Bogen fande und zweitens, was benkst Du? Dies Jahr hast Du Drangen, Schmut und Sonne, wenn wir Dir nicht etwas Erbsen, Reinlichkeit und Musik hier aufheben, kommst Du ja lieber gar nicht wieder. — Wenn ich nur mußte, mas die Bruder Dir von hausbegebenheiten geschrieben haben! lirens Geburtstag war hier eine sehr schone Fete (nach Gans muß man so etwas lieber zweimal als gar nicht horen), alle angenehmen Leute ber Bekanntschaft und so wenig Kreti als möglich; ben letten Tag melbete sich die Schröder-Devrient dazu, und da Felix ihr großer Freund und Bewunderer ist, luden wir sie naturlich ein. Sie mar sehr liebenswurdig, sang, so=

viel man wollte, u. a. brei Duette mit ber Decker aus Figaro und Titus, und alle Leute waren glud= selig. Den Sonntag barauf hatten wir zum ersten= mal Morgensoiree im Gartensaal, ber ganz gemach= lich warm war; die schönste Sonne schien hinein, mir so ins Gesicht, daß ich zum nächstenmal die Markise werbe muffen aufspannen lassen. Felix hatte mir in zwei Tagen sehr hubsche und brillante vierhandige Variationen gemacht, die ich mir Sonnabend bogen= weis, wie sie fertig wurden, herüberholte und ein wenig übte und die sehr gut gingen. Ich sehe recht, wie jung Du noch bift, daß Du meinst, in ein paar Jahren wurden wir zu alt sein, die Reise noch einmal zu machen; werde nur erst so alt wie ich, bann wirst Du gar nicht mehr fürchten, noch ein bischen alter zu werden; jest, wo mir die Vierzig schon recht nahe ruden, bente ich ernstlich baran, wie frisch und munter ich noch in den Fünfzig zu sein Lust habe, so wird es Dir auch gehen und ich bin weit entfernt, eine ge= meinschaftliche Reise bahin aufzugeben. Ad vocem alt werden, wunsche ich Dirichlet, ber nun wieder ein Jahr alter ift als ich, nachträglich Glud zu seinem Wir waren den Abend hier mit den Geburtstage. Geschwistern zusammen und haben Euch hoch leben Überhaupt werdet Ihr niemals übergangen, lassen. wenn hensel bei Toaste ist, und er ist es diesen Winter sehr, zu Felirens hochst grotester Bewunderung, ber immer gleich seine Verse behalt und sich beklagt, daß er bas nicht machen kann."

Rebeda an Fanny.

Rom, 17. Marz.

"Bravissima, liebe Fanny, die Wohnung lacht mich von hier aus an, und wie schön, daß ich nicht einmal ausgehen kann, ohne bei Euch vorbei, oder vielmehr nicht vorbei zu gehen, und eine kostbare Viertelstunde zu verdämmern. Wir sind contentissimi, das Verstrauensvotum erfolgt hiermit in aller Form, ich ernenne Dich hiermit seierlich zum Minister des Hauses, des Kabinetts, des Innern und der Kultur, und werde meinen Finanzminister anweisen, die nötigen Summen zur Disposition zu stellen. Auf das Glashäusschen din ich sehr gespitzt und sehe schon von hier den Orangenbaum mit einer vertrockneten Frucht und einer Blüte, die abfällt; dann werde ich an Italien denken.
— Könnt Ihr uns gar nichts Neues von Neapel sagen, ob da Revolution ist, oder nicht? Reisende sagen nein, Wohlunterrichtete schweigen bedeutend. Es ist wieder schwül in der Welt, und die nave di S. Pietro scheint sehr wacken zu wollen."

Rebeda an Fanny.

Rom, ben 30. Marz 1844.

"— - Von der Umgegend haben wir nur Frascati und Grotta ferrata gesehen, wo am Montag Schinkenmarkt war, und einen prachtigen klaren Tag und luftige Fahrt gehabt, trot vieler hindernisse meist sehr lächerlicher Art. Die Quintessenz bavon war, daß erstens Kaselowsky sich kaprizierte, rudwärts zu fahren, halbwegs raußer gelassen werden mußte und auch noch die andere Halfte unter sehr bedenklichem Schweigen zurudlegte, bas er erst nach verschiebenen frittis und umidos in ber osteria con cucina brechen konnte, aber bilblich, zum wahren Ausbruch kam nur üble Laune, die aber auch nach Tisch verging. Dann verlief sich sein Hund, worüber er Moser zwar schonende, aber doch sehr bittere Vorwürfe machte (bitte biesen Punkt im Auge zu behalten), bis sich das dumme Vieh wiederfand, das nicht für einen Dreier gesunden Menschenverstand hat. Um sieben kamen wir zurück,

nachdem wir Monbragone, Taverno, Falconieri und bas Schinkengebrange zu Fuß zurudgelegt hatten, und waren sehr mube und verfahren (by the bye, ich håtte nie gedacht, daß die Umgegend Roms so viel häßliche Weiber produzieren konnte, als in Grotta ferrata bei= sammen waren, besonders eine Sorte bider, alter, die breit ritten, waren hochst appetitlich), ich bat Dirichlet um Erlaubnis, die Fensterlaben zuzumachen und uns zu verleugnen, das wollte er nicht und bewies mathe= matisch, Fremde konnten unmöglich kommen und für die täglichen hausfreunde wollte er zu hause sein. Wir lassen uns überzeugen, die Herren lagern sich jeder auf zwei Stuhlen, ich auf bem Sofa, ber Tee kommt eine Stunde früher als gewöhnlich, mit Giern, Schinken usw., benn wir hatten seit ein Uhr nichts gegessen, außer diversen Russen und Rosinen, die immer mitfahren; eben waren wir fertig, die ganze Zerstörung Trojas stand noch auf dem Tisch, samt Eierschalen und Schinken= fett, und Moser und Kaselowsky wollten eben nach Haus gehen, da klingelt's und unaufhaltsam dringt ein: Madame Bruni in Sammetmantille und Federhut, Madame Bellan in feinster Pariser Toilette, mit Toch= ter und bazugehörigen Mannern, NB. bas erstemal, daß sie abends kamen. Der Moment, ehe die Zer= stdrung herausgeschafft, frisches, kochendes Wasser erschienen und ich eine Haube aufhatte, war schrecklich, ich rechne auf Euer Mitgefühl. Später kam noch Dugasseau dazu und die Sitzung währte bis gegen Mitternacht. Wenn Du benkft, bamit hat's ein Ende, Wie alle fort waren, ich zu Bett und so irrst Du. Dirichlet noch studierte, fand sich, baß Kaselowsky sein Vieh bei uns vergessen hatte, was nach ben Vorfällen des Tages ein unsterbliches Gelächter veranlaßte; ehe das nun in Ruhe gebracht war, dauerte wieder einige Zeit, die Kinder waren aber am anderen Morgen

hochst glücklich barüber, nahmen das Tier ins Bett, fütterten es, Sebastian hätte nur noch gefehlt. Auch da wäre er gewiß im Bunde der Dritte, wenn es klirsgelt, und die beiden unaufhaltsam herausstürzen und wie besessen schi e?

Das Tagesgespräch ist, daß die Diligence von Neapel bis Terracina von Räubern angefallen und beraubt worden; mahr ist es leider, o hensel, benn Horkel befand sich im Kabriolett und hat uns gestern die ganze Geschichte bruhwarm und hochst komisch er= zählt; sie haben ihnen im Namen di Gesu Cristo e della Santissima Madonna faccia in terra anbefohlen unb Taschen und Roffer geleert. Horkel ist jett ebenso ber Held des Tages, wie wir nach dem Einbruch. Er hat nur seine Uhr und seche Studi eingebüßt, und Du kannst seiner Mutter sagen, der Schrecken ware ihm so gut bekommen, daß er den Tag nach seiner An= kunft mit uns in Villa Poniatowsky spazieren ge= gangen sei und abends mit uns Tee getrunken habe. - Gestern war ich in St. Peter zur Palmenprozession, da ich aber nicht die Nacht vorher auf der Damen= tribune geschlafen habe, mußte ich stehen und blieb daher nicht lange. Dirichlet sollte in der Prozession mitfigurieren, tat es aber nicht, weil er sich keine kurzen hosen anschaffen wollte und ging gar nicht hin, um zu arbeiten; wenn ich ihn nicht spazieren triebe, studierte er sich jetzt ganz über; nachmittags waren wir, wie gesagt, in Villa Poniatowsky bis nach Sonnenuntergang. Wenn ich nicht fürchtete, mit meinen ewigen Blumen langweilig zu werden, wurde ich er= zählen, welche Masse Traubenhnazinthen ich mitge= bracht habe und wie heut meine Stube so schon auf= geräumt und mit Sträußchen von allen sieben Hügeln Roms geschmudt ist, daß ich sicher bin, heut kommt niemand."

Fanny an Rebeda.

Berlin, 18. Marz 44.

"— — Wir haben hier in Saus und Braus gelebt, vorige Woche war jeder Tag doppelt und dreifach besett, vier große Abendfeten hintereinander, in beren einer die Rossi, in einer die Birch (eine englische Sangerin, die ganz wie die Novello singt) und in zweien die Deder zu hören war. Diese hat an zwei aufeinander= folgenden Donnerstagen die prachtvollsten Soireen ge= geben, die man nur sehen konnt, sie waren eigentlich für den Herzog von Mecklenburg und seinen Theater-Intendanten, leider aber kam jener gar nicht nach Berlin, und bieser mußte nach bem ersten Kest wieber zurudreisen; bas tat aber bem Glanz ber Soireen und ber guten Laune ber Wirtin, die prachtig bei Stimme war, keinen Eintrag. Vorigen Sonntag war auch bei uns die brillanteste Sonntagsmusit, die, glaube ich, noch jemals stattgefunden hat, sowohl was Ausführung als Publikum betraf. Wenn ich Dir sage, zweiundzwanzig Equipagen auf bem Hof, und List und acht Prinzessinnen im Saal waren, wirst Du mir die nähere Beschreibung des Glanzes meiner Hutte wohl erlassen. Dagegen will ich Dir mein Repertoir mitteilen: Quintett von hummel, mit ber Finger leicht Getummel, Duett aus Fibelio, Variationen von David, von bem prächtigen kleinen Joachim gespielt, ber kein Wunderkind, sondern ein bewunderungswürdiges Kind ist, nebenbei Sebastians dider Freund. Zwei Lieder, von benen bas schone "Laß die Schmerzen bieser Erbe", von Edert, von Felix und ber Deder auswendig vorgetragen, wie immer großen Beifall fand. Ich erlaube Dir, Edert kein Geheimnis baraus zu machen. hierauf kam die Walpurgisnacht, auf die mein Publikum schon seit vier Wochen gespannt war und die vortrefflich ging.

Wir hatten drei Proben gemacht, bei benen sich die Ganger so amusierten, daß sie gern noch einmal so viel gehabt hatten. Bei der letten war Felix zugegen und sehr zus frieden. Ich hatte gern gesehen, daß er begleitet hatte, das wollte er nun aber ein für allemal nicht, sondern spielte nur die Duverture mit mir, und griff bei den schwierigsten Stellen bald im Bag, bald im Distant mit zu, so daß eine Art von improvisiertem vierban= digen Arrangement daraus ward, das sehr gut klang. Jett habe ich meine Musiken bis nach Ostern aussetzen mussen, da Kelir bis dahin Zeit und Leute braucht; er führt nämlich Palmsonntags in ber Garnisonkirche Ifrael in Agypten mit einem Personal von etwa vierhundert= undfünfzig Leuten auf, es wird ein gewaltiges Orchester dazu an der Orgel gebaut, und es wird hoffentlich prachtvoll werden. Vorher noch ist als Schluß ber Symphonien die neunte mit Choren, so daß Felix vollauf zu tun hat. Dabei schreibt er ein Konzert fur Eng= land, zwischendurch gehen die Korrekturen seiner neuen Werke, seine zahllose Korrespondenz und alles, was sonst noch der Tag mit sich bringt; er ist fortbauernd in bester Laune und freut sich sehr auf seine bevor= stehende Reise. Neulich nach der Israel=Probe war ausnahmsweise gut Wetter, nachdem es aus war, stand und flanierte man auf ber Strafe, und bann gingen wir noch spazieren und abends spielten wir alle mit dem Geheimrat Boch schwarzer Peter und ließen uns von Sebastian Schnurrbarte malen. Daß Du nicht bei Delaroche auf dem Ball warst, ist sehr unrecht, auf der Reise muß man alle Menschenscheu ablegen, sonst verliert man zu viel. Daß ich großenteils als Weg= weiser predige, kannst Du wohl benken. Deine Be= schreibung von Dirichlets weltverachtender Karnevals= laune hat mich sehr amusiert, ich sehe ihn von hier mit unbesiegbarem Gelehrtenstolz Strauße schleubern; hat er nicht aber doch von Zeit zu Zeit dazwischen suß gelächelt? —"

Fanny an Rebeda.

31. Marz 1844 (Palmsonntag).

"Eben kommt Ihr todmube aus der Peterskirche, frühstüdt in Eile und geht gleich wieder in die wunder= schöne Luft, benn wenn wir seit einigen Tagen bas herrlichste Frühlingswetter haben, wie ist es erst bei Euch? Wenn dieser Brief ankommt, ist Dein Geburts= tag wohl schon einige Tage vorüber, und doch kann ich ibn erst morgen abschiden, um Dir gleich Rechenschaft von der heutigen Aufführung von Israel in Agypten abzulegen, die uns in dieser Zeit sehr beschäftigt hat. Also vor allen Dingen schönsten Glüdwunsch und Gruß, sei an Deinem Geburtstag wohl mit allen Deinigen und habe schönes Wetter, bann ist mir für einen ver= gnügten Tag im Freien, irgendwo an einem schonen Ort, nicht bange. Ich freue mich schon auf die Relation bavon, weniger auf ben Tag, benn ba ist Felix schon fort, und bas fångt mir schon jest an, ganz ab= scheulich vorzukommen. Ans Gute und Beste gewöhnt man sich so leicht, und wenn ich auch von mir nicht sagen kann, baß ich's bann so hinnehme, als mußte es so sein, so weiß ich doch nicht recht, wie es anders sein soll? Ende August kommen sie erst wieder, Ihr bann hoffentlich auch, und so will ich mich ben ganzen Som= mer auf die Zeit freuen, die gut sein wird. Es ist so unruhig und zerstreut hier, daß ich nicht recht zum Schreiben kommen kann. Wir haben abends nach bem Kirchenkonzert einige Leute zum warmen Essen hier; da wir nun bei Pauls essen und Dir Heinrichs Ge= schicklichkeit im Anordnen gewiß noch im besten An= benken ist, so wirst Du Dich nicht wundern, wenn ich vormittags ben Abendtisch beden lasse, bazwischen in

ben Garten laufe, die schone Luft zu genießen, Besuche und Geschäfte, die bem morgenden Ersten vorsputen, ungerechnet. — — Nun ist Montag der erste April: Israel, Souper und alles ist vorüber, jedes war in seiner Art vortrefflich; ich will Dir aber von der ganzen musikalischen Woche erzählen, die Proben zu dem Dra= torium und der Chor=Symphonie treuzten sich so, daß Felix rasend zu tun hatte und einen Tag erst um sieben Mittag effen konnte. Die Symphonie am Donnerstag war ganz herrlich und ward mit ber größten Begeiste= rung ausgeführt, wenn ich nachher auf dem Korridor einem vom Chor begegnete, ber war in einer Art Eral= tation, nie ist mir das gewaltige Werk so klar und lieb geworden; man muß aber auch sehen, wie Felix es dirigiert und wie er es dem Orchester begreiflich ge= macht hat; es ging wundervoll, und ich erinnere mich keines glucklicheren musikalischen Abends. Die beiben letzten Proben von Ifrael bagegen ließen so viel zu wunschen übrig, daß ich mit einigem Zagen in die Kirche ging, die bis in den letten Winkel gefüllt war. Für uns und ben anderen hohen Abel waren Plate am Altar aufbewahrt worden. Es begann auch gleich mit einem biden Fehler in ben Baffen, beim ersten Rezitativ, bann aber ging es schon, die brei gewaltigen Massen, Chor, Orchester und Orgel waren in wunder= vollem Einklang, und namentlich tut die Orgel eine so wunderbare Wirkung, daß ich nie wieder ein Dra= torium ohne sie horen mochte. Nachher versammelte man sich bei uns zu einem ungeheuern Kisch, einem dito Puter und einer sehr gelungenen Bowle, Felix war vergnügt, Bunsen selig, alles zufrieden, wenn nur nicht die Nachricht von Thorwaldsens Tode uns im Ropf gestedt und namentlich Hensel so verstimmt hatte, daß ihm kein Toast gelingen wollte.

Die interessanteste Nachricht aus dem Hause ist, daß

Caro seine Sporen verdient hat. Er und unser Wächter Winter haben ein Individuum arretiert und auf die Wache gebracht, das sein Nachtquartier im kleinen Keller am Garten aufgeschlagen hatte und wahrschein= lich zu einer Gesellschaft Gentlemen gehörte, die in berselben Nacht in Nr. 1 bedeutend gestohlen hatte. Kelir hat sich totlachen wollen, daß ich Winter einen Taler und Caro einen hammelbraten befretiert habe: und ich bin ganz vergnügt, daß wir boch unser vieles Geld nicht vergebens bezahlen, sondern einem mahr= haften Diebe durch unsere Vorsichtsmaßregeln ent= Auf dem Rasenplat des Hofes, der gangen sind. Dein Wert ist, wurden heute für Felixens Kinder vier Obstbaumchen gepflanzt, die mein Wert sind, im Garten wird auf Mord gearbeitet, es sieht reizend aus. — — Ein paar unserer altesten Befannten verlassen auch in biesem Monat Berlin, Devrients. Er hat eine Stelle als Oberregisseur in Dresden, von der er sich goldene Berge verspricht. Es ist wirklich mahr, inmitten eines ungeheuren Bekanntenkreises, ber sich täglich vermehrt, um Leute, die einen nichts angehen, wird man an Freunden immer verwaister, darüber flagt hensel, klagt Kelix und klage ich."

Rebeda an Fanny.

Rom, ben 13. April 1844.

"Die ganze Woche habe ich mich gefreut, daß ber 11. auf den Donnerstag, Posttag, siel und wer nicht kam, war ein Brief von zu Hause und das war ein großer Drucksehler an dem sonst sehr vergnügt zuges brachten Geburtstage. Ich habe auch noch die ganze heilige Woche nachzuholen, die ich mit Gott seiner Hilfe auch überstanden und dadurch wieder einen großen Fortschritt meiner Gesundheit bewiesen habe,

ba ich wie alle Menschen, sehr erschöpft und ange= griffen, aber ganz gesund geblieben bin. Mitgemacht habe ich am Donnerstag leiber Gottes die Fußmaschung, das ist eine gräßliche Partie, aber Walter hat den Schmut auf jedem Nagel jeder großen Zehe gesehen und war sehr gludlich. Die Tavola haben wir bran gegeben und bafur unsere eigene auf bem hof einer kleinen Osteria gebeckt, wo wir uns erst selber Messer und Gabeln puten mußten; bann gingen wir so fruh nach bem Batikan zurud, baß bie Sixtina noch nicht gedffnet mar, ruhten uns eine halbe Stunde in ber beleuchteten Paolina aus, da konnte man sich zu einiger firchlichen und farmochentlichen Stimmung sammeln, was in bem unanständigen Gedränge in der Sixtina und St. Peter ziemlich unmöglich ift. Dann zogen wir mit ber Menge in die Sixtina und arbeiteten uns durch vieles Warten und unendliche Psalmen bis zu ben wunderschön gesungenen Lamentationen und scider bem Miserere von Baini durch, vor dem Du mich ge= warnt hattest und das noch dazu ganz abscheulich un= rein gesungen wurde. Sehr merkwurdig war mir, daß mir ber große Moment des stillen Paternosters nach bem Erloschen bes letten Lichtes, ben ich in keiner Reisebeschreibung, in keinem Eurer Briefe habe ohne Tranen lesen konnen, in der Wirklichkeit ganz spurlos vorübergegangen. Es tam zu teiner Stille vor huften, Schnauben, Scharren und Plaubern der Inglesi; und das Ganze hat so sehr den Anstrich einer Komodie für die Forestieri. Karfreitag haben wir auf Deinen wie immer weisen Rat den Frühgottesdienst mit der Passion und den Improperien angehört; das ist bitterschön. Sab' ich unrecht, wenn mich Palestrina oft an Fasch Nachher gingen wir ben beliebten Weg erinnert? über die Wiesen nach haus, agen Mittag, ruhten eine Beile aus und fuhren bann ziemlich spåt nach ber

Sixtina, da mußte ich stehend noch acht Lichter ausloschen, bis zum Miserere von Allegri.

Dant meinem Buchlein, in bem ich mich schon in ben Improperien vortrefflich zurecht gefunden, habe ich mich nicht einmal ennuniert. Nachher gingen wir auch am Donnerstag in St. Peter, saben ben Papft beten, sprachen eine Menge Bekannte, u. a. Delaroche, ber uns zur Pflicht machte, auch am Sonnabend fruh die Messe von Palestrina zu hören, das fand ich sehr grausam, er sagte aber: Je vous plains, Madame, mais il le faut absolument, ba machten wir uns wirklich am Sonnabend wieder auf und arbeiteten uns durch eine Menge lezioni und tratti zu einem ein= zigen Gloria durch, nachdem vorher der Karfreitag hochst unkarfreitaglich in ziemlich großer und zulett sehr animierter Gesellschaft bei uns beschlossen war. Wir haben noch zu guter Lett eine recht angenehme Franzosenbekanntschaft gemacht, ein herr Cassas, ber Sohn des großen Rupferwerks\*), früher Konsul in Palermo, in Lissabon, jest auf seinen Lorbeeren ruhend und eben mit seiner sehr schönen und recht angenehmen Krau von der ersten Katarakte des Nil angekommen. Die wohnen in unserem Hause, kamen des Abends her= auf, das gewöhnliche Herrenpublikum hatte sich zahl= reich eingefunden und war erst in geteilter Stimmung zwischen malerischer Bewunderung der schönen Frau und Grimm über Franzdsisch sprechen, der sich, nachdem bie Franzosen fortgegangen waren, in einem ungeheuren Sturm auf das Butterbrot und unglaublicher Ausgelassenheit Luft machte. Am Oftersonntag haben

<sup>\*)</sup> L. F. Cassas gab 1799 seine "Voyage pittoresque de la Syrie de la Phénicie de la Palestine et de la Basse-Egypte" und 1808 seine "Voyage pittoresque de l'Istrie et de la Dalmatie" in Aupsertaseln mit Text von de la Porte heraus.

wir uns das Hochamt geschenkt, uns bei der Benediktion auf den Stühlen am Obelisk ganz Volk gefühlt und sind abends en kamille mit Ernstchen zur "goldnen Kirche" gefahren. Das ist wieder aus Tausendundseiner Nacht, diese Kuppelbeleuchtung.

Vorgestern waren wir fruh bei Cornelius, der zwei Bande Campo Santo fertig hat, bann auf dem Vati= kan, von den Camere und der Bilbergalerie Abschied nehmen; nach Tisch fuhren wir ben tranken Elsasser spazieren, da konnte ich also nicht schreiben, und gestern waren wir in Tivoli, da konnte ich also gewiß nicht schreiben. (Pos Schod! ba kommt Santini, ber gestern dreimal hier war!) — Die Sitzung währte ziemlich lange, ber schone Piaristenmonch Chelini, ber uns oft besucht, und Madame Nerenz kamen dazu, und da haben wir am hellen Mittag eine Soirée musicale für die Padri extemporiert. Und nun muß ich mich kurz fassen, denn ich habe noch schrecklich viel zu erzählen: Vorerst Elsassers Bild, bas Campo Santo bi Pisa im Mondschein ist fertig und über allen Ausbruck schön. Ausgeführt, wie der feinste Niederlander, und darüber eine Poesie, eine Wahrheit, — Dr. Braun nannte es die Philosophie des Mondscheins, aber das ist's auch noch nicht. Man muß "hinjehn und sich's ansehn" und zwar mehr als einmal, ehe man das Auge gewöhnt, im Mondschein alle die Details zu sehen; wenn man namlich so glucklich ist, ein Auge troden zu behalten. Um Sonntag hat der arme Mensch seinen Kirchgang zu uns hin getan, er war den ganzen Winter nicht aus der Stube gewesen und war wenigstens drei Stunden bei uns, trop "mir" und "mich" und trop aller Kom= plimente sehr interessant. Nun kommt aber die Prosa der Poesie des Mondscheins. Dieses Bild, an dem er dreiviertel Jahr gearbeitet, mit der größten Aufopferung, das eins der allerschönsten Bilder der neueren

Zeit ist, ist ihm vom Konig von Württemberg für siebenzig Friedrichsdor bestellt und er ist nicht bazu zu bewegen, mehr zu fordern. Ich habe an dem Bruder alle meine Beredsamkeit verschwendet, aber umsonst, und an ihn selbst mage ich mich nicht heran, weil er gar zu reizbar ift. hensel weiß ja für alles Rat und kennt alle Menschen, kann er nicht dem Könige vorstellen lassen, daß ein tranter Mann un= möglich davon leben kann? Ich rede nur von der Zeit, die er barauf verwandt und die er wenigstens bezahlt haben muß. Das Bild ift nach dem allge= meinen Urteil eins, bas späterhin mit Golde aufge= wogen werden wird, wenn der Kunstler nichts mehr davon hat. Ware ich nur Hausfreund bei Preußens, ich ruhte nicht, bis ich bem armen Mann für die paar Jahre, die er noch zu leben hat, eine Pension ver= schafft hatte. Ich weiß nicht, ob Sie mir verstehn, sagt der Professor Niedlich. Daß es noch solche Para= biesesmenschen gibt, wie bie beiben Elsassers, bas muß man auch sehn, um es zu glauben, in dieser verberbten Welt. Das ift nun Elsasser; hatte ich noch Plat, so schrieb' ich bie Geschichte von bem Kissen, das ich ihm gearbeitet, und wie Mine es hingetragen hat, um bas Bild zu sehen und hochst beleidigt einen Scudo ausgeschlagen, dafür aber sich die Erlaubnis ausgebeten hat, mit Cornelius' Rochin noch einmal wiederzukom= men. Das Kapitel Mine Dirichlet und Julie Cornelius in Rom verdient allein einen Brief. Bei Cassas trafen wir neulich den Sefretar der franzosischen Afabemie, der machte mir das größte Kompliment, das mir je gesagt worden; als ich Klavier gespielt hatte, sagte er mir namlich, er hatte schon die Ehre gehabt, mich vor vier Jahren auf der franzbsischen Atademie zu horen. Das ist boch ein roter Ablerorden mit Eigenlob. Über Deine musikalischen Freuden freue ich mich sehr, wenis

ger über das Zusammenschmelzen unseres Freundesfreises. Wenn Ihr und Felix nicht angenehme Leute leicht versammeln könnt, so muß es gar keine geben, ober es muß in Berlin unmöglich sein, sich zu be= Unleugbar bringt eine Spazierfahrt im freunden. Freien in Rom die Leute näher, als das ewige Stuben= zusammenhoden. Dabei fällt mir ein, daß ich noch gar nichts über unsere Abreise geschrieben habe. Je nun, wir reisen eben nicht, es wird uns allen schwer, es war ein Winter, für den wir Gott nicht genug bankbar sein konnen, alles gesund und froh, Dirichlet soll sehr glud= lich gearbeitet haben und war gegen die Künstler sehr liebenswürdig, besonders die Elsassers hat er sehr in Affektion genommen. — Indessen wir mussen bie schwere Pflicht erfüllen, Neapel und Sizilien zu sehen."

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 30. April 1844.

- — "Bei uns ist es, trop des trocenen und harten Kruhjahrs und des dorrenden Ostwindes, der die Erde in Puder verwandelt, sehr schon grun, das Gras prach= tig, die Nachtigall bei Stimme, und ich befinde mich in diesem Augenblick in einer ber wenigst erquicklichen Phasen ber Lenzentwicklung, namlich in der, wo die Deden herausgenommen, die Fußboben noch nicht ge= bohnt, die Vorhänge bei ber Wascherin, und Schrubber und Borstwisch in lebhafter Aufregung sind. Alle diese irdischen Dinge gehen in diesem Jahr an Deinem idealen Leben spurlos weiter. Du fragst, wie sich manche Be= kannte von dort hier ausnehmen werden? Gewiß nicht zu ihrem Vorteil, benn das ist einer der Vorzüge dieses merkwurdigen himmels, daß er alles nur einigermaßen Verschönerungsfähige ins beste Licht sett, freilich aber auch das ganz Häßliche, die vollendete Narrheit, und die grenzenlose Philisterei sich in der hellen Sonne

aufs breiteste darstellen läßt. Kindest Du das nicht auch, daß man sich selbst milder, harmloser zeigt, und daß die Fähigkeiten, die man hat, zu einer höheren Entwickelung kommen? So nimmt man's auch mit seinen Nebenmenschen, wenn sie's nicht gar zu arg treiben, nicht so genau, die gemeinschaftliche Freude am Schonen verbindet die jedesmaligen romischen Zeitgenossen, es kommt mir vor, wie eine Art von Freimaurerorden, Ihr werdet's darin besser haben nach Eurer Rudfehr als wir, die wir mit unserem Entzuden überall anrannten, ich freue mich schon auf unsere papistischen Konventikel. Was Du von Elsasser schreibst, hat mich sehr gerührt, weil ich das alles von hier sehe. Hoffentlich wird es nicht auf einen steinigen Boben fallen, hensel wird wenigstens ungesaumt Schritte tun, ihm auf eine ober andere Art nutlich zu sein. habe ich Dir bas nicht auch immer gesagt, daß alles "mir" und "mich" und "gnädigste Dame" ihm nicht schadet? Und daß er ein wahrhaft idealischer Mensch ist? Ich wollte, ich könnte ihn noch einmal wiedersehen, ich bin ihm gar zu gut. Sein Bruder war damals noch sehr in der Mauser, mich freut, wenn er ein ebenso vortrefflicher Mensch wird. Wie werben sie sich gefreut haben, bei Euch zu sein, was sind bas für dankbare Gemuter für jebe kleinste Freundlichkeit, die man ihnen erweisen kann.

Felirens sind nun bald drei Wochen fort und ich bin so melancholisch wie ein Brummkater. Seine letzte musikalische Tat hier war für diesmal die Direktion des Faust bei Radziwill; es ging sehr hübsch und war eine schöne Soiree wie immer in diesem noblen Hause. Daß wir seit dem Abzug der lieben Felicier keine kleinen Kinder im Hause haben, ist ein wahrer Jammer, die niedlichsten jungen Ziegen sind da, Walters weiße hat ein schneweißes Junges, Gärtners zwei allerliebste

An meines großen Bengels namenlosem Glud kann ich mir benken, wie entzückt das kleinere Volk erst sein würde. Da sich aber leider die Ziegen an uns andern in der Familie ein Beispiel genommen und lauter Bocken produziert haben, auch die Herbe am Ende ihre Grenzen haben muß, so ist die liebe Jugend dem Tode geweiht, ich werde Walter seine ehrlich nach dem Marktpreise bezahlen, auch mit gutem Gewissen verssprechen, meinen Magen nicht mit dieser Sünde zu beflecken, ich mochte die capretti schon in Italien nicht, und ein mir persönlich Bekanntes könnte ich nun und nimmermehr über die Lippen bringen.

hier geben große Ministerialveranderungen vor, kein Mensch weiß warum? Der Oberpräsident Bott= cher aus Preußen wird Justizminister an Mühlers Statt, Alvensleben tritt auch ab, und wer an seine Stelle kommt, darauf konnen wir uns alle beide jett nicht besinnen, ein eigenes Handelsministerium wird errichtet, und die Königliche Kabinettsorder soll unterzeichnet sein, die den Berliner Dombau nach einem Anschlag von neun Millionen befiehlt. Ich glaube noch nicht, daß es zur Ausführung kommt, so wenig als der Schwanenorden, der ruht auch auf seinen Lorbeeren, ehe er welche gewonnen. Sie versuchen zuweilen bergleichen anzukundigen, und wenn bann die dffentliche Meinung Zetermordio schreit, und das erlaubt sie sich wirklich jest zu tun, so unterbleibt es wieder. Im ganzen geht es vorwarts quand même! das ist keine Frage; schon die Art, wie dffentliche und soziale (verzeih! ich weiß nicht gleich ein ander Wort) Fragen in den Zeitungen besprochen werden, bezeugt es, es ist sogar sehr merkwurdig, wie gewisse Ge= spenster, vor benen man noch bis vor kurzem ein Kreuz schlug, jett am hellen Tage auftreten und sich

ganz wohlerzogen benehmen. Dahlmann hat ein schönes Buch herausgegeben, seine Vorlesungen über die englische Revolution. Der ist wenigstens dis jest nicht aus der Rolle gefallen, wahrscheinlich weil er keine spielt. Slasbrenner hat wieder einen brillanten Guckasten für 1844 geschrieben, u. a. die Stelle: "Hier sehen Sie die große Ordensverteilung — dumme Jungens, drängelt euch nicht so!" hat mir sehr gefallen in Tendenz und Stil."

## Rebeda an Fanny.

Rom, den 1. Mai.

(Mit einer Bignette.) "Benn das nicht melanscholisch ist, die zerbrochene Tasso-Eiche mit unterzgehender Sonne, so verstehe ich mich nicht auf Melanscholie. Drum ist es auch der letzte Brief aus Rom. Um Sonntag geht's unwiderruflich fort per Betturin nach Neapel, die Spitbuben sind gefangen und werzden gehangen, und die Straße ist daher sicherer als ie. Jetzt bin ich so weit, die Reise beinahe zu bereuen, man hat schon bittersüße Erinnerungen genug, ohne sie aufzusuchen, warum ladet man sich einen ganzen Pack Sehnsucht so mutwillig noch dazu auf! Basta! Dein Stück "Ponte molle" drückt alle die infamen Gesühle aus, die ich Dir nachsühle, und die anderen lachen einen so lange darüber aus, bis sie es selbst geslernt haben.

Wir haben wieder einige Tage erlebt, wie sie eben nur in Rom möglich sind, einen in Albano, mit einem Wetter, das der liebe Gott selbst in Italien nicht oft herauskriegt. Diesmal haben wir nicht zusammenge= sprochen und das Albanergebirg ganz anders einge= richtet, Bouletten aparte und Haare aparte, erst einen Tag, wie Du weißt, für Frascati und Grotta ferrata; dann Dienstag vor acht Tagen Albano, um den See

berum, auf den Monte Cavo, oben gefrühstückt, nach bem Nemi-See herunter und über Nemi, Genzano, Aricia nach Albano zurud. Ich habe mich aber weniger belbenmutig benommen wie Du, benn schon beim Her= unterreiten vom Monte Cavo konnt' ich's nicht mehr aushalten und ging zu Fuß von Nemi nach Genzano, wo mich Borchardt mit einem corricolo überraschte, das uns wieder nach Albano brachte. Der See von Nemi ist von allen meinen Schwärmereien bie größte; die Lage von dem dunkeln Nest, gegen den buftigen See, mit seinem reizenden, einfachen Umriß und barüber weg das Meer und der Frühling überall. Eine besondere Verzierung des Tages war auch, daß wir auf bem Monte Cavo ben ersten Waldmeister fanden, baraus habe ich in Albano zum Diner ben klassischesten Maitrank gebraut, der angesichts der im Meer unter= gehenden Sonne unsere schon erhohte Stimmung noch Diesmal kamen aber Brunis und Bellans nicht und wir verbrachten den Rest des Abends mit Elsasser, Kaselowsky und Borchardt ganz ruhig, die alle die Partie mitgemacht hatten.

Noch ein sehr hübscher Tag war Kaselowskys Gesburtstag, am 26. Wir hatten ihn recht hübsch besschenkt, mit einem Strohhut, einem Ring mit einem geschnittenen Stein, den er schon lange im Auge hatte, und Blumen sür seinen Balkon; Borchardt hat ihm ein Doppelperspektiv geschenkt, beide haben bei uns gegessen, nachmittags sind wir nach der Villa Pamphili und abends war das Atelier, Hallmann und Lehmann um einen von Moser geschenkten Kuchen und eine Bowle versammelt. Über alles das war Kaselowsky in einer Art Glückeligkeit, die schwer zu beschreiben ist, und das war das Hübscheske an dem Tage. — Borchardt hat bei beiden Elsassers und Kase-lowskys sehr grandiose Bestellungen gemacht und sich

namentlich gegen Elsasser sehr hubsch benommen; es freut mich, daß wir das noch hier erlebt haben. Morgen ist nun die vielbesprochene Cervaratour, gestern waren wir ben ganzen Tag im Batitan, im etrustischen Dufeum, in der Bibliothet mit der aldobrandinischen Soch= zeit, in dem wunderschönen Zimmer mit den Kopien der Arabesken aus den Loggien und haben uns bei den Fresken und der Madonna di Foligni empfohlen. Jett gehe ich zu August Elsasser und spiele bem mit Borchardt Sommernachtstraum und hebriben (wenn wir einmal zusammen herreisten, wurde mich der kleine Elsasser nicht immer so schrecklich qualen, ihm was vorzuspielen, und Du weißt, das ist wirklich für mich eine Tierqualerei), dann essen wir im Lepre, bann gehen wir auf die Galerie Corsini, bann nach Pietro in Montorio, dann wollen wir uns bei Delaroches empfehlen, bei benen hatten wir neulich einen sehr amusanten Abend, sie waren quasi allein, ich habe mit der Frau unter tausend Narrenspossen vierhändige Sonaten von Mozart gespielt und zum Schluß schenkte sie mir ihr Porträt, Kupferstich für Freunde von ihrem Von August Elsasser habe ich auch noch eine sehr schone Aquarelle bekommen, ich bringe ganz ununschuldigerweise ein fertiges Album mit.

Du schreibst von Reflexionen in Deinem Tagebuch; auch zu dieser Weisheit kann ich mich durchaus nicht aufschwingen, mir selbst etwas zu erzählen. Die Verssuche dazu in meinem Tagebuch sind äußerst kinders lich ausgefallen; ich begnüge mich, die wichtigen Begebenheiten zu notieren; Du bist eigentlich mein Tagebuch.

Und nun lebt wohl aus Rom; ach! es ist schwer, zu scheiden! —"

In Neapel hielten sich Dirichlets für jetzt nicht lange auf, es kam bald ein Brief, datiert:

Palermo.

"Diese Aberschrift sagt vieles. Drum will ich nur mit wenigem sagen, daß wir hier glücklich, wenn auch mit einigem Raßenjammer angekommen sind, aber daß Palermo allen Raßenjammer der Welt wert ist. Ich will versuchen, Dir von unseren Taten Rechenschaft zu geben, obgleich meine Sedanken noch etwas verwirrt durcheinander laufen; Vesuv, Seekrankheit, indianische Feigen, alles mit einer Sehnsuchtssauce nach Rom getränkt, geht mir wirr im Ropf herum. In Neapel hatten wir kein Glück mit Wetter, jeden Worgen schwüle Schirokohize, jeden Nachmittag Gewitter.

In der Villa di Roma hatten wir leider keinen Plat gefunden und wohnten daher Euch gegenüber, Santa Lucia 31. So schön wie in der Villa di Roma war die Aussicht zwar nicht, die Kasernenbäckerei lag vor den Inseln, aber sie war boch schon genug, der Besuv mit seiner Wolke sah uns gerade in die Fenster. Das liegt aber alles schon so weit hinter mir, daß ich gar nicht mehr Luft habe, bavon zu schreiben. Diens= tag mittag brachte uns Jakobn ans Schiff, wo wir Abschied für die Reise nahmen, er geht Ende der Woche nach Rom und bann zurud nach Deutschland und wir bestiegen unseren Ercolano. Um eins sollte es abgehen, wir mußten aber bis brei warten, weil Ihre Durchlauchten, die Pferbe bes Grafen von Sprakus, die mitreisten, auf sich warten ließen. Walter waren unterdes schon mit der ganzen Gesell= schaft, bei ber sich auch Deutsche befanden, auf Du Das Meer war sehr ruhig; unser Diner und Du. auf dem Deck ganz amusant, niemand frank, so lange auch der Kapitan barauf wartete. Bis nach Mitter= nacht war ich auf bem Verbed, sah bas Meer leuchten, die unzähligen Sterne verbreiteten fast Tageshelle,

Ernst war glückelig über die kleinen Betten, ich schon weniger und legte mich angezogen aufs Sofa, wachte aber sehr bald sehr miserabel auf und qualte mich wie ein armer Hund, bis wir in Palermo ans Land stiegen, nach Deinem Rezept legte ich mich platt auf eine Bank hin, einige Versuche, das dunkelblaue Reer und die Küste von Sizilien anzusehen, sielen sehr uns glücklich aus; dicht vor Palermo zwang mich Dirichlet noch einmal aufzustehen, und da übersiel mich doch trotz allen Jammers ein wahrer Schauer vor der fremdartigen Schönheit. Das ist himmelweit erhaben über Neapel.

Nun kam noch eine gräßliche Wirtschaft auf dem Schiff mit der ersten Douane Italiens, die der Stimme der Vernunft kein Gehor gab, eine Uberfahrt auf dem bewegten Wasser im kleinen Boot, wobei mir auch nicht besser wurde, und bann hatten wir wieder festen Boben unter ben Füßen und sagen in einem recht behaglichen Wirtshaus, leiber nicht am Meer, ein wunderschönes hotel Trinacria am Quai wird erst im Juli eroffnet, und nach einer Stunde Schlaf, Bafchen, Anziehen und einem guten Mittagessen waren alle Leiben vergessen und ber Nachmittag wurde in ben Garten ber Villa Butera und bes Duca di Serra bi Falco schr angenehm zugebracht. Ihr konnt mich also bei Gropius\*) besuchen, und dazu im Goethe lefen. Jett ist's Abend, wir kommen eben von dem offentlichen Garten, ber Marine und ben Sorbetti zurud. Es ist zu schön, es wird einem ganz morgenländisch und zugleich homerisch zumut. Die Vegetation ist schon halb afrikanisch, wie auch die Menschen, aus allen Dacherrigen kommen indianische Feigen heraus, Ratalpas so groß wie bei uns die Buchen, ganz be=

<sup>\*)</sup> In der seinerzeit viel besuchten Panoramenaus= stellung von Gropius.

sonders habe ich einen ganz gemeinen Baum in Affet= tion genommen, ber auf allen Platen steht und un= geheure bunkelrote Bluten tragt. Dabei ift bas Fruhjahr so galant gegen uns, brei Wochen zurud zu sein gegen sonstige Jahre, alles steht in der blühendsten frischesten Frische. Die Prangen= und Zitronenbaume sind schneeweiß und duften im Verein mit Atazien und Rosen so wundervoll, daß ich's vor Kopfschmerzen gar nicht aushalten konnte gestern abend. Ich hab's aber boch ausgehalten. Und nun die Formen und Farben ber Berge, und bas Meer. Wenn Du einmal wieder ins gelobte Land reisest, dann gehe ja hierher, dann brauchst Du Dich nicht mehr nach Syrien zu sehnen, hier ist die schönste Duverture zum Drient. Heut früh waren wir in ber von Elsasser gemalten Rogerskapelle und in Santa Rosalia. Siehe hensels Stizzenbucher. Aber ich muß mir nachsagen, ich habe in Rom gut seben gelernt, mir entgeht kein altes Kenster, kein beschmuttes Saulenportal. Du schriebst, Du hattest sechs Wochen vor Eurer Abreise täglich eß= ldffelweise geweint, ich habe mich ganz anders ein= gerichtet, ich habe bei Albano angefangen zu weinen und fange erst jett an aufzuhoren. Aber ber sinn= verwirrende Larm in Neapel tut auch vieles bazu; hier ist es stille, ernster, ach! es ist gottlich hier. Heut nachmittag schlief ich ein bischen ein, und als ich auf= wachte, ging es mir wie Paul in Brussel, ich konnte mich durchaus nicht besinnen, mit welchem Land ich die Ehre hatte zu sprechen. Bu aller der Geographie, die man selbst durchfährt, kommen noch Fremde aus allen Weltgegenden, und jeder erzählt von der seinigen, das macht meinen dummen Ropf noch konfuser. Bis gegen den 1. Juni benken wir hier zu bleiben, die Umgegend Gelinunt, Segest, Taormina und Cephalu zu besuchen, bann mit bem Dampfschiff nach

Messeih diesen verdrehten Brief, ich hoffe mich bald etwas zu sammeln und mich von meiner Verwundezung zu erholen, daß ich in Sizilien bin, im Lande Homers, der Sarazenen, der Hohenstausen, und wo Gott die Welt erschaffen hat. Hätt' er nur nicht dabei so sehr viel Flohe erschaffen. Die Hitze ist sehr mäßig, die Abende sogar tühl, alle Sartenwege sind mit Orangenblüten und herabgefallenen Zitronen bedeckt. Nun genug Blüten, Berge, Sonne, nun leb wohl und gönne mir das Glück, den Traum des Lebens einmal schön zu träumen."

Aus einem Brief von Fanny an Rebecka.

Berlin, 18. Mai 1844.

"Dein gerührter und verdrießlicher Abschiedsbrief aus Rom mit der schönen Vignette der zertrummerten Tasso-Eiche war uns sehr verständlich. D Dirichlet, wie freue ich mich brauf, mit Dir nicht mehr zu bis= putieren, sondern Dich in volle Entzudung über bas unbekannterweise von Dir geschmähte Italien aus= brechen zu horen. Wenn uns nur nicht bas Italienisch= sprechen auf alle Zeiten versalzen ist. hensel fürchtet sich schon jest vor Deiner grimmigen Kritik seiner un= kritischen, ungrammatischen Praxis. Vor allen Dingen will ich Euch etwas erzählen, was Euch Vergnügen machen wird, wenn ich auch fürchte, daß es zu nichts Angesichts Deines Briefes über Essasser Bild hat sich Paul nach einiger Beratung mit uns kurz ent= schlossen, einen Wechsel von hundert Louisdor an Valentini zu schicken, der gleich ausbezahlt werden soll, wenn ihm das Bild überlassen wird. Nun fürchte ich zwar, der krankhaft gewissenhafte Mensch wird sich nicht dazu entschließen, ben Konig von Württemberg spåter zu entschädigen und das Bild herzuschicken, aber

vielleicht dient es wenigstens dazu, ihm von jener Seite mehr zu verschaffen, wenn man den König wissen läßt, daß von Privatleuten ein weit höheres Gebot ergangen ist. Ich würde mich gar zu sehr freuen, wenn Paul das Bild bekäme.

Montag ist des alten Schadows einundachtzigiah=
riger Geburtstag, der wird durch ein ungeheures Diner
bei Kroll auf dem Exerzierplat (diese Überraschung
erwartet Dich auch hier) geseiert, wozu ich mich vu
les circonstances verstanden, und, da es mir an aller
eleganten Sommertoilette sehlt, gestern in Eile Kleid,
Haube, Kragen, alles besorgt habe. Da es nun aber
unstreitig eine höchst seltene Begebenheit wäre, mich
bei einem public dinner zu sehen — Sonnenfinster=
nisse und Schalttage ereignen sich viel öster — so ver=
mute ich, es wird mich irgend etwas daran hindern.

Der Garten ist schöner als je, alles frisch gesäete Gras funkelt wie Smaragd, das Wetter ist unbeschreibelich fruchtbar, ich fürchte nur, wenn Du zurückkommst, wird man das Grün mit der Brille suchen müssen, die Fliederblätter sehen dann aus wie Tabak, die Graspläße sind verklungen wie Kindermarchen und Du glaubst, ich habe Dir was vorgeprahlt, es ist aber doch wahr.

Walesrode behauptet in einer neuen Schrift, die Spree sei das Sinnbild eines ruhigen, besonnenen Fortschritts, darüber habe ich drei Stunden lang geslacht. Der Minister hat wieder eine Verfügung über Universitäten von sich gegeben, die sich seinen übrigen Weisterstüden anreiht, Dirichlet soll künftig mit seinen Zuhörern disputiren. Das ganze Geschreibe ist wieder so unglaublich nichtig, sich selbst aufhebend, in sich selbst zerfallend, mit einem Anlauf zur Korruption und Bestechung der jungen Leute und auch dazu nicht einmal der rechte Mut, daß einem wirklich der Unswillen über solche Erbärmlichkeit das Blut vergällt.

Aberhaupt gibt's im offentlichen Leben wenig Er= Ungeheure Aftienschwindelwut für Eisen= bahnen, namenlose Not der schlesischen Weber, ber jest auf alle Weise zu steuern versucht wird, Grimms Erklärung in öffentlichen Blättern, daß ihnen an ihrem Geburtstag hoffmann von Fallersleben ein unwill= kommener Gast gewesen, Versuche zu einem leben= bigeren, gemeinsamen Verkehr auf allen beutschen Universitäten mit Karzer und Konsilium bestraft, tag= lich Verbote, Kräkeleien der Regierung und Polizei nach allen Seiten hin, nur nicht nach denen ber dffent= lichen Sicherheit und Reinlichkeit. Sonst geht gar nichts vor; unser Leben fließt ruhig dahin, nichts knallt als die Bocciakugeln, und Albertine und ich sitzen jeden Abend dabei, etabliert auf zwei neuen, hubschen Garten= stublen, und amusieren uns über die Kindereien ber Großen."

Felix an Fanny.

4, Hobart Place Caton square, 13. Mai 1844.

## Liebste Fanny!

"Ich håtte Dir långst schon schreiben mussen, wenn ich mein Leben lang so könnte, wie ich wollte. Dafür nahm ich mir aber wenigstens vor, Dir meine glückliche Ankunft in London zuerst zu melden und Dich zu bitten, sie Paul mitzuteilen, und so tue ich denn hiermit. Es wurde mir freilich sehr schwer, von Frau und Kindern wegzugehen, gottlob empfange ich heut früh indes gute Nachrichten von dort und hoffe auch, bei meiner Kückehr wird die Ruhe und die Landluft besser gewirkt haben, als alle Medizin, das gebe der Himmel; Du glaubst nicht, welch schlimme Lage ich in Leipzig auszuhalten hatte.

Die Reise hierher war so glucklich, wie sie nur sein konnte, namentlich die Überfahrt.

Klingemann fand ich wohl und gut und lieb wie immer, er will sich anhängen. Wäre Cécile mit mir, so konnte es gewiß einen englischen Aufenthalt geben, so schon, wie ich ihn nur je gehabt habe; benn alle Freunde sind so unverändert und liebreich und zuvor= kommend, daß es mich wahrhaft rührt. Freilich fehlt bei jeder Freude das Beste, wenn die Cécile nicht daran teil hat; so sind mir denn die vielen Beschäf= tigungen willkommen, die jeder Augenblick hier mit sich bringt, und hoffentlich soll meine Arbeit nicht ohne Frucht bleiben; wenigstens hore ich sehr erfreuliche Nachrichten vom Philharmonic, und geht es so weiter fort, wie vorgestern in der ersten Probe (wo meine A-Moll-Symphonie wirklich vortrefflich gespielt wurde), so hoffe ich dieser Sache einen Dienst leisten zu konnen. Davon aber spåter mehr, nun kommt ber Doppelbrief:

#### Klingemann:

Und so kommt benn wieder ein Doppelbrief und uralte Zeiten stehen wieder auf. Himmel, wären es nur die uralten und wir, d. h. ich, der Urjunge! Felix sinde ich unverändert, ja wir alle sinden ihn krästiger und gesünder aussehend, als vor zwei Jahren — er ist munter und guter Dinge, und man hat an dem ganzen Menschen seine innerliche Freude. Niemand sieht sich aber bei dem Handel besser, als ich; sür einen Einsamen, dem die Häuslichkeit verhagelt ist, gibt's gar nichts Lieberes, als solch ein bequemes, beshagliches Zusammenleben, und das obendrein mit der Aussicht auf Monate. Die arme Secile dauert mich, daß sie so lange von ihrem Manne getrennt sein muß und er von ihr — wie gerne hätten wir sie hier — aber ich muß doch einmal mein Glück genießen und

Sommer bin ich verwaist von den Benedes und habe nun meinen grandiosen Ersatz. Ferner mußte es sich treffen, daß B. den Winter über bei mir wohnte, und mit seiner Nachbarschaft, mit späten Stunden, Unpünktlichkeit, und was dem guten Menschen sonst für bürgerliche Laster ankleben, alle meine Junggesellen-Eden aufs schönste abgeschliffen hat, ich rühme mich jetzt, ein Muster der Duldung und Gelassenheit zu sein, und habe es nun beim Felix gar nicht einmal nötig!—

Er wird Ihnen in seiner Bescheibenheit seine Sukzessesses nicht schreiben, aber sie sind groß und mannigsaltig — sein Empfang hier, seine Aufnahme sind herzlicher wie je, und können es nicht mehr sein. Kein Bunder, daß die Zuneigung so gegenseitig ist. In der Philharmonic=Stube am Sonnabend war es schon recht hübsch, aber gestern im Konzert war es prächtig — eine Wärme und ein Leben drin, wie wir es lange nicht gekannt — und alle wußten und fühlten, warum. Dabei hätten Sie die empfindsamen Blicke sehen sollen, die sich die Eingeweihten, die Freunde in weite Fernen hin, über den Saal, zuwarfen. —

Ich schreibe Ihnen vom Bruder, weil ich weiß, daß Sie das doch am liebsten hören, aber von mir diesesmal nichts als Dank, und zwar von allen Arten. Die Decke, die Fußdecke, die weiche, warme, blühende Fußdecke habe ich gleich mit Stolz ausgebreitet, und wenn ich ein so liebes Geschenk auch mit Füßen trete, so liegt das nur daran, daß ich nicht die Courage geshabt habe, mir eine Weste daraus machen zu lassen. Und es paßt wieder wie eine Schickung; ich hatte mir gerade meine Gemächer tapezieren und anstreichen lassen, nur den Teppich hatte ich nicht renoviert—aus Geiz—, nun frischt die Decke seinen abgelebtesten Fleck auf. Und dann haben Sie mir so schön geschrieben!

und zweimal! Ihr erster Brief verdient ein besonderes Dank- und Denkmal; wäre man nur kein Faultier und schriebe man gleich, wenn es einem warm und bewegt um's Herz ist, so hätte man das Rechte getan und die anderen hätten einen guten Brief. Er — Ihr Brief, Ihr unbeantworteter Brief siel in die rechte Zeit, ich brauchte ihn gerade und er tat mir sehr wohl und zog mich in Ihre wohltuende Nähe, wie ich mich gerade recht allein sühlte. Der Himmel vergelt's! — Und nun wie ohne Anfang, so auch ohne Schluß —

Ihr getreuer Klingemann."

Felix an Rebeda.

London, 18. Mai 1844.

"Von Klingemanns Kamin aus soll bieser Brief nach Reapel wandern und Dich aufsuchen und Dir meinen Gruß bringen. Es brennt tuchtiges Kohlen= feuer in dem Kamin, denn es ist bitterkalt und wir frieren sehr, darüber wirft Du Dich weniger beklagen, wenn Du ben Brief erhältst. Mogen wir uns balb in demselben Sonnenschein, ober wenn es nicht anders sein kann, in demselben kalten Nordwind wiedertreffen. Eigentlich schreibe ich hauptsächlich beshalb; Du hattest in bem letten Brief an Fanny geaußert, Du wollest uns am Rhein, vielleicht gar beim Musikfest in Zweis bruden zuerst wiedersehen, nun mochte ich Dir gern aus allen Kräften zureben, biesen schönen Plan auszuführen, mochte Dich bitten, Dir nichts bazwischen kommen zu lassen, mochte Dir sagen, wie schon es ware, wenn wir Dich zuerst, und bald, und am Rhein trafen! Aber wie herrlich das ware, und welch eine einzige Freude, davon sag' ich lieber kein Wort (Du weißt's ohnehin), und rebe nur im allgemeinen zu, und sage "tu's und komm."

Du weißt wohl schon über Berlin, daß wir fortwährend mit mancherlei Ungemach zu tun hatten, also ist von uns eigentlich wenig zu erzählen, was den Vergleich mit Deinem dortigen blauen himmel, Sonnenschein und Meerwesen aushalt. Cécile wurde in Leipzig recht sehr unwohl, hauptsächlich wohl aus Erschöpfung über ben langen sorgenvollen Reuchhusten= Die Kinder waren auch immer noch nicht ganz hergestellt. Clarus sprach von Ems und Schwalbach für Cécile, das wollte der Frankfurter Arzt nicht zugeben und verordnete nichts als gute Landluft und vollkommene Ruhe, nun wurde eine angenehme Bobnung zwei Stunden von Frankfurt gemietet, wohin Cécile mit ihrer Mutter und ben Kindern ziehen sollte; da schreibt sie mir gestern, daß der dice Paul die Masern bekommen hat, und wahrscheinlich werden sie nun alle baran glauben mussen, und es ist ganz un= bestimmt, wann Cécile hinausziehen kann. Ich hatte die Tage bis dahin gezählt, weil ich so viel Gutes von der guten Luft erwartete, und nun kommen wieder neue Sorgen statt der Erholung von den alten. fataler husten, nervos und troden und unangenehm und große Mattigkeit sind die häßlichen Feinde, die Cécile in Leipzig heftig überfielen, und ich glaube, sie mussen sehr ernstlich bekampft werben, damit nicht spåter einmal etwas Schlimmeres baraus werben kann. Gottlob! es war in Frankfurt bei meiner Abreise schon viel besser, und bei rechter Sorgfalt und Aufmerksam= keit brauche ich, so Gott will, weder für jett noch für die Folge mir schlimme Gedanken zu machen. diese Sorgfalt ist gewiß notwendig, und Du kannst Dir benken, daß ich alles anwende, um es daran nicht fehlen zu lassen. -

Der Aufenthalt hier ist unter diesen Umständen freilich mit dem vorigen nicht zu vergleichen, wo

Cécile mit hier war, und so frohlich und alles so heiter Aber die Freundlichkeit meiner Freunde ist so groß, und die Art, wie mich das Musikpublikum aufnimmt, so außerordentlich teilnehmend, und der eigentliche Zweck, ben ich babei hatte, nämlich ben Philharmonischen Konzerten aufzuhelfen, scheint so vollständig in Erfüllung zu gehen, daß ich allerdings nur mit Freuden baran zuruckbenken werde — wenn ich erst wieder heimgekehrt bin und Frau und Kinder wieder wohl und gesund gesehen habe. Daß ich bei Klingemann wohne, weißt Du; er will sich anhängen und ich rede ihm sehr zu, im Juli mit nach Deutsch= land zu kommen. Weißt Du auch schon, daß ich, auf ber Eisenbahn in einem Tage von Coln nach Ostende fahrend, doch in Aachen noch Zeit genug behielt, um Herrn Meyer zu besuchen, ben ich nach Mama Dirichlet fragen wollte? Und siehe, ich fand Mama selbst beim Frühstud, und so prächtig wohl sah sie aus und so jugendlich munter und frisch, daß es mir die allerherzlichste Freude war, und wir fielen einander nicht wenig um den Hals! Die muß freilich auch beim Rheinischen Rendezvous mit einbegriffen sein und die Hauptrolle babei spielen. Gruß Dirichlet (gestern shook ich hands mit Herrn Babbage), grüß Walter (er soll maniche di Cortello fressen, und überhaupt frutti di mar), gruß Ernst, den Pausilippo und Amalfi.

## Nachschrift von Klingemann.

D! wüßten Sie nur, immer noch jüngste Freundin, wie oft ich in den besten und sehnsüchtigsten Augensblicken, nach meiner schönsten Jugendzeit zurücksschauend, die Gedanken habe zu Papier bringen und Ihnen schreiben wollen, ordentlich schreiben, Sie verziehen mir schon eher, ich könnte hier schon eher als bloßer fragmentarischer Anhang erscheinen. Haupt=

schulb an allem hat aber immer bas Schickfal, bas mir nun seit mehr als sechzehn Jahren nicht vergonnt hat, Sie wiederzusehen; mit anderen traf ich's besser, wie dieser Anhang beweist, London hat mir den Relix eigentlich erst recht gegeben, und so streicht benn ber erquidlichste Sturmwind von Zeit zu Zeit und immer zu rechter Zeit durch mein grauwerbendes haar und tut mir jedesmal unendlich wohl. Warum kommen Sie nicht auch einmal als schönster West, hier ift boch auch allerlei für Leute Ihrer Art, außer Babbage und Rule Britannia, und Sie wurden sich erbauen. Felix, gottlob! fühlt ben alten Zauber, wie er ihn übt, trop der Frau, die nicht da ist und die uns allen schred= lich fehlt, sieht er munter und frisch aus und freut sich an Lobster und Pies und ben Englanderinnen, und wundert sich wie sonst, daß man hier so viel Eng= lander sieht, und so viel Englisch spricht, und ist guter Dinge — tomponiert er nicht die schönsten Werke, so liegt's eben an bem tollen Treiben, das ben "Lion" anders nicht, als morgens fruh und abends spåt losläßt. In den Morgen= und Abendstunden aber ist er mein hausgenoß, und wir leben und reben mensch= lich von den Unsrigen; ich stehe mich bei dem allen freilich am besten. Als Künstler hat hier nie ein Fremder eine Stellung gehabt, wie Kelir, sie ift so nobel und rein und sein machtiger, stiller Wille trägt ihn so sicher und triumphierend durch allen Rauch und allen Nebel in die klaren Regionen; alle, auch die Philister, fühlen das, und alles respettiert und wür= bigt, jeder in seiner Art und Weise die Kraft, die jeder Wir, John Bulle wie wir sind, sind barin überhaupt kindlicher und reiner, als der vielschreibende Kontinent, gescheiter nebenbei wie Ihre bequemen Mattaroni-Esser, wir haben bas "Organ of veneration" und bewundern ehrlich und gern. Warum sind Sie

nicht einmal dabei gewesen, wie Felix empfangen wird. es wurde Ihr schwesterliches herz erquiden, und tut einem simpeln Zuschauer wohl. So war es im ersten Philharmonic-Konzert, was er dirigierte. Alles, Dr= chefter wie Zuhörer, hatte solches Leben bekommen, sie spielten seine U-Moll-Symphonie schoner wie je vorher, und die andern horten andachtiger und ge= nossen jauchzender wie je. Ich will gar nicht, daß das Volk überall meinen Felix schon so inne haben soll wie ich und wie einer ober ber andere mehr; da= für wird das Beste nicht gemacht, daß es dem haufen gleich mundgerecht zwischen die Zähne wächst; aber sie mögen den Propheten und Magier merken und sich mit leisem Schauer, unbewußt, zu ihm hingezogen Der Plat hort auf, meinen Brief bin ich Ihnen immer noch schuldig, und Sie mir immer noch die Möglichkeit, Ihnen zu begegnen; und endlich Dirichlets leibhaftige Bekanntschaft zu machen, und mich wieder in Ihr Leben einzuleben. Wo wird bas sein, und wie? Felix spricht vom Rhein, moge es so werden."

Fanny an Rebecta.

Berlin, den 23. Mai 1844.

"—— Nun bin ich sehr neugierig auf Deine Nachstichten aus Neapel. Ach! bente einmal an mich, wenn der Besuv glutrot beim Sonnenuntergang wird, dann blaßrot, und einen Moment später bleigrau und tot. Ich sürchte sehr, Santa Lucia hat einen großen Teil ihres Reizes durch Zivilisation eingebüßt, man war daran, die Lazzaroni auszukehren. So recht mit Freude, wie das erstemal, werde ich doch Italien schwerlich wiederssehen; denn wenn Hensel und ich hingehen, werden wir doch Sebastian dahinten lassen müssen, und das ist schwer. Der beharrt noch dabei, Naturforscher zu werden, und hat den bedenklichsten Appetit nach frems

venn es Potsbam ware. Was finge ich arme Klude wohl an, wenn solche Plane zur Ausführung kamen? Da ist boch meine Henne besser dran, die sechs Junge ausgebrütet hat. Wie reinlich kommt so'n Vogel auf die Welt, und wie geschickt sind die neugeborenen Tiere. Könnte der Mensch nicht davon etwas lernen?"

# Fanny an Rebeda.

Berlin, 3. Juni 1844.

"Bravo, mein Beckhen! wie freue ich mich über Ich mußte laut auf= Deinen Unternehmungsgeift. schreien, als ich bas Datum zu Gesicht bekam und Hensel ging es nicht besser. Aber Du wirst es komisch finden, zu gleicher Zeit habe ich mich gefreut, daß mich bamals meine Trägheit und mein Balkon an Reapel gefesselt hatten, und daß mir, will's Gott! für meine Vierzige nun noch eine so große Erschütterung übrig ist. Für die Dreißige hat mir Italien genug Du bist übrigens schreiend ungerecht gegen Neapel, das benn boch so ganz unerhört schön ist, daß ihm in gewissen Punkten kaum etwas in ber Welt gleichen kann. Der Besuv, die Inseln, Pompeji, was kommt wohl gegen diese Haupttotschläger auf? blaue Grotte ungerechnet, die vormittags teine Besuche annahm, als wir ihr unsere Aufwartung zu machen wünschten.

Wir haben einstweilen sehr viel Zweck gegessen und Lebendige und Tote mit Festklängen gefeiert. Ich schrieb Dir, glaube ich, schon neulich, daß Devrient eine Trennungsfreude bereitet werden sollte; der große R. stellte sich von diesem Abschiedsseste nichts Geringeres vor, als daß es Devrient in Zukunft wieder hierherzurückschren und seine Stellung für alle Zeiten und Zukunft hier sichern würde (wenn ich doch so glücklich

ware, so außerordentlichen Wert auf meine Einfälle und Unternehmungen zu legen). Dazu hatte R. benn auch so unsinnige Anstalten getroffen, baß, wenn man ihm seinen Willen gelassen hatte, bas ganze tunft= liebende Berlin sich sechs Monate lang die Augen ausgefratt haben murbe. Durch Bensels vernünftige Bermittelung gelang es benn endlich, biese Rete in bas Geschenk einer sehr schonen Porzellanvase zu ver= wandeln, an deren Fuß die Namen ber verschiedenen Geber prangen werben. Mittwoch trat er zulet als Tasso auf: nach bem Theater versammelten sich seine Freunde und Freundinnen (teine Schauspieler) im Hotel de Russie, wo er seit einigen Tagen wohnte, und die Vase ward ihm mit einer einleitenden Rede von Werber, ber barin steden blieb, überreicht, bann folgte ein frugales Mahl, dessen Leitung sich aber boch R. zu bemächtigen gewußt hatte, und wobei ber Champagner auf gemeinschaftliche Rosten so floß, daß ich in Todesangst vor der Rechnung lebe, welche noch wie bas Schwert bes Damokles über unsern häuptern bangt. Devrient mar übrigens selig; am folgenben Tage gaben ihm bie Schauspieler noch ein Diner und ein Geschenk, und die zwei letten Tage seines hier= seins waren sehr hubsch. Vorgestern haben wir nun wieder Thorwaldsen angefeiert und dabei sind solche Schöppenstädtereien vorgekommen, daß es kaum zu glauben ist. Die Reier bestand in einer sehr schonen Dekoration bes Akademiesaals, in ber Mitte eine Kolossalstatue Thormaldsens, von Kiß sehr geschickt, teils mobelliert, teils brappiert, so baß es eine ganz schone Wirkung machte. Eine von meinem schonen Freunde Reumont geschnarrte Rede, ein schwungs voller Dithyrambus unseres genialen Rungenhagen und eine sehr bedeutend antigonisierende Kantate von Kopisch und Taubert machten die Feier aus, beren

Pointe barin bestand, daß aus Versehen ber König und der ganze hof nicht eingeladen worden, zu welchem Entseten unseres unabhängigen kunftlerischen Berlins tannst Du mitfühlen. Von sonft "Bergessen" babe ich bis jest Beuth und humboldt erfahren. Wie findest Du bas? Denke Dir ben Schred ber herren Anstifter, die in der königlichen Loge keine Maus, nicht einmal einen Kammerberrn erblickten und benen da erst ihre Gunden beifielen. Zufällig waren die Maler nachher bei uns zum Essen, und ba habe ich mein Mutchen an Wach und ben andern gefühlt und sie unbarmherzig ausgelacht, während ihnen allen ber Jammer viel naber stand. Es half aber nichts, sie mußten gegeißelt werben, wer heißt sie mit solcher Ostentation eine Thorwaldsenfeier ins Leben treten zu lassen und sich so gottesjammerlich ungeschickt bazu anstellen?

Von Cécile habe ich keine ganz neuen Nachrichten; nach ben letten hatten die drei andern Kinder (Paul= den war schon fertig), sowie ihre Mutter, ihre Tante, im ganzen achtzehn Personen ber Familie die Masern. Sie selbst hat wieder eine Halsentzundung gehabt, von der sie freilich wieder hergestellt war, aber ich gestehe Dir doch, daß ich über ihre Gesundheit im allgemeinen viel weniger ruhig bin, als es Felix zu sein scheint. Gebe Gott, daß ich mich irre und zu angstlich bin. Von Felix sind die Nachrichten sehr gut, er ist ver= gnügt, zufrieden mit der enthusiastischen Aufnahme, die er findet und die ihm ben Kontrast mit der fro= stigen Art der Leute hier freilich immer fühlbarer machen muß. Von ihrer eigenen Krankheit hat ihm Cécile nichts geschrieben und mir verboten, es ibn wissen zu lassen."

Rebeda an Fanny.

Neapel, Villa di Roma, 31. Mai 44.

"Ich soll von Euerm Balkon grußen, ben ich leiber nicht bewohne, benn die Wohnung wird repariert, bem ich aber eben eine Abendvisite gemacht, und ben brei Fischerbarken, und bem Vollmond im Meer Eure Gruße bestellt habe. Wieder eine Ahnlichkeit, liebste Fanny, ich sitze hier als Strohwitme. Unsere sizilischen Plane, mit Kindern weitere Ausfluge zu machen, scheiterten an ber Unmöglichkeit ber Ausführung; weber zu Pferd, noch zu lettiga, noch zu Schiff mit Seefrankheit machte sich's gut, sogar Cefalu habe ich aufgeben mussen, weil ich die Wahl hatte zwischen sechs deutsche Meilen reiten ober im Rahn fahren. Darum grame ich mich aber nicht, benn über Palermo kann nichts gehn; ba sich aber Dirichlet schon sehr auf den Atna und Archimedes Grab gefreut hatte, habe ich ihn halb gezwungen, sich diese Erinnerungen nicht entgehn zu lassen und bin mit Reisebekannten in bem großen Schiff "Palermo" wieder hergefahren; ich fürchtete bie Hiße und die kleinen Postdampfschiffe, die sehr schlecht sein sollen, und da habe ich mich benn mit schwerem Herzen von der poetischsten Poesie von Palermo getrennt und mich in der Villa di Roma etabliert. In der Nähe von Palermo habe ich alles gesehn: Monte Pelle= grino mit Goethes Rosalienkapelle, wo ich wie er Orgel und Gesang gehört habe, Monreale — hat Hensel vielleicht ben Reitweg von S. Martino nach Monreale gemacht, ber ist zu empfehlen, Baggaria, wo wir ben Duca bi Serra bi Kalco besucht haben, alle Tage mehreremal die Marine, ach! was ist bas alles schon, und maurisch, und poetisch, und welch gutes Wirtshaus nebenbei, und Erdbeeren und nespole japanese. Und die Ziza nicht zu vergessen mit ihrer

maurischen Halle und welthistorischen Aussicht. ich nur noch ba, hier bin ich ein wenig ausgesperrt, und die Zeit, bis Dirichlet kommt, wird mir schrecklich In Palermo hatte ich doch Don Romeo — es ift unglaublich, daß Du Don Romeo nicht kennft, und der ist doch jett in jedes Dirichlet Mund. Romeo ist ber Palermitaner Schapse und Cousin Wolf in einer Person, nur, wie sein Name besagt, ins Palermitanische übersett, b. h. ein sehr hubscher junger Mann. Cousin Wolf hat er eine kleine Rente, sehr weiße Basche und gentilité in die Begebenheiten gemein; mit Schapse, daß er alles weiß und allen alles verschafft. Dieser ist uns von einem Offizier vorgestellt worben, an ben Dirichlet einen Brief hatte, und seit= bem ist er uns nicht von ber Seite gegangen, hat unsere Partien arrangiert, ben patto mit Kutschern und Schiffern gemacht, mir Nabseide gekauft, Dirichlet einen Knopf angenaht, und es war die dickte Freund= schaft, ein wahrer Amico. — Nun bin ich aber sehr mube, gute Nacht! Übermorgen mehr von Romeo, morgen will ich nach Sorrent, Nerenzens besuchen. —

Den 5. Eviva!!! Aus der Form dieser Ausrufungszeichen siehst Du schon, daß ich Pauls Töchterchen bezgrüße. Eviva! welch ein Stein ist mir vom Herzen. D wär ich jett bei Euch und könnte die neue Mutter begrüßen! Bei solchen Gelegenheiten reicht der Besuv und das Meer nicht aus, einem die persönliche Anzwesenheit zu ersetzen. Tausend gute Wünsche dem Vater, der Mutter und dem Kinde. Am 24. haben wir seierlichst ihre Gesundheit am Fuße des Monte Pellegrino getrunken, und ich dachte eigentlich, nun müßte es losgehen, aber da war ja alles schon überstanden.

Ich datiere dies aus Sorrent, wie Du vorhers gesagt, liebe Fanny, aber die Sache hat einen Haken.

Ich habe mir die passende Zeit ausgesucht, wo Dirichlet nicht ba und ich fast ganz fremd in Neapel war, um gleich, nachdem ich aufhörte zu schreiben, recht frank zu werden; nachdem Dr. Zimmermann die Sache eine Weile angesehen hatte, befahl er mir peremptorisch, aus bem Bett aufzustehen und stehenden Ruges nach Sorrent zu wandern, wo ich seit einigen Tagen weile und wirklich ziemlich bergestellt bin. Wie ich bore, bin ich nicht der erste, der in Neapel nervenkrank geworden und in Sorrent wieder seine Gesundheit gefunden hat. Ich habe mich in einer sehr hubschen Wohnung etabliert und erwarte nun Dirichlet in aller Ruhe in einigen Tagen zurud. Dieser Aufenthalt stort unsere weiteren Plane ein wenig, indessen wo man hier bleibt, ist es schon und herrlich und bie Sorrenter Luft wirklich balsamisch und erquidend. Sehr viel Schuld an meinem Unwohlsein hatte auch die Seefrankheit, wir hatten eine stürmische Überfahrt und ba hab' ich fürchterlich gelitten; nun ist aber alles überstanden. Mein Walter hat sich in dieser Zeit wie ein ganz erwachsener, vernünftiger Mensch und dabei wie das liebenswürdigste Rind benommen.

Solche Farben wie heut sind, glaube ich wieder, noch nie dagewesen. Wenn ich in unsere Halle hinaustrete und das Meer durch die Bogen sehe, packt mich immer ein gewaltiges Verlangen, Farben zu nehmen und ein blaues Meer, einen grünen Vorgrund, weiße Bogen und einen lila Vesuv zu schmieren. Wäre das nicht ein schönes Bild? Man glaubt wirklich in Italien, Landschaftsmaler zu sein, wenn man die Gegend recht viel ansieht, und dadurch, daß ich Walters Zeichnungen schulmeistere, sehe ich recht genau hin. — Uch! ich kann gar nicht mehr schreiben, ich freue mich viel zu sehr auß Wiedersehen und Wiederzusammenleben mit Dir. Es hat uns zwar bis jest noch nicht an Stoff

zum Plaubern gesehlt, aber jett soll es erst losgehen. Hier verlerne ich ganz mein sauer errungenes Italie= nisch und lese brum ziemlich geläusig und sehr ge= wissenhaft das befreite Terusalem. Sonderbar ist es, wie einem plotlich und unerwartet zuweilen ein Sinn aufgeht; so ging mir in Rom eines Tages Goethes Tasso auf, wie eine ganz neue Bekanntschaft, und es vergehen seitdem nicht viel Tage, ohne daß ich eine oder die andere Szene draus mit größter Rührung lese. Wer nicht selbst produzieren kann, lernt wenigsstens in dem Wunderland besser auffassen und verzstehen; im Lande, wo die Poesie auf allen Bäumen und Zäunen wächst, muß doch etwas davon im Ge= müt hängen bleiben. —"

Rebeda an Fanny.

Sorrent, ben 19. Juni 44.

"Meine liebe Fanny, hier liegt Dein letter Brief und klagt mich großer Gunben an, erstens baß ich so lange nicht geschrieben, obgleich Du meine Briefe so freundlichst aufnimmst und bann, daß ich bem armen Neapel so unrecht tue. Dem ersten helfe ich hiermit ab, dem zweiten - ja, warum hat sich unser Reise= gluck in Neapel gewandt? Warum bin ich daselbst krank geworden? Warum bin ich in der Villa di Roma, die ihren Padrone gewechselt hat, so unsinnig geprellt worden? Warum waren unter vierzehn Tagen nur hochstens vier, daß man ausgehen konnte? Warum bekommt mir das Klima durchaus nicht? Und besonders, warum liegt es zwischen Rom und Palermo eingeklemmt? Du hast uns übrigens berufen, erst schriebst Du, es ginge uns alles so glatt, ohne Krankheit, und tags barauf lieg' ich zu Bett, bann schreibst Du, wir richteten alles so gut ein und da hatten wir eben den Fehler begangen, uns zu trennen und

Palermo zu verlassen, wo wir lebten, wie die Götter in Italien. Du siehst aus diesen philosophischen Bestrachtungen, daß ich nicht viel Historisches zu berichten habe; und so ist es, wir leben ganz still, nachmittags sitzen wir oben auf der Terrasse, die die schönste Aussicht von ganz Sorrent hat, sehen die Sonne hinter Kap Misen untergehen, sühlen uns nicht recht genußsähig mehr und grämen uns doch, Italien in vierzehn Tagen zu verlassen. So läutet Italien leise aus, der Winter in Rom war ein rechter alter Weibersommer, wenn Ihr mich wiederseht, werdet Ihr nicht begreisen, wie ich so lustig habe sein können, denn äußerlich bin ich sehr alt und besonders sehr grau geworden."

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 19. Juni 44.

"Mein liebes Beckhen, was hat mir Deine Krankheit für einen Schreck in die Glieder gejagt! Dein Brief fing so schön lustig an und überhaupt waren die Nachrichten dis jett so überaus prächtig und durchweg erfreulich, daß ich wahrlich nicht darauf gefaßt war. Es bedarf wirklich keiner Befürchtung und Sorge um Dich, mir das Bewußtsein lebendig zu erhalten, daß Du der Reiz meines Lebens bist; das weiß ich ebensowohl in guten Tagen, darum mußt Du aber gar nicht mehr krank sein; es war doch wohl ein bischen viel für Dich, diese Reise nach Sizilien.

Eine große Freude haben wir in diesen Tagen durch Jakobys Ankunft gehabt, der so prächtig erzählt, und so viel von Euch weiß, und auf jede Frage augensblicklich Antwort gibt, was doch der beste Brief nicht tut. Es war mir ordentlich ein Vorschmack von Eurer Rückehr. Ich meine, jetzt, wo Ihr das Herrlichste genossen, wird allmählich die Reisemüdigkeit eintreten und die Lust, zu Hause auszuschlafen, wir wenden

uns, wie auch die Welt entzücket'. Jakoby hat so prächtig gesehen und erlebt, wie es bei diesem be= beutenden Manne zu erwarten ist, und ist wohl und heiter. — —

Sonntag ist die letzte Musik für diesen Sommer, die will ich mit Felixens Männerchor "Wer hat dich, du schöner Wald' mit Hörnern und Posaunen besschließen. Von Felix sind die besten Nachrichten, wenn ich Dir sage, daß er sich einen großen Baumkuchen nach London bestellt hat, so wird Dir das das beste Zeichen sein. In London ist die Musik zum Sommersnachtstraum mit großem Beifall gegeben worden, in Paris die Antigone, hier ruht beides gänzlich, dagegen wird jetz Athalia mit Felixens Musik einstudiert. In jenen Stüden müssen nun auch Devrients Rollen wieder besetzt werden, was wahrscheinlich durch Hendzrichs geschehen wird, einen jungen Schauspieler, um den sich Berlin und Hamburg reißen."

Rebeda an Fanny.

Sorrent, ben 30. Juni.

"Liebe Fanny, schamrot ergreife ich die Feder, um Dir zu gestehen — daß wir noch einen Monat hier bleiben. Ich habe angefangen, Seebäder zu nehmen, und die bekommen mir, trozdem daß ich mit dem größten Widerwillen daran gegangen bin, ganz vorztrefflich. Da haben wir uns denn nach langem Hinzund Herreden, denn mir lag das Musikfest doch sehr in den Gliedern, eine luftige Wohnung gemietet und wollen noch den Juli hier grasen. Es ist hier ganz göttlich schön, allein, ich weiß nicht, meine Reisewonne ist vorüber, und ich sehne mich schrecklich nach Dir und den Geschwistern. Es geht mir eigen mit Neapel, es ist mir von allen italienischen Schönheiten am wenigssten simpatica, und nun müssen wir so lange in der

Gegend bleiben und doch am Ende die Hauptsachen uns gesehen lassen; es ist unmöglich, in dieser Hitze Plasier auszustehen; heut sind 28 Grad hier, in Neapel 31. Doch ist es, die paar Mittagsstunden abgerechnet, nicht drudend, die Morgen und Abende fuhl und frisch, das Bad zwischen den großen Felsstüden erquidend und dabei auf eine Weise naiv, die unglaublich ist. Man zieht sich auf bem Strand am Wasser aus und geht hinein, angesichts aller Fischerkahne, und ebenso wieder hinaus. Der Glanz aber und die warme Frische bes Wassers sind von unbeschreiblicher Schönheit. hier zu Lande wird einem ber Homer erst recht mund= recht, mit allen Grotten und heiligen Sainen. Meta, nahe bei Sorrent, stehen zwei uralte Oliven= baume, von benen gesagt wird, sie seien bieselben, zwischen benen sich Odysseus bettete, als er das Land der Phaaken betrat. Andere verlegen die selige Insel nach Sizilien.

Du wirst einen großen Unterschied finden zwischen meinen Romerbriefen und diesen hier, die gar nichts enthalten; aber Du glaubst nicht, wie dieses Nicht= reisen — boch Reisen — boch Baben — boch Bleiben diese Ungewißheit über unsre nachste Zukunft mich präokkupiert und nun liegt mir ber Umzug, die Zeit, ehe man ein wenig eingewohnt, dann wieder einpaden, noch in Neapel ein paar Tage besorgen, sehen usw., dann die große Reise in den Gliedern. Die Rinder sind sehr vergnügt hier, nur hat Walter ben Rummer, daß er nicht baden soll, weil er sich neulich auf einer Partie nach ber blauen Grotte rote Augen geholt hat, und Ernst den, daß er baden soll, was alle Morgen ein Zetergeschrei sett. So ist der Mensch nimmer zu= frieden, was hatt' ich in Berlin brum gegeben, mit ben Meinigen einen Sommer in Sorrent zu sein, und nun ich hier bin, sehne ich mich mit aller Macht nach Hause. Und wieviel wird mir da sehlen, wenn ich nicht wieder ins Haus ziehe. L. hatte doch recht, als er gern seine versluchten Gesühle auf das infame Instrument ausdrücken wollte. Ihr glücklichen Rusiker macht aus solcher Stimmung und Umgebung ein Lied ohne Worte, zur Freude der Menschen; ich muß garstige Prosa mit Worten schreiben und mich am Ende noch von Euch auslachen und undankbar schelten lassen, gegen mein Schicksal, das mir nach vielen Jahren Plackerei und Sorgen vergönnt, eine Zeit gesund ganz nur für unser Vergnügen zu leben."

Rebeda an Fanny.

Sorrento, Villa grande Guerracina 6. Juli.

"Dem neugeborenen Funfziger\*) Gruß und Glud= Hab' ich Euch jemals hergewünscht, so ift's wunsch. Denkt Euch nur, wir vier Dirichlets in einer ießt. Wohnung, ungefähr wie Felirens in Berlin, mit einem Saal, in dem funfzig Paare tangen konnten, neun verhaltnismäßige Stuben baran, eine halle mit Arfaben langs ber ganzen Wohnung, die mit einer bebectten Loggia schließt, die wieder die ganze Wohnung überflussig macht, benn ich habe Sofa, Tisch und Stuble heraussetzen lassen und nun wird draußen gegessen, getrunken, gelehrt, geschlafen, Besuch angenommen (gab' es bergleichen), Wasche getrodnet, wie z. B. jest, wo Dirichlets Babehandtuch sich sonnt; es fehlte nur, daß wir auch in ber Loggia babeten, boch bazu mussen wir erft ein Stud Weges gehen und bann hundert Fuß herabsteigen durch Grotten ber Nymphen, um uns bann in ber Unendlichkeit auszuziehen und ben Fischerbarken ein Schauspiel für Gotter zu geben. Und aus jeder der Arkaden ist eine Aussicht! Ich sage Dir, ich gonne sie mir nicht; konnt' ich Euch nur mit

<sup>\*)</sup> Wilhelm Hensel.

bem Telegraphen holen lassen und in meine brei uns besetten Betten legen. Von einer bieser unbesetten Stuben führt eine Ture in ben oberen Garten; es find zwar nur ganz gemeine Zitronen= und Wein= garten, in benen die Kinder mit herabgefallenen Zitronen Ball spielen und die Limonade jeden Tag frisch gepfluckt wird; außerbem aber enthalten biese Garten auch noch hochst klassische Früchte, von denen uns der alte Padrone jeden Morgen eine Schuffel voll sehr zierlich arrangiert und uns immer vertröstet, die Feigen wurden nun jeden Tag besser werden überhaupt weiß ich erst jett, was ein Pabrone bi casa ist, er sorgt wirklich våterlich für uns. mit Eiern und Ruhe mit Milch sind auch im Hause; von den Garten aus führt eine heimliche Tur auf den Berg, von bessen Spite man beibe Meerbusen von Salerno und von Neapel sieht, und zwar führt ber Weg ausnahmsweise nicht zwischen Mauern, sondern angesichts bes Meeres und bes ganzen, in Grun fast erstidenden Piano von Sorrent (hatt' ich nur eins in der Wohnung!) und durch ein kuhles, schattiges Rastanienhölzchen, kurz, von solchem Schlaraffenleben hat man keinen Begriff. Als Zugabe liegt bas Haus sehr hoch und es weht uns das erquidenbste fritto misto von Berg= und Seeluft um die Nase, so wenig heiß, daß ich meiner Kleidung, die wirklich bis auf eine Hulle zusammengeschmolzen war, noch eine zu= gelegt habe. Und als Staffage erwarten wir herrn Kestner im violetten Samtschlafrod, der Dirichlet portratieren will, Herz, was verlangst Du noch mehr? Als würdige Beschäftigung der Bewohnerin dieser fürstlichen Raume stride ich seidene Strumpfe für Walter, da ich neulich ganz Neapel vergeblich nach Strictbaumwolle durchlaufen habe, und flice, angesichts bes Wesur, unsere, von der gestern jährig ge=

wordenen Reise ziemlich invalide Wasche, lese Boccaccio, Goethe, Homer und Robinson suisse, denn ein Tag, ber um sechs anfängt, dauert wenigstens sechs= undzwanzig Stunden, abends kann man gar nicht zu Bette gehen, benn bei klarem Wetter liegt Neapel mit seinen Lichtern bis zum Posilipp wie ein Brillant= diadem gegenüber, und durch's ganze Piano schimmern die Lichterchen ber Berge hinan, bis wo die Sterne Die Beleuchtung am Tage ist leiber so brillant, daß Walter noch immer kauzige Augen hat und von Dirichlet nach bem Gehor unterrichtet wird. Sein Geburtstag ward durch einen herrlichen Gelritt mit Nerenzens Kindern, Ruchen und Aprikosen ge= feiert; wir haben ihm Darstellungen neapolitanischer Szenen geschenkt, die Euch auch sehr amusieren werben, und einen Zeichenkasten aus Olivenholz; man macht hier namlich sehr hubsche Tischlerarbeiten, außerbem ernährt sich die Bevölkerung von Gartenbau, Seiden= zucht, Prellerei und roben Gurten.

Nun genug Narrenspossen! Vor einigen Tagen habe ich einen Brief von August Elsasser bekommen; ber ift überglücklich, daß Paul das Bild gekauft hat, bittet mich, ihm seinen Dank zu sagen für die "groß= mutige" Art und Weise, wie Paul ihn "begludt" hat, und zugleich um Verzeihung zu bitten, daß er bas Bild nicht gleich abschicken kann, weil er fur den Konig von Württemberg erst eine Kopie anfertigen will. Er hat aber durch Kaselowsky auf der Rückseite des Bildes bezeugen lassen, daß das für Paul das mahre Original Das ist doch ein echter Essasser! Ich kann Dir gar nicht sagen, wie ich mich freue und Paul banke, daß er sich und uns den Genuß dieses wundervollen Bildes verschafft hat. Elsasser wollte Paul selbst schreiben, bereite ihn doch barauf vor, daß er kein richtig Wort schreiben kann, so wenig als sprechen,

und daß man sich nicht darüber mokiere. Vielleicht hilft ihm auch Julius Elsasser dabei, der war gerade in Arricia, um Studien zu malen. Eigentlich war auch unser Sinn nach Arricia und Frascati gerichtet, nun müssen sich die pauvres hommes mit Sorrent behelfen.

Die Antwort auf diesen Brief erbitte ich nach Zürich poste restante. Das andere Bündel Heu, das Musikfest in Zweibrücken, kann der Esel noch gar nicht eigentlich verkneisen. Indessen Italien ist eine schöne Gegend und wer weiß, ob wir so jung, oder viel älter wieder hinkommen. Wir machen zwar schon wieder Plane über vier Jahre! —"

Felix an Rebecta.

Soben bei Frankfurt a. M., ben 22. Juli 1844.

(Mit einer Vignette von Cecile.) "Dies sind Feldblumen aus dem Taunus, von Cécile nach der Natur Orangen und Zitronen gibt es hier nicht, aber solcher Blumen viel, wenn Du es nicht glaubst, so komme und sieh sie Dir an. Das ist eigentlich bas Thema dieses Briefes. Gar zu prächtig wäre es, wenn wir hier zusammenstießen, und ich halte es nun wirklich fur wahrscheinlich. Diese ruhigen Tage und bies herrliche fruchtbare Land machen mir gar zu viel Freude; solange ich nur irgend kann, bleibe ich, und wenn Ihr zum Schluß noch erscheint, gibt's ein mahr= haftes Bukett (in allen Sinnen). Schmeden wird Euch die Gegend nach Palermo und Sorrent nur wenig, — und boch sollte man bas eigentlich nicht sagen und glauben. Wer bas eine Schone wahrhaft fühlt, wen es wahrhaft beglückt, bessen Sinn wird gewiß nicht enger, nur weiter baburch, und muß sich an allem freuen, was echt schon ist. Es ist mein ewiger

Arger, wenn die einen nur Beethoven und die anderen nur Palestrina, und die britten nur Mozart ober Bach aut finden, — entweder alle vier ober keiner, woraus hervorgeht, daß ber Fußweg von Soben nach Alten= bain gefallen muß. Echte Kastanien und Russe die schwere Menge — aber die seid Ihr besser gewöhnt tausendjährige Eichen und Kornfelder und Brombeeren - bie haben wir wieber besser - und Rhein und Main bazu im hintergrund und unglaubliche Apfel= und Birnbaume. Palmen haben wir nicht, bafür aber sehr gute Mehlspeisen. Schätest Du das gering, so frage Walter, ber schlägt sich auf Seite ber Deutschen. Daß hingegen der Besuv besser klappt, als es das Musikfest in Zweibruden tun wird, glaube ich felbst eigentlich; Breiting singt auf letterem wahrscheinlich, — ob er aber so gut konserviert ist, wie Pompeji in seiner Art, weiß ich nicht. Der Konditor verkauft hier auch Hembenknöpfe, die Polizei ist der Mann der Rochfrau, in der Kirche zu Neuenheim ist um acht katholischer, um neun protestantischer Gottesbienst, der Feldberg ist zwei Stunden Weges, es gibt auch viel Esel hier — auch eine Herzogin — Hoffmann von Kallersleben wohnt uns gegenüber, Freiligrath in Kronthal, Lenau ist in Frankfurt, — bas alles sind Anziehungspunkte für Dirichlet, wenn er sich noch ein deutsches Herz im Busen bewahrt hat (eine Redensart, über die Cécile außer sich gerät, "es ist so hochmutig", sagt sie). Sie hat sich von ihrer Krankheit gut erholt und sieht wieder gesund aus, auch die Kinder sind wieder braun und prächtig. Nach meinem tollen, allertollsten Leben in England (benn es ist noch niemals so arg bort zugegangen wie in biefer Saison), nachdem ich keine Nacht vor halbzwei zu Bett gekommen war, brei Wochen voraus keine freie Stunde an keinem Tag hatte, nachbem ich in ben zwei Monaten

mehr hatte Rusik machen mussen als im ganzen übrigen vergangenen Jahr, — da tut das Sodener Leben, Essen und Schlafen ohne Frack, ohne Klavier, ohne Visitenkarten, ohne Wagen und Pferde, aber auf Eseln, mit Feldblumen, mit Notenpapier und Zeichensbuch, mit Cécile und den Kindern, doppelt wohl.

Die letten Nachrichten von Pauls und Fanny lauteten auch ganz gut; welche Freude ist bas Tochter= chen fur uns alle! Ich wette, es gibt auch noch Ge= schwister fur das Kind und Neffen für uns; barüber will ich noch mit Dirichlet das Nähere besprechen. Herr Babbage hat mir eine Broschure fur ihn mit= gegeben, sie ift hier in Soben und handelt von ber analytischen engine; er gibt unglaublich große Soiréen mit indischen Prinzen, Herrn von Gerlach, wunderschönen Frauen, Lord Ossulftone und mir. Kann man solch einen Brief nach Mailand an das Sposalizio schicken? Nein, aber an Dich baselbst poste restante; bekomme ihn in Heiterkeit und Wohlsein, sag all den Deinigen unsere herzlichsten Gruße und besuch uns im Taunus oder in Frankfurt (hier sind wir nur eine Stunde bavon), ba's nun einmal nicht Zweibruden sein kann. "Sie kann nicht enben" — ich muß aber.

Dein Kelir."

Fanny an Rebeda.

Berlin, 29. Juli 44.

"Heut erhielt ich Deinen lieben Brief vom zwölfsten, in dem Du wie die Heiden trachtest, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? habe somit zwei zu beantworten, nämlich auch den sehr schönen von Hensels Geburtstag. Es freut mich sehr, daß ich Deine meisten Kommissionen schon auswendig gespielt habe, wie ich Dir sogleich berichten werde. Vorerst muß ich nur bes

merten, daß ich es außerst pfui von Euch finde, daß Ihr erst Ende September wiederkommen wollt, wo Rudud wollt Ihr Euch benn noch so lange herum= treiben? Ich bachte, einmal aus Rom, wurde das geliebte Vaterland ziehen, es scheint aber nein! Daß Du See babest, billige ich hochlich. Ein Musikfest in Deutschland kannst Du jedes Jahr haben, ein Seebab in Sorrent schon weniger; von den Seebadern dort schwarmt hensel noch immer, er behauptet, Menschen= fleisch noch nie in einer ähnlichen Verklärung gesehen zu haben, als in jenen Grotten, und boch war es nur Kopisch's Menschenfleisch, was er sah. — Ich glaube, ich habe immer vergessen Dir zu erzählen, was vielleicht schon die Augsburger Allgemeine getan hat, daß die Antigone in Paris mit immer steigendem Beifall immerfort gegeben wird, und sogar auch schon in den Provinzen. Jett soll eine Aeschyleische Trilogie an die Reihe kommen, wie mir wenigstens Bunsen fagt, ich bin aber so mobern, daß mir Sophokles zehn= mal besser gefällt als Aeschylos, ber ist mir zu gruselig.

Wenn Ihr jest noch die heißeste Zeit unter Dach bleibt, wird das vielleicht die Folge haben, daß Ihr dann zu Lande zurückkommt, und das wäre mir sehr lieb, denn ich fürchte die See für Dich. Aber dann kommt Ihr ohne Aufenthalt nach Hause, nicht wahr?"

Rebeda an Fanny.

Sorrent, den 3. Aug., mit einem Fuß fort. "Ich glaube, Du hast was vom Propheten an Dir, liebste Fanny; wer hat Dir denn gesagt, daß ich neu-lich auf einer Fahrt nach Capri so elend und noch Tage lang nachher so miserabel war, daß wir die Seefahrt entschieden aufgegeben haben und uns zu Lande bei langsamem Feuer braten lassen werden. Nun ist aber eine schone Geschichte. In der festen Voraus-

sekung, zur See zu gehen, haben wir unsern ziemlich knackschäligen Wagen in Neapel für hundertundzwanzig Dukaten losgeschlagen und müssen uns also nun von Konstantinopel nach Abrianopel und dann weiter hopeln und popeln bis Berlin. Es ist aber nicht so sehr arg. Angrisanis Nachfolger, Parete, der a deux mains als Post und Betturin zu brauchen ist, stellt etwas teurer als die andern sehr gute Wagen, Pferde und Fütterung von einem Ende Italiens zum andern, und Deutschland ist ja in dem Jahr eine wahre Flickendecke von Eisenbahnen geworden. Schön ist eine Rückreise von Italien doch nicht, ich wollte, wir könnten mit einem Ruck Oberitalien, die Schweiz und den Rhein überspringen und bei Euch sein.

Vor Rom grault mir formlich, und ich umginge es gern, wenn's irgend möglich wäre.

Antigone in Paris habe ich schon durch die Allgemeine erfahren, es haben sich sogar einige Staatszeitungen bis hierher verirrt. hab' ich Euch benn nie aus Rom geschrieben, wie Antigone in Paris debutiert hat? Im Atelier des Malers Henri Lehmann unter Direktion von Julius Stern. hatte für sechsunddreißig Taler Blumen geliehen, sein Atelier damit bekoriert, halb Paris eingelaben und die Antigone aufgeführt. Das habe ich damals durch den Bruder Lehmann brühwarm erfahren; es soll ein wahres Zauberfest gewesen sein. Bunsen soll ja nach der Allgemeinen die Trilogie des Aschylos in eins zusammengezogen haben, zum Schluß wird die konig= lich preußische Liturgie gesungen. Euer schlechter Som= mer betrübt mich, die Neapolitaner nennen diesen hier auch schlecht und konnen sich in ben Betten nicht er= warmen und sepen die Seebader aus, Du kannst also benken, wie schon das für Forestiere ober "Ingresi" ist\*).

<sup>\*)</sup> Reapolitanischer Dialekt für "Inglesi".

Rom, ben 12. Bis hier habe ich biesen Brief mitgenommen, in Reapel war mir's nicht möglich, zu schreiben, bas Klima ober bie Stadt haben wieber ihren alten Zauber auf mich ausgeübt, daß ich jämmer= lich war und weber ausgehen noch etwas tun konnte. So bin ich nun breimal in Neapel gewesen und habe nicht einmal die Studii gesehen und alle Korallen und Lava ungekauft lassen mussen. Gottlob, daß ich's hinter mir habe! Wir sind Extrapost in zwei Tagen hergefahren, haben wenig von der hiße gelitten, es war immer luftig, in ben Gumpfen saben wir bie grun und gelben giftigen Dunfte aufsteigen, in Belletri begegneten wir einem heftigen Platregen, bem ersten seit zwei Monaten, ben wir mit Wonne begrüßten, das ganze Gebirge und die Campagna fanden wir burch den Regen erfrischt, der Lateran begrüßte uns im glübenosten Sonnenuntergang — Schöneres gibt es boch in der Welt nicht. Kaselowsky war uns bis halb Wegs Albano entgegengekommen, hatte uns Bohnung bestellt, wir wohnen uns gerade gegenüber, also im Schatten. Moser fanden wir in der Wohnung, wo er uns seit Mittag erwartete, übrigens reisen wir inkognito, es ist auch kein Mensch hier. Ihr habt unterdes schone Geschichten gemacht, auf Landesvatern geschossen? Kommt Ihr auf die Sprünge? Die Mobe ist ja långst in Frankreich und England vorbei. Abdio! Auf baldiges Wiedersehen! —"

Rebecta an Fanny.

Motto: "Ich bin nicht schwarz von Gemüt, obschon gelb an ben Beinen. —"

Rom, ben 22. August.

"Das paßt aber eigentlich nicht auf mich, denn ich bin allerdings schwarz von Gemüt, und das kommt davon, daß ich nicht nur gelb an den Beinen, sondern auch an den Armen, im Gesicht, in den Augen, kurz, wo Du willst, bin, kurz, daß ich mir, um bas ange= nehme Andenken an Reapel vollständig zu machen, eine recht ausgebildete Gelbsucht von da mitgebracht habe, und daß wir barum, sehr verbrießlich, bier festfitzen; gestern hat endlich die Fakultat, Alerz und Caspar, ben Ausspruch getan, in vierzehn Tagen wurden wir reisen konnen. Gott gebe es, ich brenne seit Palermo auf zu Hause. Das hab' ich aber nicht gewußt, daß die Gelbsucht, neben ber außern Schon= heit, die ich wahrscheinlich unbeschäbigt nach Hause bringe, benn die Spuren sollen sehr lange bleiben, eine so sehr fatale und schmerzhafte Krankheit ift, Du glaubst nicht, was ich in den letten vierzehn Tagen in Sorrent ausgestanden habe; seit vorgestern geht es etwas besser, Mine behauptet, weil sie und die Wirtin mir eine Sympathie beigebracht haben, worin die besteht, darf ich aber nicht wissen. Ein Glud bei allem Pech ist, daß wir hier sind, — unter guten Be-kannten, in einem ruhigen Hause, wo ich mir mein bischen Essen kann zu Haus kochen lassen, benn außer einem Brunnen gibt es nur sehr schmale Kost, wo bleibt all mein schönes Fett? Jest sind sie alle so klug, es vorher gesagt zu haben, Alerz versichert, hätte ich ihn vor der Reise nach Neapel konsultiert, so wurde er sie nicht zugegeben haben; Caspar ist auch in einem hochst jammerlichen Zustand von Castellamare zuruck= gekommen, hat mich aber, trot meiner Unseligkeit, gestern sehr zu lachen gemacht, indem er mir ganz genau vormachte, wie mir zumute ware, er hat auch lange an diesem infamen Ubel gelitten. Ich kann gar nicht ausgehen und befinde mich am erträglichsten lang auf dem Sofa ausgestreckt, so verbringe ich die Zeit in der ewigen Roma, gestern ist's mir wie ein Stein auf die Seele gefallen, daß wir nun zu spät

tommen, um Bohnen für den Winter einzusalzen, und ohne die weiß ich wirklich nicht, wie ich Großmutter Dirichlet satt kriege. Wenn es noch Zeit ist, so bitte ich Dich slehentlich, opfere Minna und Sophie einen Tag auf und laß mir einen Scheffel einsalzen. Töpfe, Steine, Lappen usw. müssen sich unter meiner Küchenzrobe befinden. Wir können jetz schwerlich vor Ende Oktober in Berlin sein, o pfui, es ist recht eklich, daß die schöne Reise ein so klägliches Ende nimmt. —"

Fanny an Rebecta.

Berlin, ben 4. Sept. 1844.

"Ich habe Dich für viel zu originell gehalten, als daß Du uns alles nachmachen und nun noch zum Schluß und Uberfluß wie der arme Sebastian à la limonade zu Hause kommen solltest; Du armes Kind! Wie leid tust Du mir und wie fatal, daß Deine Rud= reise nun abermals verschoben worden. Daß Du aber dann noch sechs Wochen dazu rechnest und daß sie Dich nach überstandener Krankheit noch vierzehn Tage da behalten wollen, begreife ich nicht recht. Ich glaube mich übrigens zu erinnern, daß nach der Appetitlosig= keit, die mahrend ber Gelbsucht stattfindet, das gerade Gegenteil eintritt, und hoffe, Du wirst wieder Fleisch ansetzen, wenn Du welches einnimmst. Lag es Dich nur nicht argern, wenn Deine Epidermis etwas angegriffen ist, wir wollen alles auf das südliche Klima schieben. — Du findest jett Deinen Weg mit alten verwelkten Briefen bestreut. In Zurich schlage ich Dir vor, Mama mit Minna, die am Rhein ist, zurud= kommen zu lassen. In Mainz erfährst Du, daß Ernstchen, wie ich hoffe, eine brauchbare Bonne in Gestalt eines netten franzdsischen Schweizer-Bedienten vorfinden wird, in Freiburg habe ich Nachrichten für Euch an Woringens gerichtet. In Mailand findest Du einen

Brief, ber, wenn ich nicht irre, zur Zeit ber Erfindung ber Buchbruckerkunft geschrieben ist und Neuigkeiten aus bem Jahrhundert seiner Absendung enthält, bie ich nicht mehr weiß. Noch eine Übereinstimmung zwischen unsern beiden Reisen ist die, daß Europa wieder dieselben hochst unangenehmen Gesichter schnei= bet wie damals, und daß England jest singt: "Sie sollen ihn nicht haben, ben freien Deutschen' — ach nein, Tanger ist ja nicht beutsch und England singt nicht a capella, sondern mit Begleitung von so und so vielen Brummbampfboten; so Gott will, werden sie noch einig, ehe es zu spat ist. Aber die Sache sieht bebenklicher aus benn je. Ach! waret Ihr boch erft wieder hier, die Zeit wird mir doch recht lang! Und Deine Mobelpolitur wird wieder blind und auf ben gewaschenen Sofa setzen sich die Fliegen und der schöne grüne Plat vor Deinem Fenster, der die Aussicht so freundlich macht, wird ja alt und grau, wenn Ihr so lange macht.

Gestern hat die Runstausstellung angefangen; dies= mal sind den alten Senatsperuden, die das Auf= hangen und Würgen, turz bas Abschlachten ber Bilber in jedem Sinn zu besorgen haben, ein paar jungere Zöpfchen von Mitgliebern angehängt worden, welche als die rechten braven fünften Räber am Karren den= selben noch etwas tiefer besselben Weges geführt haben, den er gewöhnlich zu gehen pflegt. war gewählt, der Kommission beizutreten, hat es aber abgelehnt, was mir sehr lieb ist, benn obwohl er sich so schon genug ärgert und mit vollem Recht über die Art, wie dies und jenes placiert ist, so wurde er sich doch noch zehntausendmal mehr haben ärgern mussen, wenn er sich viele Tage lang hatte mit diesen lebernen, mit Kalbshaaren ausgestopften Puppen, die sich Herr Künstler so und so schimpfen lassen, umherbalgen

mussen. Und da er eben einmal solche ehrliche Haut ist, so wurde er sich nicht, wie diese Herren Ledermanner, begnügt haben, für sich und bie Seinigen zu sorgen, sondern sich für jeden Kollegen herum= gebissen und gebalgt haben. Das Bild von Riebel ist so ziemlich das schönste oben, eine schöne kleine Landschaft von Elsasser, vieles ist noch nicht ba. Du boch mahrscheinlich, so wie Du zu Hause kommst, darauf brennen wirst, die Merkwürdigkeiten von Berkin in Augenschein zu nehmen, so ift es gut, daß wir dann zwei Ausstellungen haben werben. Die Gewerbe= ausstellung ist übrigens sehr amusant, hochst be= beutend und bringt eine große Lebendigkeit hervor. Es sollen zahllose Fremde deswegen hier sein, sehr viele auswärtige Regierungen, Zeitungen usw. schicken Berichterstatter her, zu der Lotterie, welche die Vorsteherschaft aus Gegenständen veranstaltet, die von der Ausstellung selbst gekauft werden, sind zwanzigtausend Lose schon jest verkauft, und bei dem allen ist es ein halb improvisiertes Unternehmen, da die Regierung bei ihren ersten Bekanntmachungen ungefähr sagte: ,Wir wollen eine Ausstellung machen, wer sich aber einfallen läßt, etwas dazu herzuschicken, kriegt ein paar Maulschellen'. Ziemlich so einladend waren die Bedingungen. Erst als sie sahen, daß wirklich niemand schiden wollte, fingen sie an, gute Worte zu geben. Wenn ein solches Unternehmen einmal gehörig vor= bereitet stattfinden wird, tann es überaus glanzend Auch die gleichzeitige Blumenausstellung, obgleich nicht einmal sehr ausgezeichnet, war von zwölf= bis vierzehntausend Personen besucht. wird eine große Stadt.

Der Wilhelmsplat ist die schönste Marzipantorte geworden, schauderhaft steif, aber schöne, feste Kieswege, und das ist nicht etwas, sondern viel. Überhaupt ist Deutschland jest wirklich sehr blühend, desto erbärmlicher sieht es aber in den inneren politischen Zuständen aus. Dieser Mensch, der Eichhorn, scheint wirklich jeder freien geistigen Bewegung den Tod gesschworen zu haben, vor jeder Maus fürchtet er sich. Gott! was muß der preußische Staat für ein erbärmsliches Gebäude sein, wenn er wirklich Gefahr läuft zu wackeln, sobald drei Studenten einen Verein bilden oder drei Prosessoren eine Zeitschrift herausgeben. Er ist aber selbst nur ein Wertzeug, leider kommt der Arger von oben. Das ewige Verbieten, sich in alles Wischen, Argwöhnen, Vorbeugen ist wirklich jetzt im tiessten Frieden und bei den ruhigsten Dispositionen der ruhigen Deutschen auf eine Höhe gekommen, die ganz unleidlich ist. —"

Verlassen wir auf einige Zeit die Korrespondenz, um manches nachzuholen, was sich aus ben Briefen nicht ergibt. Mendelssohns Verhältnis zu Berlin nahete sich im herbst 1844 ber entscheibenden Krisis. Er selbst allerdings hatte sie schon vorhergesehen und war wohl schon bei seinem Fortgang im Frühjahr 1844 fest entschlossen, nicht wieder dauernd dahin zurüd= zukommen. So erklart sich auch sehr leicht, was Fanny wiederholentlich in Briefen und Tagebüchern bedauert und was ihr unzwedmäßig und schlecht eingerichtet vorkommt; das Weggehen von Cécile und den Kindern, was allerdings unter der Voraussetzung, daß im Herbst die Familie wieder nach Berlin zurückehren wurde, ein reines Rätsel gewesen ware. Mendelssohn hatte sich im Winter 1843 bis 1844 überzeugt, daß er in Berlin nicht dauernd ersprießlich wurde wirken konnen. Die Verhältnisse waren zu kraus und verschroben; an allen Eden karambolierte er mit andern "Ressorts"; balb gab es Reibereien mit ber Singakademie und

beren Dirigenten, bald mit der Buhnendirektion, bald mit ber hohen Geistlichkeit. Und ba sich immer klarer berausstellte, daß diese Hemmnisse nicht zufällige, son= dern notwendig begründet in dem Umstand waren, daß seine Stelle eine kunftlich geschaffene mar, ein= geschoben zwischen andere, die sich breit und natur= gemäß entwidelt hatten, so war auch keine hoffnung vorhanden, daß mit ber Zeit die Schwierigkeiten sich vermindern wurden; im Gegenteil, je energischer, je gewissenhafter und vollkommener er seinen Plat aus= füllen wollte, besto stärker mußten bie Reibungen von allen Seiten werden. So war's benn bei ihm schon beim Weggehen beschlossene Sache, nicht dauernd wieder zurückzukehren. Bestärkt murde er gewiß in diesem Vorsat durch die warme, ja enthusiastische Aufnahme in England. Seine kunstlerische Wirksamkeit war bort auf ben hochsten Grad gesteigert, und babei wurde ihm alles so leicht gemacht, nichts von den kleinen hindernissen, die sich in Berlin so unangenehm fühlbar machten, — der Vergleich fiel allerdings sehr zu Ungunsten Berlins aus. Bestärkt wurde er außer= bem burch bie Korrespondenz mit Bunsen über bie Komposition der Aschyleischen Trilogie\*), die ihm, wie er am Schluß sagt, aufs neue bewies, baß seines Bleibens auf so gefährlichem Boben, unter so schwie= rigen Verhaltnissen, nicht sein konne; ein "tubler, zweifelhafter, heimlich verdrossener Arbeiter" wollte er dem Konige nicht sein, und so mußte benn ber Sache ein Ende gemacht werden. Bu biesem Behufe kam er am 30. September, nachbem er sich nur ben= selben Morgen angemelbet, allein nach Berlin. stellte dem König abermals, wie im Jahre 1843, den Antrag, sein Gehalt zu vermindern, ihn von bestimmten Leistungen und der Verpflichtung, in Berlin zu wohnen, \*) Briefe, Bb. II, S. 401 ff.

loszusprechen und ihm nur einzelne Aufträge zu geben. Darauf ging ber Konig ein, bas Gehalt wurde auf 1000 Taler festgesetzt und er war nun wieder frei hinzugehen, wo es ihm beliebte, wozu er sich vor der Fanny bemerkt hand Frankfurt ausersehen hatte. bei biefer Gelegenheit im Tagebuch: "Wenn ich ihn darüber hore, kann ich wirklich nicht umbin, ihm recht zu geben, seine Motive als burchaus ebel und seiner wurdig anzuerkennen, aber es ist und bleibt schabe; es ist eine harte Entbehrung für mich, die ich das Glud, in seiner und ber Seinigen lieben Nahe zu leben, so sehr genossen habe. Und alle Musik, auf die ich mich so gefreut hatte! Ihn selbst werden wir am Enbe kaum weniger seben, benn wenn er, wie er benkt, ein paarmal im Jahre auf einige Zeit her= kommt und bann unser Gast ift, wie jest, so genießen wir ihn allerdings mehr, als wenn er, hier wohnend, boch die meiste Zeit abwesend ist und ben übrigen Teil verdrießlich. Aber Cécile und die Kinder sind nun ganz für uns verloren, und ich habe sie boch gar zu lieb. — Kelir ist jest wieder überaus licbenswürdig und sein Spiel, glaube ich, herrlicher als je. Der ganze Dilettantenplunder wird einem wirklich ekelhaft verächtlich, wenn man wieder einmal sieht, was Kunft Wenn ich nicht alles liegen lasse, so kommt bas einesteils daher, daß ich mir, wenn Felix nicht da ist, boch gar nicht so plundrig vorkomme, sondern mich schon mehr achte, bann aber kann ich es meinem Mann nicht zuleide tun, der außer sich sein wurde. - Wie sie sich hier bemuht haben, vom ersten Dompfaffen bis zum letten Orchesterdiener, Felir hemmschuhe ans zulegen (freilich mit einigen Ausnahmen), und wie so gang die kleinen Ruchsichten und Gefälligkeiten, an die er überall gewöhnt ist, hier wegfallen, das ist eine lange und unangenehme Geschichte. —"

Mendelssohn dirigierte noch einige Ronzerte und mußte schließlich, auf speziellen Wunsch des Königs, noch vierzehn Tage zugeben, um den Paulus noch einmal aufzusühren. In diesen vierzehn Tagen malte Hensel das durch den Stich bekannte Porträt von Felix, welches, ursprünglich für den russischen Obersten Lvoff bestimmt, als es recht ähnlich wurde, von Paul Menselssohn genommen ward.

Fanny an Cécile (teilweis).

Berlin, ben 19. November 1844.

"— - Bas Dich betrifft, liebe Cécile, so glaubst Du wohl nicht im Ernst, daß ich Dir jemals einen Vorwurf daraus machen murbe, daß die Sachen so gekommen sind, wie sie jest sind. Daß bazu nichts zu tun war, weiß ich wohl. Ob es mir im Herzen weh tut, ist eine andere Sache, und barüber haft Du wohl auch keinen Zweifel. Was mich aber wirklich überrascht hat, war diese schnelle Auflösung, benn daß Ihr noch biesen Winter hier sein und Eure kaum ein= gerichtete Wohnung noch bis Ostern benuten wurdet, bezweifle ich nicht. Naturlich, in dem Augenblick, wo ich über Horchheim horte, Du würdest nicht mit= kommen, war mir auch gleich alles klar. Es ist wirklich traurig, daß das Leben so hingeht, ohne daß man es miteinander genießt, besonders nachdem so alle Aussicht und Hoffnung bazu war. Bei bieser jetigen Einrichtung gehst Du und die Kinder mir erstlich ganz verloren, glaube mir, daß ich noch jett nicht ohne Trånen baran benken kann, nachdem ich schon so viel baran gedacht, und daß ich Euch viel mehr liebe, als ich aussprechen kann, zweitens glaube ich, bas Ganze beruht auf einer Täuschung, so vage, unbestimmte, in der Luft schwebende Verhältnisse können auch nicht von Dauer sein, und ich werbe mich nicht einen Augen=

blid wundern, wenn diese Probe nicht länger dauert als die frühere. Ich glaube, ich würde mich leichter darin finden, wenn irgend ein wirkliches greifbares Hindernis vorhanden wäre, aber diese innerlichen Ansstöße sind nicht zu überwinden und schwer zu verzstehen. Was ist, ist vernünftig, das muß wohl wahr sein, ich kann aber gar nicht einsehen, warum es nicht viel vernünftiger wäre, wenn wir unser Leben zussammen abspinnen und uns einander alt und die Kinder jung werden sehen könnten, es wird wohl so recht sein. Du wirst Dich natürlich darüber nicht besklagen, denn Du bleibst vor der Hand bei Deiner Wutter, der ich es denn auch von ganzem Herzen gönne und mich mit ihr freue.

Felix wird Dir wohl seine Not geklagt haben, daß Hensel ihn malt, er sindet sich aber ganz leidlich in dies Unglück. Ich muß ihn überhaupt bewundern, wie er sich bei der Trennung von Euch in guter Laune erhält und wie liebenswürdig er ist. Ich wollte nur, er hätte sich und uns nicht dieses Opfer auferlegt."

Am 30. November verließ Felix Berlin, nachdem die Paulusaufführung sich noch zu einer Art Abschieds= fest gestaltet hatte. Nach der Generalprobe brachten ihm nähere musikalische Bekannte ein sehr hübsches Standchen, bas mit "Es ift bestimmt in Gottes Rat" schloß; nachher gab es, wie Fanny schreibt, "Butterbrot und Baumkuchen und Punsch, und Lustigkeit und viel Tranen, alles durcheinander." In der Auffüh: rung war alles bis auf die außersten Winkel dicht be= sett, bas ganze musikliebende Publikum Berlins hatte sich eingefunden, alles war bewegt und betrübt über sein Fortgehen, während doch alles oder fast alles dazu beigetragen hatte, dieses Fortgeben berbeizus führen. Mendelssohn mußte seine Reise sehr beschleus nigen, benn er bekam bie Nachricht, baß sein jungstes Kind, der kleine Felix, der schon die Wasern am schwerssten durchgemacht hatte, in Frankfurt heftig erkrankt sei. Das Kind erholte sich nach banger, sorgenvoller Zeit zwar wieder, war aber nie recht gesund und starb früh, wenn auch erst nach des Vaters Tode.

Als die ersten Krankheitsberichte aus Rom von Rebeca ankamen, schienen ernstliche Besorgnisse un= gerechtfertigt. Allerdings ftanden die Dinge schlimmer, als man ahnte. Die Krankheit, an welcher Rebeda litt, war die Schwarzsucht, eine hochst potenzierte Gelbsucht, die gewöhnlich einen toblichen Ausgang nimmt. Zugleich mar sie seit Sorrent in anderen Um= ständen, ohne dag bies erkannt worden mare: im Gegenteil leugneten die romischen Arzte ganz ent= schieden diese Möglichkeit und kurierten auf Gelbsucht allein, wodurch sie der Kranken die entsetlichsten Qualen bereiteten. Indes war das alles noch zu er= tragen, solange Dirichlets in Rom bei Bekannten wohnten und, von Freunden umgeben, die Nachteile der Fremde nur halb fühlten. Da aber trat eine hochst ungluckliche Komplikation ber Verhaltnisse ein: Dirichlet erkrankte sehr heftig an bem schnell bahin= raffenden romischen Fieber. Die Arzte bestanden auf sofortiger Luftveranderung, und so wurden sie trank von Kaselowsky eingepackt und nach Florenz begleitet. Von dieser Reise hat Rebeda stets vermieden sprechen; auch in den Briefen gleitet sie über die erlittenen Schreden nur leise hin; boch sagte sie später einmal mit Schaubern, daß sie bem Bahnsinn nabe gewesen sei und keinem Menschen schildern konne, was sie in jener Zeit gelitten.

In Florenz blieben sie liegen, denn Dirichlets Zustand verschlimmerte sich. Kaselowsky blieb einige Wochen dort, mietete eine Privatwohnung, mußte aber, als er sie in dieser etabliert hatte, wieder nach

Rom zurud. Nach Berlin schrieb Rebeda in dieser Zeit nur turze, wenig erklarende Briefe; namentlich erwähnte sie ihrer eigenen sehr bosen Krankheit und bes Zustandes, in welchem sie sich befand, gar nicht, so daß die Familie monatelang nicht recht wußte, woran sie war. Unterbessen liefen von andern Seiten, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pflegt, allerlei widersprechende Nachrichten ein, bald der beunruhigendsten Art, bald doch auch wieder viel bessere; bie Ungewißheit, bas hin und her, bauerte fort. Fanny gab sich alle Dube, ruhig und heiter Ningende Briefe nach Florenz zu schreiben, obgleich die Aufzeichnungen im Tagebuch ganz anders lauten. Und als sei es an den schon vorhandenen Gründen der Angst und Sorge nicht genug, erfrankte Ende Oktober bas Tochterchen von Paul sehr heftig und war mehrere Tage auf= gegeben. Und gerade in dem Moment der höchsten Angst um bas Kind kam ber Absagebrief von Dirichlet, sie mußten seiner Krankheit wegen ben Winter noch wegbleiben! — Es wurde nun sofort mit seinen Freun= ben beraten, was zu tun, wie namentlich schwere pekuniare Opfer von ihm abzuwenden seien. Hierbei zeigte sich vor allen Jakoby als treuer, zuverlässiger Freund; er übernahm ohne irgend welche Entschäbigung die Hauptvertretung für Dirichlet an der Kriegs= schule und Universität, so daß wenigstens nicht zu den bedeutend gesteigerten Ausgaben noch erheblich ge= schmalerte Einnahmen kamen. Ein sehr beunruhigender Brief von Kaselowsky, ben er gleich nach seiner Rucktehr nach Rom an Fanny hensel geschrieben hatte, steigerte die Besorgnisse und brachte den Entschluß, auf alle Falle zur Hilfe hinzureisen, zur Reife; ein Entschluß, der vollkommen befestigt wurde durch die erste genaue Kunde von Rebedas Zustand, die burch einen Brief ber Rochin an ihre Freundin nach Berlin

kam. Nun war der einzuschlagende Weg (wenn sich die Nachricht bestätigte) klar, und Fanny schrieb daher sofort, verlangte ganz genaue Nachricht über alles und schloß folgendermaßen:

"Ich mache Dir heut im Verein mit hensel folgen= ben Vorschlag. Unser hinkommen zu Euch, im Fall Eure Krankheiten es wunschenswert gemacht batten, war keine flüchtige Anwandlung, sonbern ift unsäglich erwogen, mit den Brüdern hin und her besprochen und allerseits gut geheißen worden. Tagelang haben wir darüber zugebracht und Rächte nicht geschlafen. Für Hensel ware eine solche Reise tein Querftrich, eher das Gegenteil, da er mehrere italienische Bilber zu malen hat; daß es Sebastian nicht schaben wurde, barüber ist auch alles einig, Dirichlet würde ihm wohl im Latein etwas nachhelfen können, und wenn er ein Jahr später eingesegnet wird, schabet bas nichts. Nun kommt aber die Hauptsache: Eure Gesundheit scheint, Gott sei Dank! ein schleuniges Kommen nicht mehr zu erfordern, bist Du aber wirklich gesonnen nieder= zukommen, so ware es Dir vielleicht lieb, mich ba zu haben (ich bin so frei, mir bas einzubilden), und bann schreibe uns ein Wort, bestimme möglichst genau die Zeit, damit wir uns die möglichst wenig unbequeme zum Reisen aussuchen konnen, und wir machen uns auf und helfen niederkommen und taufen. Bunschens= wert ware es freilich, daß Ihr dann nachher nicht die schrecklichste Eile notig hattet, zu Hause zu kommen, denn sind wir erst einmal so weit, so mochten wir uns auch wohl noch ein wenig (nicht lange) umsehen; und mit oder vor Dir wieder hier sein mussen wir auf jeden Fall. Du siehst, es kommt alles auf eine prazise Antwort auf biesen Brief an. Möglich aber, daß die ganze Sache eine Phantasmagorie ist und an gar kein Kind zu benken ist, und daß Ihr uns mit

verdet, und das ware freilich das beste. Nur Ruckshalten, siehst Du, geht nicht mehr, also bitte, schenke uns klaren Wein ein. Ist es Dir selbst zu beschwerlich, Dirichlet zu langweilig, Walter gar unmöglich, so laß Mine erst eine Gans rupfen und dann ihren Kiel führen, sie ist ja dessen mächtig, und auf eine oder die andere Art laß mich Genaues wissen. — Was mich betrifft, so kannst Du glauben, daß die Winterzreise mir kein Opfer und kein Hindernis sein würde, um Dich früher wiederzusehen und Dir vielleicht nützlich sein zu können, und Hensel denkt ebenso und hat Dich wohl beinahe so lieb als ich.

Gestern, an meinem Geburtstag, war die zweite Symphonie=Soiree, die lette, die Felix dirigiert hat, und worin die C-Moll von Beethoven, Coriolan und Euryanthe sehr schon gegeben wurden. Nachher ging es mir schlecht, es sturzten so viele Bekannte auf mich zu und bejammerten mich, daß Ihr nicht tamt und Felix wieder ginge, daß ich meine etwas lose sitzenden Tranen nicht halten konnte und mich schrecklich in Acht nehmen mußte, teine Szene zu machen! — Fange auch wieder an, mir Ernstgeschichten zu schreiben, ach! so kinderlos bin ich lange nicht gewesen, benn mein langer, mir über den Kopf gewachsener Junge ist kaum noch ein Kind, aber ein lieber, guter, angenehmer Abieu, mein geliebtes Herz, wann werden Burich. wir einmal so au fait über Euch sein, daß wir nicht mehr jedem folgenden Brief mit der angstlichsten Spannung entgegensehen? -"

Innerlich war Fanny, als sie diesen Brief schrieb, schon ganz auf die Reise vorbereitet, jetzt machte sie, während sie die Antwort erwartete, auch alle äußeren Vorbereitungen; ebenso Hensel. Dieser hatte ein Bild für eine Engländerin schon vor längerer Zeit über=

nommen, eine rdmische Szene, das er in Italien auszusühren beschloß. So harrten nun alle begierig der entscheidenden Antwort aus Florenz, die Witte Dezember eintraf:

Rebeda an Fanny.

Florenz, ben 25. November.

"Ich weiß zwar lange, wie wir miteinander stehen, und daß ich's ebenso machen wurde, aber jede neue Bestätigung Deiner Liebe rührt und erfreut mir boch das Herz aufs neue. So Dein gestriger Brief, daß Ihr Euch entschlossen habt, im Winter die große Reise zu machen, um mir Trost und hoffentlich Glud zu Zum ersten Male freue ich mich nun bei= nahe über meine mahrscheinliche Lage, benn recht gewiß tann ich noch immer nichts entscheiben, sonft hått' ich's Euch ja lange geschrieben, anstatt Euch über meine Krankheit zu angstigen. Dirichlet hat Felix eine Relation meiner ganzen Krankheit geschickt, ich will Dir in aller Kurze noch einmal die greuliche Geschichte erzählen, überlegt bann selbst, wie viel Aussicht zu einer frohlichen Kindtaufe ist, sowie den großen Entschluß, mitten im Winter als Krankenwärter von Berlin nach Florenz zu reisen." (Folgt ein Bericht, ber im wesentlichen bas oben Erzählte enthält.) -"So befinde ich mich nun in dem Fall, den ich immer für unmöglich gehalten habe, nicht zu wissen, ob ich seit wenigstens fünf Monaten in andern Umständen bin ober nicht. Gestehe, daß dies allerdings eine kuriose Geschichte ist; was ich gelitten habe, das schreibt sich nicht, das sagt sich taum. Daß ich alle biese Zweifel, dieses nicht — boch — diese verrückte Reise nicht so ruhig ertragen habe, als ich jett bavon schreibe, son= bern vielmehr Agitato ma troppo, und auch zuzeiten Furioso ma non tanto, das kannst Du wohl benken! —

Geht alles von jetzt an gut, so rechne ich auf die Katasstrophe spätestens Anfang April. Ich werde mich so ruhig als möglich halten, es kann vielleicht noch alles besser werden, als ich denke, und welch ein Trost, welche hilfe Du mir in jedem Falle wärest, das kann ich nicht ausdrücken. Ich fange jetzt an zu begreisen, daß Ihr vielleicht herkommt, zuerst konnte ich den Gedanken gar nicht klein kriegen und sange an, mich rasend auf Augenblicke zu freuen. Heut Nacht wachte ich auf und ging in Gedanken Hensels ganzen Eßskatechismus durch; ich weiß ihn noch sehr gut und kann alle Artikel pünktlich befolgen, also vielleicht auf Wiedersehen in Florenz, ich fange an zu hoffen."

Fanny an Rebeda.

Berlin, ben 13. Dezember 44.

"Mein liebes Becken, ba habe ich nun endlich einmal Dein pater peccavi. Warum dies nicht schon långst erfolgt ist, warum Du uns nicht wenigstens die Möglichkeit haft burchbliden lassen, bavon wollen wir nicht weiter reben, ba ich mir zu einer neuen Lebens= regel gemacht habe, über geschehene Dinge kein Wort zu verlieren, genug, die Fabel kehrt sich um, Apollo flieht und Daphne setzt ihm nach, Ihr konnt nicht kommen, also werden wir kommen und falls nicht ganz unberechenbare Runden von Euch (denn bis jest war noch alles unberechenbar, was in ben letten brei Monaten geschehen ist), ober ganz unvorhergesehene Ereignisse uns abhalten, so benten wir zwischen Weihnachten und Neujahr aufzubrechen, so daß also eine Antwort auf diesen Brief uns nicht mehr hier treffen Raselowsky wird wohl dort sein\*) und ein murbe.

<sup>\*)</sup> Derselbe war nach Besorgung seiner notwendigsten Angelegenheiten mit einem zu malenden Bilde wieder nach Florenz geeilt, um Dirichlets dort behilflich zu sein.

wenig nach einer Wohnung sich umsehen, conditio sine qua non ist naturlich möglichste Rabe, sonst braucht sie wenig Eigenschaften zu haben, benn ich nehme mir vor, nicht viel zu hause zu sein und besto mehr bei Dir. Hensel wird malen, er bringt ein unangefangenes Bild mit (bafür wird Kaselowsky wohl auch Rat wissen) und Sebastian, nun, der friecht wohl unter. Dagegen wunschen wir nicht, daß Ihr eber mietet (es mußte benn ein ganz besonderes Paradies ver= loren gehen), als bis nach meinem nachsten Brief, ber hoffentlich ben Tag unserer Abreise bestimmen Möglich, daß sich auch nach Weihnachten das gang entsesliche Barenwetter andert, bas wir seit vier= zehn Tagen haben, selten ist doch ein ganzer Winter hier so übermäßig streng. Also Bedchen, halte Kriegs= spiel und Muble in Bereitschaft, schaffe entsetzlich viel zu essen an, stelle brei Stuhle mehr ans Ramin, benn wir kommen. Hörst Du? Wir kommen. Wenn Du's nicht glaubst, so wirst Du's sehen. Und bas ist diesmal mein Weihnachtsgeschenk an Dich; hoffentlich kommt dieser Brief gerade zu Weihnachten an. Hensel grüßt, in Erwartung baldigen Sprechens wird ihm das Schreiben noch schwerer als sonst und ebenso wird es mir. Gebe Gott, daß alles nach Wunsch gelingen und wir alles bei Euch gut und vortrefflich finden mogen. Gruße Mann, Kinder und Kaselowsky. Sätte ich mir nicht zur Regel gemacht, keine ,batte' und "ware' mehr zu sagen (eine Regel, von der ich mir jeden Tag einige Ausnahmen gestatte), so wurde ich wie ein Kachelofen seufzen, daß Ihr nicht in Rom geblieben seib; da waren wir wie zu Hause, o Rom, mein Rom! und in Florenz sind wir die Madchen aus der Fremde.

Sprich mir nur niemals mehr von Deiner Gesunds heit; wenn nach allem was vorgegangen, alles jetzt

gut geht, so hast Du eine so unerhörte Pferdenatur, wie sie, glaube ich, nicht oft vorkommt. Es gehe und werde alles gut! —"

Felix an Rebeda.

Frankfurt, ben 10. Januar 45.

"Liebe Schwester! biese Zeilen bringt Dir Fanny. Damit ist schon gesagt, welche Zeit zwischen unsern letten Briefen liegt. Fanny wird Dir erzählen, in welchen schweren Sorgen wir die letten Monate zus gebracht haben; da tauge ich wenig zum Briefschreiben und wollte Dir auch zu Deinen vielen ernsthaften Besorgnissen nicht noch die meinigen aufburden. sei Dank! es geht, wenn nicht alles tauscht, mit unserm lieben, kleinen Kindchen zur Besserung; ber Arzt sagt es, ber Augenschein lehrt es und wir durfen wieder hoffen. Dafür banken wir bem himmel täglich unb stundlich. Cécile hat ber Sommer in Soben, wie es scheint, ganz wieder hergestellt; sie ift wohl, sieht munter und blühend aus und hat mich in ben schweren Tagen gleich nach meiner Ankunft (wo bas Kind schon verloren schien) durch ihr liebes, stilles, gutes Wesen aufrecht gehalten, sogar erheitert. Die brei altesten Kinder gebeihen nach Wunsch. Karl lernt, Marie naht, Paul tobt, daß ihnen und uns der Kopf tracht. benke, Du wurdest Freude an ihnen haben. Ich selbst bin, wie Du mich kennst, nur was Du nicht an mir kennst, daß ich seit einiger Zeit das Bedürfnis nach außerer Ruhe (nach Nicht=Reisen, Nicht=Dirigieren, Nicht-Aufführen) so lebhaft empfinde, daß ich ihm nachgeben muß, und so Gott will, meine Lebenseinrichtung in bem ganzen Jahr banach zu treffen gebenke. Daher ift mein Wunsch, Winter, Fruhjahr und Sommer hindurch hier ruhig zu bleiben, sans Reise, sans Musikfest, sans every thing und wenn

wir nicht der Gesundheit wegen in ein Taunusbad müssen, so wird auch das schwerlich geschehen. Desshalb habe ich schon alle Einladungen der Art auszgeschlagen (barunter eine, die mir außerordentlich schweichelte, nach New York zu einem Musikfest). Das ruhige einförmige Leben ist mir den Sommer in Soden so lieb geworden und die Tage, an denen jest mit dem Kinde sich Besserung zeigte und wir wieder freier atmen konnten, haben mir wieder so wohl getan, daß mir jene Absagungen wahrlich kein Opfer waren, und daß ich eigentlich glaube, zu solch einer stillen ruhigen Existenz geboren zu sein. Wenigstens sühle ich mich dann gesünder und fleißiger und mehr an meinem Plat als sonst wo.

Daß ich die Berliner Stelle aufgeben mußte, hat Dir Fanny geschrieben. Es war mir nicht möglich, mit gutem Gewissen an der Spiße eines öffentlichen Rusikwesens zu bleiben, das ich für schlecht halte und zu dessen Besserung die Macht nicht in mir, sondern dort allein in dem Könige liegt, der freilich an andere Sachen zu denken hat. Mündlich mehr davon, soviel Du nur irgend wissen und still halten willst.

Und laß uns in dem neuen Jahre hier am Rhein wieder zusammenkommen; froh und glücklich und unverändert, das gebe der Himmel! Fanny wird Dir meine Idee vom Familienkongreß am Rhein erzählen; Paul kommt gewiß; denkt daran, Gott lasse es geslingen.

Auf frohes Wiedersehen, liebe Schwester!"

Dein Felix.





## Wiedersehen in Italien

Um einige Tage wurde die Abreise aus Berlin verschoben durch den ersten Anfall eines Übels, das Fanny an demselben Tage besiel, an dem sie ihre Absicht zu reisen gemeldet hatte. Es bestand in hefztigem unstillbaren Nasenbluten, was Tag und Nacht ununterbrochen dis zu 36 Stunden dauerte und für die Umgebung etwas sehr Angstliches hatte. So sehr ihre Angehörigen diese Anfälle sürchteten, so hat sich doch schließlich gezeigt, daß sie eigentlich keine Krank-

heit waren, sonbern eher bas Gegenteil.

Nach Weihnachten legte sich bie große Kalte, und am 2. Januar 1845 fuhren Hensels per Eisenbahn nach Leipzig, von da Extrapost im eigenen Wagen. München machten sie starke Tagereisen, ben zweiten und dritten Tag bis Mitternacht, in Munchen fanden sie beruhigende Briefe vor und beschlossen daher, da im Gebirge bei Nacht und Glatteis bas Fahren ganglich untunlich war, kleinere Tagereisen zu machen. Durch Tirol über Innsbruck und Bozen war das Wetter ebenso gunftig. Sie mablten ben Brenner= paß als den niedrigsten und gefahrlosesten; eine halbe Stunde leichten Schnees, bes einzigen, ben sie auf ber ganzen Reise hatten, storte nicht; ein wunderbar herrlicher Anblick aber waren die in ungeheueren Eis= massen in den phantastischesten Formen von den Bergen herabhängenden gefrorenen Wasserfälle. Die ganze

großartige Gebirgseinsamkeit sieht noch großartiger und einsamer aus als in der guten Jahreszeit.

Mit ber Kahrt über bie Alpen war bas Schwerste, bas einzige, was eigentlich gefährlich an der Reise hatte sein konnen, überstanden. An der papstlichen Grenze machte man Schwierigkeiten — weil bas Bisa des papstlichen Runtius in München auf dem Pag fehlte, und es bedurfte zweistundiger Verhandlungen, um die Erlaubnis, bis Bologna zu fahren, auszuwirken, wo die Reisenden gegen Mitternacht, überbungert und übermübet, ankamen. hier mußte hensel, ehe er etwas genoß, in ber Nacht zum Polizeidirektor, um die Erlaubnis, am andern Tage die papstlichen Staaten wieder zu verlassen, auszuwirken. Wagen im Dunkel ber Nacht in Bologna einfuhr, schienen die Straßen auf beiden Seiten wie mit hohen Mauern weiß schimmernd besett — es war Schnee, ber acht Tage vorher so reichlich gefallen war, daß bie ganze Kommunikation unterbrochen war. solcher Schneefall in den Alpen hatte die ganze Reise unmöglich machen und jedenfalls zum Umweg über Frankreich zwingen konnen.

Von Bologna eilten Hensels über den Apennin, übernachteten zum lettenmal vor dem Wiedersehen in Cavigliaja und suhren Sonntag, den 19. Januar, nach Florenz hinab. Über Rebeda erschraf alles im ersten Augenblick sehr, so übel sah sie aus und so entstellt waren ihre Züge. Auch hatte sie eben erst die letten Anmeldungszeilen aus Verona bekommen und war sehr aufgeregt. Dirichlet war auch sehr verändert, jene eigentümliche Fiederfarbe ließ ihn elend aussehen.

Sehr bald organisierte sich nun aber ein behagliches Leben. Die Henselsche Wohnung lag der Dirichletschen gerade gegenüber, so daß sie sich über die Straße "guten Worgen" zurufen konnten und sich auf Deutsch

ohne Gefahr die größten Geheimnisse hatten mitteilen können. Rebeda sammelte in guter Pflege schnell neue Kraft, so daß sich alles über Erwarten freundlich gestaltete, nur mußte leider Hensel die Seinigen bald verlassen. Alle Versuche, sich Rostüme oder ein brauch bares Modell zu verschaffen, schlugen sehl, und so machte er sich schon nach wenigen Tagen auf und ging allein nach Kom, um dort zu malen. Die Zurückgebliebenen lebten indessen ruhig und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten. Ein Klavier, das Rebeda gemietet hatte, um, wie sie sagte, das Angenehme mit dem Angenehmen zu verbinden, verzmehrte die Behaglichkeit sehr und verschaffte ihr lange entbehrte Senüsse.

Felix an die Schwestern.

Frankfurt, den 29. Januar 45.

"Nun schreibe ich Euch Doppelbriefe, seit heut fruh die sehr willkommene Botschaft vom 21. hier ankam. Gottlob, liebe Fanny, daß Du uns beruhigende Nachrichten geben konntest. Seit ich nun Euch Bensels in Florenz weiß, ift mir wieder viel ruhiger, einfacher und natürlicher zumute; es ist wohl wahr, daß einer bem andern in allen Hauptsachen nichts helfen kann (bas kann ber liebe Gott ganz allein), aber bie vielen Nebensachen sind eben so verzweifelt wichtig, daß auch eine Hauptsache baraus wird — und bann betrachte ich Euch jett als eine Reisegesellschaft, — und benke, daß Ihr manche vergnügte Stunde bort haben mußt, - und hoffe auch für Euch eine vergnügte, glückliche Rudreise — und sehe wieder mit recht viel Zuversicht und Hoffnung der Zukunft entgegen, seit ich Euch wieder zusammen weiß.

Gottlob, ich kann Dir von uns recht gute Nach= richten geben; ber Kleine hat sich seit ben letzten brei

Wochen sehr merklich gebessert, wir durfen wieder Hoff= nung und Mut fassen und banken Gott täglich und stundlich bafür. Ich habe ben bummen Streich ge= macht, die letten vierzehn Tage recht ernstlich unwohl zu sein, baber geht es mit meinem Briefschreiben noch ziemlich schlecht; ich tann jest eigentlich nur effen, trinken und schlafen, um bas Versaumte wieder nach= zuholen. Seit vier Tagen bin ich als geheilt entlassen, gehe spazieren und will sogar Freitag auf einen Ball gehen; Cécile läßt sich ein weißes Kleid bazu machen mit Rosen; und turz, wenn ich burch Braten und Wein und Schnarchen alles das wieder gewonnen habe, was ich in Seufzern und Klagen und Fluchen ausgehaucht habe, so ist bei uns alles beim alten und alles munter. Wie sehr Cécile Euch grüßt, das wißt Ihr wohl; sie bleibt bei ihrem alten Sat, ben sie mir neulich nach Berlin schrieb: "Fanny und Bedchen gehoren zusam= men', und ich neige mich auch sehr zu dieser Meinung. - Ich soll Euch von unserm Leben hier schreiben? Morgens fruh arbeite ich immer, um zehn sett sich Karl auf eine Stunde zu mir und liest und rechnet, nachmittag um fünf versuche ich ihm allerlei ortho= graphische und geographische Begriffe beizubringen ich muß aber eine andere Natur haben als Du; mah= rend Du beim Griechischen findest, daß Du eigentlich nichts vergessen hast, finde ich bei meinen Lektionen, daß ich nichts behalten habe. Marie lernt die E-Dur-Tonleiter. Sogar die wußte ich nicht mehr recht und ließ sie beim vierten Finger unterseten, bis Cécile bazu kam und außer sich war. Nun lebt wohl, Ihr lieben Schwestern; Du, liebe Fanny, sage mir, wie es eigentlich mit der Zeitrechnung steht, die uns jest alle beschäftigt. -

Wie aber alles bei dieser Geschichte unberechenbar gewesen war, so sollte es auch diese Zeitrechnung sein.

Die Katastrophe wurde anfangs April erwartet. Am 13. Februar aber stellten sich die deutlichsten Anzeichen ein, daß ber entscheibende Augenblick gekommen sei, und zwar ging alles so schnell, daß kaum die not= burftigsten Anstalten gemacht werden konnten. Stunde lang wartete Fanny mit wahrer Tobesangst auf den Arzt, und fast mit ihm zusammen erschien Florentinchen (benn mit diesem Namen war bas erhoffte Mådchen schon lange, ehe es da war, bezeichnet worden) lebendig und gesund am Licht der Welt. Die Aberraschung, die Freude, aber auch die Verwirrung ber ersten Augenblicke war unbeschreiblich. Berlin geschickten Kindersachen waren noch nicht ba und es fehlte buchstäblich an allem. Am andern Tag hatte Fanny alle Hande voll zu tun, bas notwendigste Beug für bas Würmchen zu machen und anzuschaffen, Briefe nach allen Seiten zu schreiben und bie Mahlzeiten einzurichten. Wunderbarerweise war Rebeda wie mit einem Schlage von allen ihren Leiben befreit und so wohl und vergnügt wie möglich. Nach einigen Tagen kamen nun bie erfreuten und überraschten Ant= wortbriefe, zuerst aus Rom, später von allen andern Seiten; es zeigte sich jett, baß eigentlich niemand an die Möglichkeit eines lebendigen, gesunden Kindes ge= dacht hatte.

In einer Beziehung war für Hensels die bedeutend verfrühte Geburt des Kindes sehr wichtig. Fanny beschloß, ihres Mannes Ankunft in Florenz nicht abzuwarten, sondern, als alles auf das vortrefflichste ging und Flora am 12. März getauft war, am 15. nach Rom nachzureisen und noch einige Wochen römisschen Aufenthalts mitzunehmen. Sie und ihr Sohn fuhren mit der Diligence über Siena. In Rom anz gekommen, erfuhren und sahen sie zu ihrem großen Schrecken, daß Hensel eigentlich die ganze Zeit; recht

ernstlich trank gewesen war, sein Leiden aber beharrlich verschwiegen hatte, um seine Frau nicht zu angstigen und zu voreiligem Verlassen der Krankenpflege in Florenz zu bewegen.

Jedoch arbeitete sich seine gesunde Natur wieder durch, und da sah auch die Welt gleich ganz anders aus, und Fanny, die während der Krankheit recht niedergeschlagen gewesen war, schrieb an Rebecka auf einem Bogen, der vorne eine allerliebste Randvignette von Geyer und folgendes Gedicht von Hensel trägt:

Tausend Blumen auf den Fluren, Sommerwarm und tauerfrischt, Bleichen Winters lette Spuren Hat ein linder Hauch verwischt.

Rings im Grün der Wögel Feier Ob des Lenzes Wiederkunft, Und die Seele stimmt die Leier Zu des Waldes Liederzunft.

Alle Sorgen, alle Schmerzen Sind verweht und abgetan: Offen stehn die seel'gen Herzen Um den Frühling zu empfahn.

"Auf diesem allerliebsten Frühlingsblättchen sollsten Du auch nichts als angenehme Nachrichten zu hören bekommen. Gesundheit, schönes Wetter, alles ist auf einmal wiedergekehrt, und es hat mich ordentlich lachen gemacht, daß Du in Deinem gestrigen Brief für Rom besorgt bist, daß es mir nicht gefalle. Der alte Junge schafft sich schon recht, und gestern und vorgestern haben wir hands geshaket und Frieden gemacht. Run muß ich mich aber noch eigens über meine bisherige Mißstimmung bei Dir entschuldigen. Densels Krankbeit, die ein paarmal recht bedrohliche Gesichter schnitt und mir gleich den Eintritt so verbitterte, schlechtes

Wetter, Mangel an weiblicher Bebienung, ber mir im ersten Augenblick sehr empfindlich war, woran ich nun aber ganz gewöhnt bin und Dir sehr schone Geschichten davon mundlich liefern werbe, eine Wohnung im Verhåltnis zu unserer Florentiner so groß, daß sie mir erft wuft vorkam, bis ich nun auch diese Dimensionen ge= wohnt worden bin und sie sehr schon finde, wie sie auch wirklich ist. Auch die Straße war mir erst un= heimlich, und jest bin ich zu der Überzeugung gestommen, daß sie von der Natur dazu bestimmt ist, eine der schönsten Roms zu werden (Nicolo di San Tolentino), ware ich Spekulant, ich kaufte alle die Locher und führte schone Häuser da auf, und kein Fremder wurde wo anders wohnen wollen. Die Lage ist gut, dicht am Pincio und an Fontana Trevi, die elegante Passage geht ben ganzen Tag an uns vorüber, nach Porta Pia, es fehlen nur Wagen auf Piazza Barberini und die Sache ist abgemacht. So mahr ist es, daß dieselben Dinge schwarz und weiß sind, je nachbem man sie betrachtet. Bei uns sieht es end= lich aus, wie bei Leuten, die die schönen Kunste treiben; ein Flügel steht da, ungestimmt, steht einen halben Ton zu tief und klingt wie eine Pelzmute auf einer Friesbede, und was besser ist, Hensel hat heut an= gefangen zu malen, vormittags Mobell gehabt, unb hat es nachmittags wieder bestellt, und es geht gut und greift ihn nicht an. Die Modellwirtschaft ist jest übrigens hier so arg als möglich, Chiaruccia ist bis Ende Mai alle Tage besett, Mariuccia gar schon auf ben Januar vergriffen, eine andere succia will mit bem Wagen abgeholt sein und bekommt noch außer= bem zwei Studi fur den Tag, turz, die schönsten sind nicht zu haben. Auch meinem Kaliban muß ich die größte Ehrenerklärung liefern; er tut alle Arbeit, die bei uns in Berlin Heinrich, Sophie, die Colberg mit

vieler Nachhilse von Minna liesern, ganz allein, hat das Essen pünktlich halb zwei sertig, halt die Zimmer und Sachen sehr gut rein, läust alle Gänge, holt nach löblicher römischer Gewohnheit jede Apfelsine und jedes Reiskorn apart, rennt wie ein Windhund, so daß er von der Rotonda im Nu wieder zu Hause ist, das zwischen hat er noch immer eine halbe Stunde Zeit, um hochtrabende Reden zu halten. Das hindert ihn aber nicht, in seiner Erscheinung die vollendetste Karistatur zu sein, ich möchte ihn wohl einmal mit Heinrich zusammen dei Tisch auswarten sehen, es müßte ein Schauspiel für Götter sein.

Felix an bie Schwestern\*).

Frankfurt, ben 25. Marz 1845.

"Dein soeben angekommener Brief hat ben Fruhling mitgebracht. Heut ist zum erstenmal jene bewußte Luft braußen, in ber alles Eis und alle Winterkalte schmilzt und alles milb und warm und vergnügt wird; wenn Ihr aber keinen Eisgang in Florenz habt, so mußt Ihr uns beneiden, ftatt umgekehrt, benn es ift ein herrliches Schauspiel, und die Spree kann es bekanntlich nicht zuwege bringen. Wie das Wasser hier unter ber Brude springt und sprudelt und fturzt, und die großen Blode und Scheiben burcheinander wirft, und sagt: padt Euch, mit Euch ift es furs erfte Feiert auch seinen Frühlingstag und zeigt, daß es unter ber Eisbede noch Kraft und Jugend behalten hat, und läuft noch einmal so schnell und springt noch einmal so hoch, als in den vernünftigen Tagen anderer Jahreszeiten; das solltest Du einmal Die ganze Brude und ber ganze Quai sind schwarz von Menschen, die haben alle bas schönste Schauspiel umsonst, und die Sonne bescheint sie dabei \*) Teilweis in ben Felixschen Briefen.

noch, auch umsonst. Das ist ja eben das Elend, daß ich von der Poesie des Frühlings gar nicht spreche, sondern immer nur von seiner Holzersparnis, und Lichtersparnis und Aberschuhersparnis, und davon daß es überall viel besser riecht, und daß es so viel gute Sachen mehr zu essen gibt, und daß die Frauenzimmer wieder helle und bunte Kleider tragen, und daß die Dampsboote wieder den Rhein hinuntersahren statt der Schnellpost usw. usw.

Aus obigem erfiehst Du und Fanny ebenfalls (benn Du mußt ihr alle meine Briefe, in benen nichts fteht, nach Rom schiden), bag es Gott sei Dant bei uns nichts Neues gibt, b. h. baß wir alle wohl und munter und Euer eingebent sind. Geftern abend tam ich mit Schlemmer um eins aus einer musikalischen Punschgesellschaft, wo ich erft bie Beethovensche Sonate 106 aus b gespielt, und bann 212 Glaser Punsch aus ff getrunken habe, wir sangen bas Duett aus Faust auf der Mainzer Gasse, weil es so wunders schöner Mondschein war, und heut habe ich ein wenig Ropfweh. Diese Stelle suche aber auszuschneiben, ehe Du den Brief nach Rom schickft, einer jungeren Schwester kann man schon so was vertrauen, aber einer alteren, papstlichen beileibe nicht. — Eduard Magnus, ber eben auf ber Durchreise von Paris hier ift, malt uns ben Karl und hat ben Bengel schon sehr niedlich und ähnlich untermalt. Rarl zeichnet sich aus, sitt sehr gebuldig, springt nur ab und zu mal auf Paul oder Marie los, die auf der Erde sitzen und mit Bewunderung zusehen, und sitt bann wieder eine Stunde vernünftig. Ich lese babei mit allgemeinem Beifall das Rumpelstilzchen. Kennt das Ernst? Und Walter? Und Du? Wo nicht, so lese ich es Euch auch vor, und Ihr mußt es goutieren, Paul macht das Mandver am Schluß, wo Rumpelstilzchen mit

dem einen Bein in die Erde fährt und sich beim andern anfaßt, sehr schon nach, ich empfehle Ernst ein gleiches.

N. habe ich ben ganzen Winter breimal gesehen, obwohl er uns gegenüber wohnt; er ist leider gar zu wenig umgånglich, es geht mit dem besten Willen nicht, und ich glaube, es ist schlimmer gerabe in dieser Zeit als seit vielen Jahren bamit. Wer sich irgend im minbesten mit ben konfessionellen Skandalen bes Augenblick einlassen will und nicht standhaft alles und jedes abweist, was Standal gibt und hervorruft, ber wird so tief hineingerissen, daß er von Freuden und Freunden getrennt ift, ebe er sich's versieht, und bavon fangen in Deutschland bie Beispiele in allen Kreisen zu sputen an. Ich schwante immer in meinem Innern, welches von den beiden Extremen mir widerlicher ist, und kann barüber immer noch nicht ins reine kommen. — Seht boch zu, ob Ihr Euch bort nicht die Nummer des "Punsch" vom 18. Januar verschaffen könnt; darin ist ein Bericht von Antigone im Covent= Garden mit Illustrationen, namentlich mit einer Dar= stellung bes bortigen Chors — über die habe ich brei Tage lang gelacht. Der Chorführer, bem bie schottischen Hosen unten herausguden, ift ein Meisterstud, und so alle in ihrer Art, und babei so lustig. Man schreibt mir Wunderdinge über diese Darstellung und nament= lich ben Chor, — benkt Euch, daß beim Bacchuschor das ganze weibliche Corps de Ballet erscheint, und hupft, und springt. Das ist kein Spaß. Trop allebem haben sie bei mir anfragen lassen, wann sie ben Obipus geben könnten, weshalb ich sie an den König von Preußen verwiesen habe. Meine Partitur ist seit einigen Tagen fix und fertig, und wenn mir die Musik so lieb bleibt, als sie es jett ist, so denke ich, sie wird Euch auch gefallen, wenn ich sie Euch in Soben vor-Auch die sechs Orgessonaten sind fertig;

wollt Ihr die auf der Orgel von Ober-Liederbach boren? Der Schulmeister ift ein freundlicher Mann und erlaubt es recht gern. (Eben holen mich die Kinder, weil sie einen großen Turm gebaut haben, und das platte Dach mit ihren Musstullen verziert. Eine schone architektonische Idee.) Eine Symphonie und ein Trio sind angefangen — auch ein neuer Oratorienplan, aber alle Leute schreien und plagen mich um eine Oper — ja! wer nur so einen rechten Stoff bekame ober fanbe! Aber bas will mir bis auf heutigen Tag noch immer nicht gelingen, und ohne ben allerschönften Stoff, b. h. einen, ber mir so erscheint und mich ganz durch und durch freut, tue ich es nicht, benn es muß bamit, wie mit allen andern Musikstuden gehen, sie mussen nicht fur die anderen Leute, sondern für's eigene Gewissen gemacht sein. Gestern horte ich wieder eine neue Oper, ganz deutsch, wo ber Text nach Scribe, und die Musik nach Auber war, und eben deshalb wahrhaftig viel besser als Alons Schmitt und bie anderen echt beutschen. D weh, es ist schlimm damit, aber warum gibt ber Konig von Preußen auch teine Verfassung — tannft Du Dir die Berliner Stande in Musik gesetzt benken? Wohin gerate ich? (Quo me rapis? wurde sich Sebastian ausbruden), vale, abieu, mehr Latein kann ich nicht."-

Rebeda lebte unterbessen ganz still in Florenz, Dirichlet hatte sie schon Anfang April verlassen mussen, um sich nach Berlin behufs Wiedereröffnung seiner Vorlesungen zu begeben. Die Überschreitung der Alpen beschreibt er folgendermaßen: "Da wäre ich also in Chur und liesere so den Beweis, daß der Weg über die Alpen wirklich offen ist. Schon in Mailand erfuhr ich, daß alles, was man in Florenz über die unterbrochene Kommunikation auf der Gotthardstraße

erzählt hatte, nichts als Fabel ift und daß den ganzen Winter hindurch die Diligencen über den Simplon, Bernhardin, Splugen und Gotthard alle Tage, und der Kurier selbst einmal die Woche über den Stelvio gegangen ist. Nachbem ich diese Notiz erhalten, und daß nie ein Unglud, nur zuweilen einige Verspätung in der Ankunft durch frischgefallenen Schnee einges treten ift, hatte ich gern ben Weg über ben Gotthard als ben fürzeren gewählt, aber zu meinem Glud waren für Freitag schon alle Plate genommen, und so mußte ich mich denn zu dem kleinen Umweg über Chur ent= schließen. Ich sage, zu meinem Glud, benn wie sich am folgenden Tag zeigte, war am Donnerstag und Freitag so viel Schnee in den Alpen gefallen, daß der Übergang über ben Splügen daburch um mehrere Stunden verspätet wurde und ber Weg über ben boberen und rauberen Gotthard mahrscheinlich einen ganzen Tag mehr erforbert haben wurde. Eine solche Alpenreise im Winter ist zwar keine Partie de plaisir, aber boch in ihrer Art interessant genug, um die damit verbundene Unbequemlichkeit gern einmal sich ge= fallen zu lassen. Von der Masse Schnee, die sich im Laufe bes Winters in biesen hohen Regionen anhäuft, hat man wirklich keine Ibee. Die Spiken ber Barriere, welche die Straße vom Abgrund trennen, sieht man nur hier und da achtzehn bis zwanzig Huß unter sich aus dem Schnee hervorstehen, so daß man also augen= scheinlich zwanzig bis fünfundzwanzig Fuß Schnee unter sich hat. Ist dieser ganz fest, so geht die Schlitten= fahrt vortrefflich und schneller als sonst mit dem Wagen, aber ganz anders verhalt sich bie Sache, wenn, wie gestern, auf frisch gefallenem Schnee erst Bahn ge= macht werben muß. Da ist man jeben Augenblick in Gefahr, ellentief in den Schnee zu versinken, und man muß sich gludlich preisen, wenn man wie ich nur zweimal umgeworfen wird. Ein Mailander, den ich heute morgen hier beim Frühstüd traf und der tags vorher denselben Weg gemacht hat, ist nicht so glücklich gewesen und hat sich nicht weniger als fünfmal tief in den Schnee gelegt. Ein Teil der Fahrt hat mich sehr amüsiert, es ist dies das hinuntersahren oder vielmehr stürzen auf der sogenannten Winterstraße, die mit der gebauten Straße aber nichts gemein hat und auf der man gerade den Verg hinunter dem Pferde am Schlitten ganz freien Lauf läßt, gerade so, wie man es am Aschenegel des Vesur mit seinem eigenen Ins dividuum macht, so daß man auf diesen unendlichen Schneeseldern lebhaft an den Vulkan erinnert wird."

Felix an Rebeda.

Frankfurt, ben 11. April 1845.

"Sehr viel tausend Gludwunsche zum Geburtstag, mein sehr viel liebes Schwesterlein. Wie viel lieber mocht ich Dir's sagen als schreiben. Ja, konnte ich nur balb wieder Dir ein goldnes Nirchen und ein silbernes Warteweilchen zum Angebinde bringen aber halt, heut habe ich doch ein recht hubsches Un= gebinde, über bas Du Dich gewiß sehr freuen wirst, eine sehr vergnügte Nachricht: Klingemann ist Brautigam mit Sophie Rosen in Detmold (holt sie im Mai ab, verspricht als Neuverheirateter dann sogleich hier durchzureisen) und ist überglücklich, und ich habe vor Freuden funf Minuten lang im Zimmer getanzt, als ich vor einigen Tagen ben Brief bekam. Denn ich habe die Braut vorigen Sommer in England kennen gelernt (wo er sie auch kennen lernte) und weiß baber, daß die Partie ganz trefflich und passend ist; sie hat ganz das Still-Liebenswürdige ihres verstorbenen Bruders, ist auch so bescheiden und boch tief= und wahrfühlend, burch und burch gebildet und babei sehr

hubsch und angenehm; sie trägt blonde, glatte Scheitel, hat ganz was man ein echt deutsches Gesicht nennt, rund, blaudugig — da habt Ihr einen wahren Steckbrief. Als Klingemann seine Winterreise machte, kam er durch Detmold, da hat er sie wiedergesehen und sich mancherlei überlegt, aber keine Andeutung, kein Wort gesprochen; jeht von England aus hat er gesschrieben, und nun ist Klingemann verlobt! Mir macht die Sache ein ganz unglaubliches Behagen.

Jetzt ist der 12. geworden und Dein lieber Brief mit dem von Fanny gekommen, da steht überall zwischen den Zeilen, daß Du wieder munter und gessund bist. Gott sei Lob und Dank dasür! Sympathie gibt es offenbar in der Welt, denn seit vier Wochen sprechen die Kinder von gar nichts als von Rumpelstilzchen, und nun fängt Dein Brief gar damit an!

Eben habe ich eine Stunde Klavier geübt, weil ich morgen in einem Konzert für die Uberschwemmten privatim Beethovens C-Dur-Sonate im Cacilien-Verein spiele. Wir haben jest auch eine Frühlingsluft und ein Grunen und Beilchenblühen, bas ben ganzen Menschen um und um fehrt; bas große Basser war aber erschrecklich; ein großes Stud Brudenpfeiler liegt jest noch im Main, und ich habe bem Senat sagen lassen, er mochte es boch bis zum Juli liegen lassen, es wurde Euch interessieren. Der Senat antwortete sehr höflich: es wurde ohnehin geschehen sein, also um so mehr. Schoten, bie mir zu teuer sind, haben wir hier auch, das ist keine Kunft. Aber wohls feile! Das ist ja der ganze Reiz des Frühlings! Also nun kommt Dirichlet schon? Wir erwarten ihn nicht wenig, bas kannst Du wohl benken!"

Felix an Fanny.

Frankfurt, den 20. April 1845.

"Liebe Fanny!

Dieser Brief soll an Dich sein, aber er muß boch gleich an Bedchen mit gerichtet werben, nicht bloß weil ich Deine Abresse in Rom nicht weiß, sonbern weil Dirichlet gestern munter und wohl ben Rhein herunter gefahren ist, nachbem er einen Tag mit uns zugebracht hatte, und weil er mir auf die Seele gebunben hat, gleich nach seiner Abreise zu schreiben. Alle seine hiesigen Bekannten wollten ihn gar nicht wieber erkennen, wegen bes ungeheuren Bartes und zugleich weil er so viel wohler, bider und junger aussieht als sonft. Er war sehr munter, ben Abend brachten wir bei Mme. Jeanrenaud in Gesellschaft zu (für welchen Zweck ich ihm seine Halsbinde anders binden mußte), wie wir ihn ausgefragt haben, konnt Ihr Euch benken. Er konnte gar nicht begreifen, weshalb ich Deinen Brief, liebe Fanny, nicht bekommen hatte, bis sich's endlich fand, daß er selbst ihn mir mitbrachte. Tausend Dank bafur.

Bleibt Ihr dabei, wie Ihr jett sagt, Mitte Juni von Florenz zu reisen, so trifft alles in bezug auf unsern Familienkongreß auf das schönste zu; ein Zimmer, worin man malen kann, wird sich ja wohl in Soden auch sinden lassen, d. h. nördlich gelegene Zimmer mit einem Fenster, — an denen sehlt es nicht — auch an gutem Licht nicht. Ich kann freilich kein ordentliches Atelier in Soden anpreisen, aber wie gesagt, kommt nur erst, und dann wollen wir das beste Malzimmer, was dort aufzutreiben ist, gleich in Beschlag nehmen.

Der himmel gebe uns allen nur Gesundheit und Tage wie heute, wo die warme blaue Luft einem ben Schreibtisch, die Tinte und alles Sitzen und Hocken verleibet. Drum müßt Ihr auch mit den slüchtigen Zeilen vorlieb nehmen; ich möchte gern bald wieder hinaus und mir die grünen Blätter und die Blütensansätze besehen. Die vier Kinder sind schon lange draußen; Nachmittag wollen wir in einem Familienswagen in den Wald.

Eben wandert das Manustript meiner sechs Orgelssonaten zum Notenschreiber, von da zu Breitkopf und härtel und in Ober-Liederbach will ich sie Euch vorsspielen — das heißt drei, alle sechs machen mich zu müde, das habe ich neulich erfahren, als ich's verssuchen wollte. Ein heft Lieder ohne Worte werde ich wahrscheinlich auch wieder drucken lassen und Klingesmanns Braut zueignen. Das Trio ist ein bischen eklig zu spielen, aber eigentlich schwer ist es doch nicht: "Suchet, so werdet Ihr sinden." —

Hensels beschleunigten ihre Rucktehr nach Florenz möglichst, zu der sie den von Dirichlets eingeschlagenen Weg über Perugia wählten. Um 20. Mai kamen sie bei guter Zeit in Florenz an, fanden alle wohl und vergnügt, verlebten daselbst noch einige sehr behageliche Wochen und verließen es mit Rebecka und den drei Kindern am 15. Juni.

### Fannys Tagebuch.

"Am 16. Juni fuhren wir nach Pisa, woselbst abends die weltberühmte und nur alle drei Jahre stattsindende Luminara, eine seenhafte Beleuchtung der ganzen Stadt, zu Ehren irgend eines Schutheiligen stattsinden sollte. Die Stadt soll gewöhnlich sehr ernst und still, beinahe dde sein; wir fanden sie durch die große, zur Luminara zusammengeströmte Menschens masse außerordentlich belebt. Unser erster Gang war

nach dem Domplas. Der Dom selbst ist ein herrliches Bauwert, mit uralten Mosaiten und mertwurdigen Unser Hauptinteresse erregte aber bas Stulpturen. Campo Santo, ber Gegenstand jenes Bilbes von Elsasser, das durch Rebeckas Vermittelung in Pauls Besitz gekommen war. So war für uns im Campo Santo viel personliches Interesse durch Essasser mit Wir bewunderten lange den schönen im Spiele. Raum; viel stritten wir über ben Punkt, von bem Elsasser es aufgenommen und vereinigten uns endlich in ber Meinung, bag er nicht streng einer Ansicht ge= folgt sei, nicht eine "Bedute" geliefert, sondern aus den ganzen Räumen das Schönste und Interessanteste zusammengestellt und baraus ein eigenes Kunstwerk geschaffen habe. Wie kann man bagegen hart genug über ben schiefen Turm urteilen, ber einen hochst pein= lichen Eindruck macht und sonst durch seine reinen ebeln Verhältnisse eines ber schönsten Bauwerke Italiens sein konnte.

Nachmittags erfuhren wir zu unserm großen Bedauern, daß des unsichern Wetters wegen die Lumis nara aufgeschoben worben sei; das gab nun endlose Debatten und Überlegungen. Endlich wurde bes schlossen, nach Lucca zurückzukehren und am andern Tage, wenn das Wetter gunftig ware, wiederzukommen. Die Rudfahrt war ganz zauberhaft, wie aus Taufends Das ganze Land, jedes Haus auf unbeiner Nacht. bem ganzen Wege bis Lucca hin war erleuchtet, Millionen Gluhwurmer bazu, und ber schönste Mond= und Sternenschein; rings um uns und über uns ein flimmernbes, endloses Lichtermeer. Der andere Tag war schon und klar und nachmittags ging's wieber nach Zuerst nach ben Kamelen, von benen sich in Pisa, als dem einzigen Ort in Europa seit den Kreuzzügen, eine Herbe erhalten hat. Wir fanden einige

im Stall, man fagte uns aber, eine Wiertelftunde weiter im Walbe wurden wir vielen begegnen. Und so war es benn auch, auf einer offenen Baldwiese mit ein= zelnen prächtigen Bäumen grafte eine Herbe von vierzig bis fünfzig Tieren, es war hochst eigentümlich, was man bis jett nur in Menagerien, eingesperrt im bumpfen Raum, ber freien Bewegung beraubt, kennen gelernt hatte, hier unter freiem himmel behaglich gelagert und frei zu sehen. Die Tiere waren außerst phlegmatisch und zahm, sie rührten sich kaum aus ber einmal eingenommenen Stellung, stehend, liegend, kniend, meist wiederkauend, saben sie uns mit ihren turiosen Physiognomien an. Das Ganze hatte etwas so fremdartig Besonderes in der tiefen Ruhe und Abgeschiebenheit bes Waldes, daß wir uns nur schwer davon trennen konnten, die Kinder wären am liebsten gar nicht fortgegangen. Und nun in die Stadt, auf ben Domplat, auf bem man sich nur mit Mube burch die dichte larmende Menschenmenge brangen konnte. Wir durchzogen noch einmal Dom und Campo Santo, und als wir wieder hinaustraten, war das Dunkel hereingebrochen und die Lampen wurden angezündet, die Luminara begann. Der Hauptschauplat ist ber Lungarno, bie Strafe, welche auf beiben Seiten bes in einem weiten halbtreis bahinfließenben Arno, an schönen Quais, meist aus schönen Palasten bestehend, Wo große Gebäude fehlen, werben zur gebaut ist. Luminara mehrere Häuser burch mächtige bavor ge= baute Geruste anscheinend in Palastfassaben verwan= delt und diese beleuchtet; die Illumination erstreckt sich auf alle Stadtteile, selbst auf die entlegensten Die Bruden, die Quais, die Schiffe und Gassen. Boote, alles strahlt im blenbenbsten Licht, und nament= lich von der Mitte des Lungarno aus gesehen ist es der wundervollste Anblick."

Von hier ab gingen die Reisenden dann möglichst schnell und ohne Unfall über Genua, Mailand, den Splügen, durch die Schweiz nach Freiburg im Breiss gau, wo sie Woringens trafen; den Tag nach ihnen kamen Felix und Paul zu dem lange besprochenen Seschwisterkongreß; alle zusammen blieden sechs Tage da und reisten dann den Rhein hinunter nach Mainz und nach Soden, wo dei Felixens reizende vierzehn Tage verlebt wurden.

Mahrend dieser Zeit entschied sich, daß Felix wieder in seine alte Stellung nach Leipzig zurücklehren sollte. Den 2. August langten hensels und Dirichlets wohle behalten in Berlin an.





# Schluß

Es bleiben nun noch zwei Jahre ruhiger, aber außerordentlich glücklicher Häuslichkeit zu schildern. Die italienische Reise war, bis auf einige Tage in Leipzig, das letztemal, daß Fanny das Haus und den Garten verließ.

Es war ein munberschöner und sehr früher Früh= ling 1846 und Fanny genoß ihn mit vollen Zügen. Schon Anfang Marz war vollständiger Sommer, am 17. Marz blühten die Mandeln und Ende April schreibt sie: "Jett schon ben vollen Sommer im Garten zu haben, die Obstbaume abgeblüht, Flieder und Kastanien in Pracht, bas ist ganz etwas Seltenes. Mir tut bieser Fruhling unbeschreiblich wohl, ich fuhle mich wie neugeboren und genieße bie Herrlichkeit unseres Gartens, ber immer schöner wirb, wie ein Glud, bas uns stets zu entschlüpfen im Begriff steht. Auch haben wir im Winter genug in ber Wohnung zu leiben, so baß uns wohl eine Entschäbigung zu gonnen ift. Die Musiken haben wieder angefangen und es ist ein paarmal recht hubsch gelungen. Der Gartensaal in dieser Jahreszeit gibt ihnen wirklich einen eigentumlichen Charakter. Es wird mir doch sehr ernsthaft zumute, wenn ich ein paar Jahre weiter blide und eine ganzliche Umge= staltung aller Verhältnisse kommen sehe. Unser naherer Umgang hat sich auch wieder etwas rekrutiert. Jakobys sind mir ein überaus angenehmer Gewinn; sein überlegener Geist zeigt sich in jeder Art, und da er uns

gern zu haben scheint, benimmt er sich gegen uns aufs liebenswürdigste; unter anderem kann man nicht mit mehr Verständnis Musik hören, als er. Ein anderer, sehr angenehmer Umgang für die Musik ist Herr von Keudell\*), der so Musik hört, wie ich es seit Gounod und Dugasseau nicht wieder gefunden habe, und dabei vortrefslich spielt, überhaupt ein sehr lebhafter und liebenswürdiger Mensch. Behr, Vorchardt und andere junge Leute machen unsern Kreis jetzt frischer und angenehmer, als er lange war. —\*\*)"

R. v. Keubell war um biese Zeit bei Hensels ein= geführt worben und gehörte bald zu ben intimsten Hausfreunden, und es verging selten ein Tag, wo er nicht auf ein Stundchen vorsprach, etwas musizierte, oder den Abend bei ihnen zubrachte. Auf Kanny Hensel wirkte dieser tuchtige Musiker sehr anregend. "Reubell", schreibt sie Ende Juli 1846, "erhalt mich, was das Musikmachen anbetrifft, sehr in Atem und in beständiger Tätigkeit, wie früher Gounob. Er sieht mit außerstem Interesse, was ich irgend Neues schreibe und macht mich aufmerksam, wenn irgendwo etwas fehlt und in der Regel hat er recht!" Es befiel ihn eine ernste Krankheit, während beren er die beste Pflege durch Hensels hatte. Am Schluß seiner Krankheit bemerkt Fanny im Tagebuch: "Ich kann wohl sagen, ich habe ihn sehr vermißt, sein musikalischer Umgang hat mir an allen Eden und Enden gefehlt. kann kein wohlwollenderer und zugleich strengerer, aufmerksamerer Kritiker sein, er hat mir stets die allerbesten Ratschläge gegeben. —"

\*) Der jetige Botschafter in Rom.

<sup>\*\*)</sup> Eine andere epochemachende musikalische Erscheis nung in dieser Zeit war Jenny Lind, die häufig das Hensels sche Haus besuchte und namentlich mit Felixens sehr bes freundet war.

Sein Zureben war auch wohl für sie bestimmenb bei bem Entschluß, ber jest zur Ausführung kam, mehreres herauszugeben. Schon in viel früherer Zeit war wiederholt davon die Rede, wie Teil II, Seite 73 erwähnt wurde. Jest machten ihr zwei konkurrierende Berliner Verleger so glanzenbe Anerbietungen, daß sie sich dazu entschloß, eine Auswahl zu treffen. war übrigens weit entfernt bavon, dies Unternehmen sehr ausbehnen zu wollen, obgleich die Verleger ihr gern recht viel abgenommen hatten, benn bei ihrem musikalischen Ruf in Berlin und bem Weltruf ihres Bruders murben sehr gute Geschäfte mit ben herausgekommenen heften gemacht. Einstweilen freute sie sich, ihre besten Sachen erschienen zu sehen und hat auch in der turzen Zeit, die ihr noch zu leben vergönnt war, nichts als Freude von ihrer Autorlaufbahn ge= habt. — Felix hatte seine Ansicht über das Publizieren nicht geandert und es ging ihm etwas "gegen den Strich", wie er erfuhr, daß sie sich dazu entschlossen. Lange ließ er nichts barüber verlauten, so baß Fanny schon etwas verstimmt zu werben anfing, bis sich am 14. August folgende Notiz im Tagebuch findet: "End= lich hat mir Felix geschrieben und mir auf sehr liebens= wurdige Weise seinen handwerkssegen erteilt; weiß ich auch, daß es ihm eigentlich im Herzen nicht recht ist, so freut mich boch, daß er endlich ein freundliches Wort mir barüber gegonnt!"

Der betreffende Brief lautet folgendermaßen:

Leipzig, ben 12. August 1846.

"Mein liebster Fenchel, erst heut, kurz vor meiner Abreise, komme ich Rabenbruder dazu, Dir für Deinen lieben Brief zu danken und Dir meinen Handwerkssegen zu geben zu Deinem Entschluß, Dich auch unter unsere Zunft zu begeben. Hiermit erteile ich ihn Dir,

Kenchel, und mögest Du Vergnügen und Freude daran haben, daß Du den andern so viel Freude und Genuß bereitest, und mögest Du nur Autor-Plässiers und gar keine Autor-Misere kennen lernen, und möge das Publikum Dich nur mit Rosen, und niemals mit Sand bewerfen, und möge die Druckerschwärze Dir niemals drückend und schwarz erscheinen, — eigentlich glaube ich, an alledem ist gar kein Zweisel denkbar. Warum wünsche ich Dir's also erst? Es ist nur so von Zunst wegen, und damit ich auch meinen Segen dazu gesgeben haben möge, wie hierdurch geschieht.

# Der Tafelschneibergeselle

## (L. S.) Felix Mendelssohn=Bartholdy.

P. S. Herr von Keudell, der neulich hier war, hat mir sehr gut gefallen und wird Dir wohl von der musistalischen Soiree erzählt haben, in der er uns begriffen fand, wo die Klarinette abermals das leichte Trio von Mozart nicht ganz im Takt richtig herausbrachte. D Jemine! —

#### Gebankenspan.

Warum machst Du an einem Deiner Sonntage des nächsten Jahres nicht einmal Musik mit Begleitung von Blaseinstrumenten? Ein Quintett von Mozart, ein ditto von Spohr, ein ditto von Beethoven würde sich schön ausnehmen, von Deinen seelenvollen Fingern sürgetragen. Diese Idee gebe ich Dir nur unter die Hand, denn ich habe sie noch niemand anderm unter den Fuß gegeben, indem ich sie selbst einmal ausschhren will.

Die Amme war sehr liebenswürdig\*) und als sie bie Treppe hinunterging und sagte: tanti baci a Fiora, und dabei zu weinen anfing, hatte ich beinahe mit= geweint. Sie hat hier zu Mittag gegessen, und ich babe sie dabei italienisch unterhalten, so daß sie kaum einen Bissen hinunterbringen konnte. Warum schreibt aber Dirichlet niemals einem Schwager solche Briefe, wie er per Amme an Ohm schrieb (Du siehst, ich habe alles gelesen!) Ich habe sie an einen Eisenbahn=Offis zianten empfohlen und ihr ein Billet-bour an die Vost in Reichenbach "in die Hand gestopft", wie Cécile sich ausbrudt. — Dieser ganze Passus ift an Bedchen, wie ich eben bemerke, aber es schabet nichts; Ihr seid und bleibt die Fischottern, was ich unter anderm baber weiß, weil Cécile jett plotlich die Flegeljahre mit Plasier liest, und ich Euch da alle Tage auf dem Tisch Aber genug! Grüßt mir Paul, ber liegen sebe. uns unglaubliche Freude mit seinem Besuch gemacht hat! So Gott will, sebe ich Euch im Berbst, und froh und vergnügt! --"

Aus einem Brief von Rebeda an Cécile.

Berlin, 14. August 46.

"Diesmal will ich aber nichts als mich bedanken für die freundliche Aufnahme, die Ihr der Amme habt zuteil werden lassen, das war ihr gewiß eine sehr unserwartete Freude, Euch noch einmal zu sehen, denn man hatte ihr gesagt, es wäre in Leipzig kein Augensblick Aufenthalt möglich. Alles was Post und Eisensbahnen betrifft, schwebt bei uns in rätselhaftem Dunkel. Wir haben alle die gute Amme recht ungern gehen sehen, sie war so angenehm um sich zu leiden, und

<sup>\*)</sup> Die Dirichletsche Amme wurde nach Italien zurücks geschickt.

wie selten das ist, die entourage eines Kindes gern zu haben, das wirst Du wohl aus Erfahrung wissen, liebe Cécile, und diese war dem Kinde und uns allen so sehr anhänglich, und durch ihre Isolierung von den andern Domestiken schon mehr an uns gebunden, und die Sprache und die Erinnerung an Italien, es ist recht schabe, daß ich sie nicht länger behalten konnte; das beste bei der Veränderung ist, daß die Kleine sich jest mit mir sehr befreundet.

Was sagst Du aber zu dem göttlichen Sommer? Ich bedaure nur, daß Du ihn in der Stadt Leipzig zubringen mußt; ich bin mit meiner Landwohnung in der Stadt sehr zufrieden, der Garten ist über alle Vorstellung schön, und ich habe mich besser erholt, als ich es nach dem letzten Winter vermuten konnte. Nächst sehr vielem Karlsbader und der schönen Luft, glaub' ich, tut auch das heitere Zusammenleben mit Fanny viel dazu. Du hast ja selbst einmal geschrieben,

Eben spielt Fanny unter mir das Lerchenlied von Felix ganz langsam, und so oft, daß ich neugierig sie ans Fenster rief, um zu fragen, was die Bewegung bedeute, und es findet sich, daß sie Sebastian — den Baß einstudiert, dessen mächtige Stimme ich aber nicht gehört habe. Ist das nicht sehr komisch, daß Fanny schon einen Baßsohn hat?

wir mußten zusammen sein und Du hattest sehr recht.

Seid nochmals sehr bedankt für Diner, und italies nische Unterhaltung und Brief und Billetsdour und daß Felix beinahe mitgeweint hätte, ich hab's wirklich getan — und für alles. — — "

Fanny an Cécile.

Herbst 1846 (ohne Datum).

"— Wie sehr bedaure ich Dich, daß Du diesen gottlichsten aller Sommer in der Stadt hast zubringen

mussen, wir haben ihn in unserm Garten so genoffen, wie ich mich es noch kaum von irgend einer Zeit meines Lebens erinnere, und ich hatte wahrlich zu jebem Augenblide meines Lebens sagen mogen: "Berweile noch\*), du bift so schon!' - Darüber ift benn aber boch sachte ber Berbst berangekommen, und schone Tage werben von tublen Morgen und Abenden ein= geschlossen. Ich batte es Dir recht gewünscht, bies ruhig vergnügliche Leben mit uns zu teilen; was Du von Magerkeit und Appetitlosigkeit schreibst, gefällt mir gar nicht, Bedden ift bier so prachtig aufgegangen, und bis auf einige unwohle Tage in der vorigen Boche über hoffen ben ganzen Sommer frisch und munter gewesen, und so batten wir Dich auch beranfuttern können. Nebenbei tut es mir immer so leid, daß Ihr boch auch gar keinen Genuß von bem Garten habt, ba Ihr boch die Hauslasten mittragt. Wie mich ber Garten in diesem Sommer begludt hat, das kann ich gar nicht sagen. Unsere ganze Lebensart hangt so sehr mit dieser Lokalität zusammen, daß ich wirklich mit Schreden baran bente, einmal wo anders untertriechen zu mussen."

Felix war, als er den zuletzt mitgeteilten Brief schrieb, im Begriff, nach England abzureisen, wo in Birmingham der Elias zum erstenmal aufgesührt werden sollte. Die Komposition dieses Oratoriums hatte ihn das ganze Jahr hindurch unausgesetzt beschäftigt. Mit welchem Ernst und mit welcher Gründlichkeit er sich den Text zusammenstellte, sehen wir unter anderm aus den Briefen an Schubring vom 23. Mai 46 und aus dem nach dem großen Erfolg in Birmingham geschriebenen an Bendemann, vom 9. November 46. Die Aufführungen von Dedipus und Athalia machten,

<sup>\*)</sup> In Goethes Faust lautet dies "gestügelte Wort" zweimal "Berweile doch! du bist so schön". —

Ju Fannys großer Freude, seine dftere Anwesenheit in Berlin notwendig. Im Juni aber hatte er eine sehr lustige Reise an den Rhein gemacht, wo das Pfingstestt in Aachen, das Fronleichnamssest in Lüttich und das große Männer-Gesangssest in Köln schnell aufeinander folgten. Er hatte sur Lüttich ein Lauda Sion sur Chor, Solo und Orchester, sur das deutsche vlämische Sängersest in Köln einen Festgesang "An die Künstler" komponiert, zu den Schillerschen Worten: "Der Menschheit Würde ist in Eure Hand gegeben, — Bewahret sie" usw. Zurückgekehrt nach Leipzig, schrieb er über diese Rhein= und Hollandreise:

Leipzig, ben 27. Juni 1846.

# Liebe Fanny!

"— Wer solchen Beschwörungsmitteln, wie Du sie angewendet hast, um mich zu einem langen Brief zu bringen, widersteben tann, ber muß ber Satan selbst sein ober der Kudud. Also wird großes Format ge= nommen und geschrieben, obwohl mir eigentlich bas Feuer so arg auf ben Nageln brennt, wie noch nie; benn ein ungeheuer großes Stud vom Elias ist noch aufzuschreiben und in England probieren sie schon am ersten Teil, und erst heut fruh ist Spohr von hier abgereist, ben wir alle Mittag und alle Abend beleben mußten und ber wenig Tage nach meiner Ankunft hier ankam, bem wir ein Konzert mit seinen Kom= positionen im Gewandhaus gaben, mit dem alle Trios, Quartette und Doppelquartette durchgespielt wurden, ber mir immer eine liebe, willkommene und erquid= liche Erscheinung ist, ber aber biesmal noch dazu beis trug, meinen Kopf ganz schwindlich drehend zu machen - da es um mich so endlos und unordentlich aussieht, wie in dieser Periode (die ich aber gern zu Ende

bringen mochte), da ich nach der Rheinreise eigentlich erst acht Tage hätte ausruhen mussen, statt neue Festivitäten zu erleben und anzuordnen — und nun soll ich noch dazu einen langen Brief schreiben. Das miß Dir aber selbst zu, Fenchel, wenn er konfus und dumm wird, ich bin auch gerade so; aber diese vier Seiten schreibe ich voll, das schwöre ich bei meinem Bart; und wenn das geschehen ist — von morgen früh an — schließe ich mich ein und mucke nicht eher wieder, als bis der Elias fertig ist, was aber noch gute drei Wochen dauern kann, das schwöre ich auch bei meinem Bart.

Du willst etwas vom Rhein her wissen; nun ist aber das Malheur, daß sich Céciles Brief, in dem sie auf meine Bitte meine sehr ausführlichen Reiseberichte an Paul mitteilte, mit Deinem gekreuzt hat und daß ich nun unmöglich herauskriegen kann, mas Du weißt und was Du nicht weißt. Das beste wird sein, ich schreibe lauter Sachen, die Cécile nicht geschrieben haben kann und die Du nicht wissen kannst — benn die Auswahl habe ich allerdings. So gepfropft volle drei Wochen, wie die waren, habe ich noch nicht er= lebt, immer um Mitternacht ober ein Uhr ins Bett und gegen sechs wieder heraus, und von einhalb sieben Uhr ging ber Trouble wieder los und dauerte bis Mitternacht ober ein Uhr. Die Hauptsache in Aachen bleibt boch, daß der Marquis von Sassenan und der Bürgermeister Nellesen alles aufgeboten haben, um mir Milchreis kochen zu lassen (weil die Lind gesagt hatte, den aß' ich gern), daß es ihnen aber nicht gelang, weil ihre franzdsischen Koche immer was anderes, Feineres baraus machten, was aber kein Milchreis war. Dann nahm ich einmal ein Bab, und als ich brin faß, merkte ich, daß es Aachener warmes Wasser war, und bavon wurde ich so damelig, daß ich den ganzen Tag nahe am Einschlafen war. Ein Franzose aus Paris

fragte am Sonntag: Qu'est-ce qu'elle chante ce soir, Mlle. Lind? Darauf sagte ich: La création. fuhr er mich an und sagte: Comment peut-elle chanter la création? La dernière fois que j'ai entendu chanter la création en France c'était une basse-taille qui la chantait! - Die Chore gingen aber wirklich sehr schon, und wenn Paul die Lind im Alexanderfest die beiden ersten Arien hatte singen horen, so hatte er wieder geklatscht, wie bamals im Konzert. Onslow hat sich mal wieder meinen Taktstod ausgebeten, und ich mußte etwas barauf schreiben, bann hat er seinerseits einen Artitel in die französischen Journale geschrieben und seins Portråt in Gips im grand monarque für mich deponiert, damit ich es hier vervielfältigen lasse und seinen Freunden Gelegenheit gebe, es bei Ristner zu bekommen. Kyllmann war wieber ber Alte, Liebens= würdige, Unveränderte. In dessen Haus brachte ich einen vergnügten Tag zu und bachte an die Zeit, wo wir da mit den Eltern waren. Gott sei Lob und Dank, daß so ein paar gute, liebe Menschen unverandert dieselben bleiben ihr lebelang! Es sind deren wenig genug, aber wenn auch! Um Sonnabend vor Pfingsten war erst Simrod eine Stunde bei mir, wegen Elias, dann um acht fing die Probe an und bauerte bis halb zwei; um zwei war ein großes Diner, wo ich sein mußte, bas bauerte bis halb funf, um funf fing bie Generalprobe ber Schöpfung an, die dauerte bis gegen neun, um neun war ich bei bem schwedischen Professor Gener (Du erinnerst Dich von Lindblad her), ba wurde ein wenig musiziert, ich spielte die Cis= Moll-Sonate, Lieber ohne Worte usw. usw. — Und nach Aachen kam Dusselborf, ba brachten sie mir zwei Ståndchen, weil die beiden Liedertafeln, die dort sind, einander so sehr hassen, daß sie nicht zusammen singen wollten. Bei Dusselborf wird's mir ernsthaft zumute,

benn allerbings schmeckten die paar Tage meines Aufenthalts bort etwas bitter nach Vergangenheit. Dazu tam, baß Riet, von ben bortigen Musikern ge= trankt, verhett, maltraitiert, nun entschieden fort will, und daß ich auch hoffe, es wird dazu kommen, daß einige der frühern, lustigen Rumpane wirklich recht verandert sind, und daß nur wenige ganz dieselben geblieben. Daß unter ben letten hilbebrand ist, brauch ich nicht erst zu sagen; auch Lessing, ber nach wie vor eisern fleißig und raftlos arbeitet, und außerbem still vor sich hin bleibt. Hasenclevers sahen sehr nett zusammen aus, ich meine, sie hatten sich beibe zu ihrem Vorteil geandert. Riet, Konzert war sehr voll, aber auch das hatte einen Anstrich, der mir gar nicht wohlgefiel, - nicht gemutlich, nicht heimisch und auch nicht vornehm und nicht ordentlich. Zum Glud tam barauf der schöne halbe Tag bei Kyllmann, wo wir auf seinem neuen Erard rasend musizierten, und bann die Witme Cliquot eine gute Frau sein ließen. A propos, bas ist ein Hauptresultat meiner Reise; ich friege alle Jahr zwei Dupend Flaschen von dieser Witwe — bas will was sagen! Wieso? Das erklare ich Dir mundlich. Abends war ich wieder in Köln, andern Tags in Luttich; von den Orbans hat Cécile gewiß alles ge= schrieben; auch von dem Kadelzug mit meiner Meeres= stille, und mit dem deutschen Lied: "D Belgique!" —

Daß ich nicht dirigierte, geht sehr natürlich zu: ich kam eine Viertelstunde vor der Generalprobe an und hatte nie daran gedacht, dort auch wieder Takt zu schlagen, nun stürmten sie alle zwar sehr auf mich ein, aber ich war zum Zuhören gekommen und blieb meinem Plane treu. Zudem waren die Mittel, die ihnen die Vischöfe zugestanden hatten, hochst mangelshaft, und damit wäre auch in der einen Probe gar nichts zu machen gewesen. Statt dessen habe ich mich

beim Zuhören sehr gut amusiert und kann mir jest doch ganz genau vorstellen, wie mein Lauda Sion bei guter Aufführung klingen mußte. Einiges baraus hatte Dir gefallen, glaub' ich, und ich freue mich darauf, es Dir vorzuspielen. Auf der Rudreise mar Diner in Duren bei Wergifosse, und Frau Iven sang Lieder vor Abgang ber Eisenbahn. Wenn ba Dirichlets die Ohren nicht geklungen haben, bann bekommen sie nie Ohrenklingen. Abends war in Koln die erste Probe auf bem Gurzenich, wo ich meinen Schillerschen Festgesang zum erstenmal horte und birigierte. Er klingt Andern Tages kamen die Zweitausend recht flott. Wie bas klingt? Nicht schärfer stark, als jeber andere Chor (und barüber wundern die Leute sich immer), aber an bem gewissen Schwirren und Sausen merkt es jedes geübte Ohr — gerade so wie breißig Geigen nicht gerade stärker als zehn, aber anders, eindringlicher, massenhafter klingen. Ich habe große Freude gehabt. Und Sendlitens (die Tochter und Witme von Verkenius, Du weißt doch), wo ich wohnte, waren gar zu lieb und freundlich. Und bann machte mir's auch einen sehr tiefen, freudigen Eindruck, baß die Leute in Deutschland mir so viel Ehre antaten und mir so viel Freundlichkeit erwiesen; wo ich mich nur sehen ließ, fast in ben ganzen brei Wochen, aber am meisten während dieser Kölner Tage, waren sie lustig und jubelten, und wie die große Mehrzahl von den zweitausend Sangern mein Volkslied auswendig an= stimmten, war mir's auch eine sehr frohe Empfindung und machte mir gar zu große Freude! bavon kann ich Dir munblich noch manche lustige Momente erzählen, geschrieben nimmt sich bergleichen gar zu wenig aus. --"

Unterbessen war auch der Elias seiner Vollendung nahe gerückt; er wurde am 25. August 1846 zum erstens

mal in Birmingham aufgeführt. Felix berichtet darsüber in zwei veröffentlichten Briefen an Paul und Mme. Frege in Leipzig.

Von den Anstrengungen dieses Sommers erholte er sich in der gewohnten Weise schnell durch Ruhe. Er schreibt am 29. September, gleich nach der Ruc-

kehr nach Leipzig, an Fannn:

"Ich kann mich bis jest noch weber zu einer Reise, noch zu irgend etwas anderem entschließen, son= bern vegetiere wie ein Strauch nach bem angestrengten Sommer und bem vielen hin= und herreisen. Seit ich bei ber Ankunft auf den ersten Blick hier alles wohl und munter fand, tue ich ben ganzen, lieben, langen Tag nichts als Essen, Spazierengehen und Schlafen, und habe noch immer nicht genug an allen Ich sollte ben Elias nun zur Herausgabe fertig machen, sollte bie Stimmen nach Bonn schiden, den deutschen Text darunter legen lassen, damit eine Aufführung hierzulande recht bald möglich werbe, aber wie gesagt, erst muß ich noch ein bigden mußig gehen. Eigentlich faulenze ich schon seit bem Moment, wo der lette Ton in der town-hall gespielt und ge= sungen worden war. Ich sollte nach Manchester zu zwei Konzerten kommen, ich tat's aber nicht und ging nach London, wo mein einziges, wichtiges, wahres Geschäft ein fishdinner bei Lovegrove in Blackwall war, bann blieb ich wieber vier Tage in Ramsgate, um Seeluft zu trinken und Krabben zu essen, und mit den Benedes mir gutlich zu tun, wie in London mit den Klingemanns, bann blieb ich in Oftende einen Tag, weil ich schläfrig war, bann blieb ich einen Tag in Köln bei den Sendligens, weil ich zu mude war. Dann blieb ich vier Tage in Horchheim; da führte mich Onkel in der Mittagshiße durch die Weinberge, anderthalb Stunden lang, und lief fo, daß ich immer

sagen wollte, ich könne nicht mitkommen. Ich schämte mich aber und stopste mir den Mund mit blauen, warmen Trauben. Dann blieb ich einen Tag in Franksfurt wegen Ermüdung, und seit ich nun hier bin, ruhe ich mich aus. —"

Ganz still, recht als Kontrast zu diesem bewegten Leben bes Brubers, verfloß ber Sommer fur Fanny. Aber sie fühlte sich so glücklich, wie selten in ihrem Leben, und gibt bem in ihrem Tagebuch bei jeder Gelegenheit Worte. So am 14. August: "Die un= endliche Behaglichkeit, die mich biesen Sommer burch= weht, dauert fort, sowie ber munberschone Sommer selbst, bessen gleichen keiner von uns erlebt hat. Diese Stimmung broht mich egoistisch zu machen, weil ich durchaus nicht Lust habe, mich durch fremdes Leid in meinem innern Behagen storen zu lassen, und barüber mit Wilhelm streite, ber leider von seinem Ubelbefinden im Fruhjahr eine nervose Reizbarkeit übrig behalten hat, die ihn krank macht bei jedem Verdruß, bei jedem Mitleiden, wozu sich benn verschiedener Anlaß ge= funden. Doch tut ihm auch ber warme Sommer sehr gut, indessen es hat, was er selbst auch mit Bedauern fühlt, seine Elastizität im Arbeiten sehr nachgelassen. Ich bin übrigens fortwährend fleißig und fühle, daß mir manches gelingt, und bas, verbunden mit bem wunderbar herrlichsten Sommer, macht mich so inner= lich und außerlich zufrieden und beglückt, wie ich vielleicht nie, außer kurze Zeit während unseres ersten Aufenthalts in Rom, gewesen."

Während des Winters hatte sich Fanny Hensel, ermutigt durch das Gelingen vieler Sachen, die sie komponiert hatte, an eine größere Arbeit, ein Trio für Klavier, Violine und Violoncell, gemacht, welches

am 11. April (Rebedas Geburtstag) zum Anfang ber Sonntagsmusiken gegeben wurde und allgemein ge= Der Tag war ein sehr lebhaft bewegter: ber vereinigte Landtag war eröffnet worden. Die letten Seiten des Tagebuchs sind voll von Notizen über dies Ereignis. Fanny war entschieden auf der Seite ber Opposition. "Nun ist die Politik fur die nachste Zeit Alleinherrscherin, alles andere wird unmöglich sein", schreibt sie. Fortbauernd aber blieb das Gefühl des Beglücktseins, ber vollen Zufriedenheit. letten Aufzeichnungen spricht bas noch aus: "Gestern war der erste Frühlingshauch in der Luft. Es war ein anhaltender Winter, viel Schnee und Kälte, allgemeine Teuerung und Not, eigentlich ein leibenvoller Wie kann man nur verdienen, zu den so wenigen Gludlichen in der Welt zu gehören! Wenig= stens fühle ich es lebhaft und bankbar, und wenn ich des Morgens mit Wilhelm gefrühstückt habe und dann jeder an seine Arbeit geht, da empfinde ich mich mit wahrer Rührung gludlich, wenn ich an den kommenden Tag benke und an ben vergangenen."

Mitte Mai 1847 hatte sie wieder einen Anfall ihres Nasenblutens gehabt, der aber diesmal durch ein neu angewendetes Mittel gestillt wurde. Freitag, den 14. Mai nachmittags, hatte sie Probe mit ihrem kleinen Chor zu der für Sonntag angesetzen Musik. Da wurde ihr plotslich am Klavier während des Begleitens unwohl, die Hände versagten den Dienst, sie wurde sprachlos und bald bewußtlos — ärztliche Hilfe war sofort bei der Hand; aber ohne Erfolg — um elf Uhr nachts war alles vorbei. Ein Bluterguß ins Gehirn hatte sie getötet.

Im Gartensaal stand am Sonntag statt des Flügels der Sarg, in einem Wald der herrlichsten Blumen,

namentlich Deders hatten bas Schönste geschickt, was ihre reichen Treibhäuser boten. Wilhelm Hensel machte sich an die traurige Arbeit, die ihm wohl nie so schwer geworden, die Züge der Toten in einer seiner schönsten Zeichnungen festzuhalten. Er hatte alles verloren, sein wohlgeordnetes Familienleben war zerstort. allen Lebenssphären, wo nicht die tägliche Arbeit auch das tägliche Leben fristen muß, wird fast immer der Tob der Mutter eine unersetlichere Lucke reißen, als der Tod des Baters. Selten aber wird dies so fühlbar hervortreten, als es hier ber Fall war: Alle Geschäfte, die ganze Leitung des Hauses, die Vermögensverwaltung, die Erziehung des Sohnes, hatte sie besorgt, ihr Mann war in allebem vollkommen unerfahren und lebte nur seiner Runft. Aber selbst in diesem seinem Schaffen war ihr Einfluß auf ihn größer gewesen, als er selbst es vielleicht ahnte; er war ganz zerrüttet, als sie ihm genommen war. Er, sonst ber fleißigste, rastlos tätigste Mann, dem schöne Bestellungen Arbeit auf Jahre hinaus sicherten, ber ein großes Werk (ein Bild für den Thronsaal in Braunschweig) der Voll= endung nahe hatte, hat in den nahezu fünfzehn Jahren, die er sie überlebte, eigentlich nichts mehr gemalt, an bem eben erwähnten Bilbe nicht mehr einen Strich. Er, der sonst abends formlich aus dem Atelier getrieben werben mußte, um sich einige Bewegung zu machen, bem, einen Brief zu schreiben, die unange= nehmste, stets aufgeschobene Pflicht war, verbrachte jett die meiste Zeit außer dem Hause oder mit Korre= spondenz. Die Zeitung hatte er sonst bei Tisch durch= flogen und um Politik sich wenig ober gar nicht ge= kummert; jett bedeckten Journale seinen Tisch und er entwickelte in Vereinen und Versammlungen eine fieberhafte Tätigkeit. Eine Häuslichkeit hat er nie wieber gehabt.

Möge hier noch einmal der Eindruck der ganzen Personlichkeit Fanny Hensels zusammengefaßt werden: Sie war klein von Gestalt und hatte — ein Erbteil von Moses Menbelssohn — eine schiefe Schulter, was aber wenig zu sehen war. Das Schönste an ihr waren die großen, bunkeln, sehr ausbruckvollen Augen, benen man die Kurzsichtigkeit nicht ansah. Nase und Mund waren ziemlich start, sie hatte schone, weiße Zahne. Der Hand sah man die Ausarbeitung burchs Klavierspiel an. Sie war schnell und bezidiert in ihren Bewegungen, bas Gesicht mar sehr lebendig, alle Stimmungen spiegelten sich auf bemselben treu wieber; Verstellung war ihr unmöglich. Es merkte baber jeber sehr bald, wie er mit ihr stand; benn so sicher sich die Freude über einen lieben, gern gesehenen Menschen sofort zeigte, so unheilbrohend lagerten sich auch ge= wisse Falten um Stirn und Mundwinkel, wenn eine ihr unsympathische Erscheinung sie verstimmte. Wenige können sich so intensiv über alles Schone: schones Better, schone Menschen, schone Talente, schone Natur, freuen, wie sie es konnte. Frische Luft atmete sie tief und voll ein und erklarte dies für einen der größten Ebenso intensiv war allerdings ihr Arger über alles Häßliche, ihr Zorn über alles Schlechte. Gegen langweilige, fabe, eitle und hohle Menschen war sie sehr intolerant, und hatte gewisse bêtes noires, gegen die sie ihre Antipathie durchaus nicht bemeistern konnte. Ihr Gesicht nahm bann bald einen Ausbruck so tiefen Ungluds an, daß sie ihre Umgebung häufig baburch in die größte Heiterkeit versetzte, wenn die Ursache in so gar keinem Verhältnis zu ber in ihr hervorgerufenen Stimmung stand. War diese ver= flogen, so lachte sie wohl selbst barüber und war doch das nächstemal ebensowenig imstande, sich zu bezwingen. Materielle Genusse waren ihr ziemlich gleichs

gültig: gut Essen und Trinken, Bequemlichkeiten, Toislette, Luxus aller Art, waren nicht zu ihrem Leben notwendig; wohl aber Umgang mit gebildeten, klugen Menschen, im kleineren Kreis, und Kunstgenüsse. Ihr Freiheitssinn wurzelte tief in ihrer Natur: gegen den Abel und alle Prätensionen der Geburt und des Geldsbeutels verhielt sie sich sehr zurückaltend. Besuche und alle sogenannten "geselligen Pflichten" waren ihr sehr lästig, und sie entzog sich denselben soviel als möglich. — Aber sie war die treueste und unerschütterslichste Freundin aller derer, die sie für wert erachtet hatte, dem näheren Umgang anzugehören, und solchen gegenüber zu jedem Opfer fähig. —

Das war nun alles zerstört; und die Plößlichkeit des Schlages raubte den gänzlich Unvorbereiteten alle Fassung. Wie Felix immer in Freud und Leid das tiefste, richtigste Gefühl hatte und ihm die schönste Form zu geben verstand, so auch diesmal. So war den Trauernden zumute, wie er ihnen damals schrieb:

"Wenn Dich meine Handschrift im Weinen stort, so tue ben Brief weg, benn Besseres gibt es jest wohl nicht für uns, als wenn wir uns recht ausweinen können. Wir sind gludlich miteinander gemesen, nun wird's ein ernstes, trauriges Leben. Du hast meine Schwester sehr gludlich gemacht, ihr ganzes Leben hin= durch, so wie sie es verdiente. Das danke ich Dir heut, und so lange ich atme, und wohl noch darüber hinaus - nicht mit bloßen Worten, sonbern mit bitterer Reue darüber, daß ich nicht mehr für ihr Glud getan habe, daß ich sie nicht mehr gesehen, nicht mehr bei ihr ge= wesen bin. Das ware freilich mein Glud gewesen, aber damit war sie ja zufrieden. Mir ist heut noch zu betäubt, als daß ich ordentlich schreiben konnte, und doch vermag ich nicht von Frau und Kindern wegzugehen, auf die Reise zu Euch mit dem Bewußt=

sein, daß ich weber Hilfe noch Trost bringen kann. Hilfe und Trost — das alles klingt ganz anders, als was ich seit gestern früh sühlen und denken kann. — Das ganze Irdische sieht uns anders aus, und wir wollen versuchen zu lernen uns einzuschränken, aber bis wir's gelernt haben, ist wohl auch unser Leben vergangen.

Verzeih, ich sollte anders zu Dir schreiben, aber ich kann nicht! brauchst Du einen treuen Bruber, ber Dich von ganzem Herzen liebt, so nimm mich — ich werbe gewiß besser werben, als ich war, wenn auch nicht so froh — aber was soll ich Dir sagen, Du lieber Sebastian? Es gibt ja nichts zu sagen und nichts zu tun, als bas eine — Gott zu bitten, bag er uns ein reines Herz schaffe, uns einen neuen gewissen Geist gebe, vielleicht konnen wir hier auf Erben, und bann immer mehr, derer wurdig werben, die das beste Berg und ben besten Geist hatte, ben wir je gekannt und geliebt haben. Gott segne sie, und zeige uns ben Weg weiter. Reiner von uns kann ben Weg sehen, und boch muß es wohl einen geben, benn Gott selbst hat uns ja diese Wunde für das übrige Leben geschlagen, und er moge sie wieder lindern. mein lieber Bruder und Freund, Gott sei mit Dir und mit Sebastian und uns brei Geschwistern." -





Der Sommer verging traurig. Felix und Paul mit ihren Familien trafen sich mit Hensel in der Schweiz und suchten sich am Anblide ber unvergäng= lichen Natur wieder aufzurichten und zurecht zu finden. Es gelang nicht. Wer die Briefe von Felix nach bem Tobe Fannys liest, wer das tieftraurige, leidenschaft= liche F-Moll-Quartett hort, welches er im Sommer 1847 komponierte, wird sofort empfinden, wie anders der Ton lautet, wie zum Tode betrübt. digerweise fand er zuerst nicht in seiner eigensten Kunst wieder einigen Halt, sondern in der Malerei. Uquarellen, welche er von seiner letten Schweizer Reise mit nach Hause brachte, zeigen einen außerordentlichen Fortschritt gegen die früheren; in größerem Maßstabe angelegt, sind sie zwar ebenso liebevoll, sorg= sam und sicher in der Zeichnung und der Beachtung der kleinsten Details, aber freier in der Behandlung, kräftiger, tiefer und harmonischer in der Farbe, mehr wirkliche Bilber, benen man ben Dilettanten kaum noch anmerkt; kein Runftler hatte sich ihrer zu schämen brauchen.

Pauls und Hensels kehrten nach vierwöchentlichem Aufenthalt zurück, Felixens blieben bis zum September in der Schweiz. Allmählich wandte er sich auch der Musik wieder zu; große Plane beschäftigten ihn. Ein — unvollendet gebliebenes — Dratorium "Christus", einige geistliche Rompositionen, instrumentale Sachen, einige Lieder, — vor allem aber die Oper "Lorelen", für die Geibel ihm einen, ihn vollkommen befriedigen=

den Text geschrieben hatte. Es ist eigentümlich tragisch, daß sein immer gehegter Wunsch eines guten Opernstextes sich erst erfüllen sollte, als seine Lebensuhr zum letzen Schlage ausholte. —

Bei seiner Rudtehr nach Leipzig fanden ihn seine Freunde zwar gestärkt, geistig unverändert, am Klavier oder wenn das Gespräch auf Musik kam, voll Leben und Keuer. Aber solchen Augenbliden ber Erregung folgte tiefe Niedergeschlagenheit; er war bann men= schenscheu und ließ sich selbst von Intimeren, Raberstehenben nicht gern sprechen. Sein Aussehen mar boch merklich verändert, er war gealtert, blaß und abgespannt, er, ber sonst rastlos und unermublich Tätige, konnte lange mußig siten und die Bande in den Schoß legen; sein schneller, elastischer Gang war schleppenb und langsam geworben und seine Reizbarkeit gegen unangenehme Einbrude übertrieben groß. Die Stadt= luft bedrückte ihn, und er hegte eifriger als je den Plan, sich ganz von allen Geschäften loszumachen und in einer schönen Gegend am Rhein sich anzusiebeln.

Ein Besuch von einer Woche in Berlin, und der Andlick von Fannys Zimmern, die unberührt geblieben waren, — und unberührt blieben, dis das Haus verskauft wurde — regte ihn wieder heftig auf und zersstörte die wohltätige Wirkung der Schweizer Reise. Er entsagte der Leitung der Gewandhaus-Ronzerte, gab die Direktion der Eliasaufführung in Berlin, welche für den 3. November 1847 geplant war, auf und hielt nur den Gedanken, den Elias in Wien persönlich zu dirigieren, sest; die Aufführung sollte am 14. November stattsinden und Jenny Lind darin mitzwirken.

Am 9. Oktober machte er einen Morgenspaziergang mit Moscheles und seiner Frau, seine anfänglich sehr trübe Stimmung besserte sich, er wurde fast heiter. Nachmittags begab er sich zu Frau Frege, mit der er die Auswahl und Reihenfolge eines neu herauszusgebenden Heftes Lieder besprechen wollte; in solchen, anscheinend nebensächlichen Dingen war er ebenso sorgfältig und gewissenhaft, wie in allem Größeren. Eins derselben, das "Nachtlied", war zum Geburtstag für seinen Freund Schleiniß am 1. Oktober geschrieben und ist wohl Felix' letzte Komposition; er äußerte noch zu Frau Frege, es sei zwar ein wunderliches Geburtstagsgeschenk, aber er liebe es sehr, es gebe seine Stimmung wieder, er sühle sich so dbe.

Frau Frege sang ihm die Lieder mehreremal vor, er wünschte noch einiges aus dem Elias zu hören, sie ging hinaus, um Licht zu holen, und fand ihn bei ihrer Rücklehr ins Zimmer auf dem Sofa frierend, mit kalten, steisen Händen und heftigen Ropfschmerzen. Er erholte sich zwar genug, um nach Haus gehen zu können, aber es war doch der Ansang des Endes. Die Ansalle wurden stärker und stärker; Paul reiste nach Leipzig an sein Krankenlager und war Zeuge des letzten, entscheidenden Ansalls, der ihn am 3. November tras und am 4. morgens seinem Leben ein Ende machte.

In Leipzig war die Teilnahme der ganzen Bevölkerung während der Krankheit und nach dem Tode
eine selten allgemeine; nicht als ob ein Fremder gestorben sei, sondern als ob es sich um einen nahen,
lieben Berwandten handle, so trauerte seder. Bei
der Leichenfeier am 7. November in der Paulinerkirche in Leipzig trugen Moscheles, David, Hauptmann
und Sade die Zipfel des Leichentuchs. Abends wurde
der Sarg nach der Bahn gebracht und in der Nacht
nach Berlin übergeführt. In Köthen empfing ihn
der dortige Sesangverein, in Dessau ließ es sich der
greise Friedrich Schneider nicht nehmen, durch ein

Abschiedslied das Andenken des Verstorbenen zu feiern.

Felix liegt auf dem Dreifaltigkeitskirchhof in Berlin neben seiner Schwester Fanny bestattet. —

Die folgende Schilderung von Felix' personlicher Erscheinung ist im wesentlichen den Erinnerungen eines seiner intimsten Freunde John Horsley entenommen, mitgeteilt in A Dictionary of Music and Musicians, herausgegeben von G. Grove, dem die 2. Auflage dieses Buchs viele wertvolle Verbesserungen verdankt.

Felix Mendelssohn war klein und schlank gebaut, von geschmeibiger Gestalt und sehr behend und leb= haft. Sein Aussehen war brunett, von entschieden judischem Typus, das Gesicht ungewöhnlich beweglich und von ewig wechselndem Ausbruck. Dies mag. nebenbei gesagt, auch ber Grund sein, warum alle Portrats von ihm nicht gelungen sind; bas einzige wirklich gute Bild ift das auf dem Totenbett von Wil= belm hensel gezeichnete, von dem eine Photographie den Felixschen Briefen beigegeben ift. — Voll von Heiterkeit und Leben war sein Gesicht, namentlich wenn er erregt war, und von einem unverkennbar genialen Zug. Er hatte einen frischen Teint mit ziem= lich viel Farbe, schwarzes, dichtes, aber sehr feines Haar, welches er in naturlichen Wellen von der hohen, sehr entwidelten Stirn zurückgekammt trug. Gegen das Ende seines Lebens war das Haar indessen stark mit Grau gemischt, und er fing an kahl zu werben. Der Badenbart war sehr dunkel, Kinn und Oberlippe glattrasiert und blaulich von ber Starke bes Bartes. Der Mund war ungewöhnlich fein und ausdruckvoll, meist mit einem freundlichen Lächeln in ben Mund=

winkeln. Er hatte schone weiße, regelmäßige Zähne, aber das Frappanteste in seinem Gesicht waren die großen, dunkelbraunen Augen. In der Rube senkte er oft die Augenlider, wegen seiner Kurzsichtigkeit; aber sobald seine Augen sich belebten, gaben sie bem Gesicht außerordentlich viel Feuer und hatten einen selten schönen Ausbruck. Wenn er improvisierte, ober sonst stark erregt war, erweiterten sie sich, die braune Iris bekam bann einen bunkeln, fast schwarzen Glanz. Er lachte oft und herzlich und hatte einen sehr ent= widelten Sinn für alles Komische; wenn ihn etwas besonders belustigte, konnte er sich formlich vor Lachen frummen und schuttelte bann seine hand im Gelenk in einer eigentumlichen Weise, um feiner Lustigkeit Nachbruck zu geben. Bei lebhafter Zustimmung nickte er heftig mit bem Kopf, so bag ihm bas Haar ins Gesicht fiel. Überhaupt war sein Körper fast ebenso ausdruckvoll, wie sein Gesicht. Die Hände waren klein, mit spiten Fingern. Auf den Tasten erschienen sie fast wie selbständige und intelligente Wesen, voll Leben und Gefühl. Sein Benehmen beim Rlavierspiel war ebenso frei von Affektation, wie alles andre, was er tat, und war sehr fesselnd. Zuzeiten, beson= ders an der Orgel, beugte er sich stark über die Tasten, als lauschte er auf die Melodien, die unter seinen Fingern entstanden; mitunter wiegte er sich hin und her, aber gewöhnlich war sein ganzer Vortrag ruhig und gesammelt. Außerst interessant war er als Diri= gent, gefürchtet, aber noch viel mehr geliebt. sehr feines Dhr ermöglichte ihm, nicht nur die Instrumentengattung, sondern den einzelnen Spieler herauszuhdren, der einen Fehler gemacht hatte, und so streng sein Tabel sein konnte, wenn, was allerdings nicht oft vorkam, Lässigkeit ober gar bbser Wille vorhanden war, so ermunternd und erfreuend war sein

gern gespendetes Lob bei gutem Gelingen; die Freude war ihm dann auf dem Gesicht zu lesen. —

Nicht weniger bemerkenswert als sein Gesicht war sein Wesen. Die, welche es kannten, schilbern es als besonders gewinnend, ja einschmeichelnd gegen Men= schen, die er liebte. Aber auch außerhalb dieses engsten Rreises war er außerst einnehmend, und so hingebend er von den Seinigen geliebt wurde, so hat es gewiß nicht viel Menschen gegeben, die nach außerhalb weniger Keinbe hatten, als er. Die große Bewunde= rung, welche zwei so verschieben geartete Menschen wie Schumann und Berlioz, die ihn beide genau kannten, für ihn außerten, zeigt uns, was für eine Basis von mahrer Gute seiner Liebensmurdigkeit zugrunde lag. "Seine Sanftheit und Weichheit," sagt einer seiner englischen Freunde, "hatten keine der schlechten Seiten, die sich oft bei diesen Eigenschaften finden, nichts Weibisches ober Krankhaftes. Es war eine Menge Mannhaftigkeit in seinen kleinen Korper gepackt." - In ber Tat konnte er, wenn es notwendig war, sehr zornig werden. Niedrigkeit ober Betrug ober unwürdiges Benehmen irgend einer Art reizte seinen Zorn augenblicklich. Er konnte bann plotlich Feuer fangen und sich auf bem Absat herumdrehen, in einer durchaus nicht mißzuverstehenden Weise; überraschend genug für solche, die nur seine sanfteren Seiten kannten. Gegen Gebankenlosigkeit, Nachlässig= keit und Borniertheit war er sehr intolerant, und in solcher Art gereizt sagte er Dinge, deren Stachel noch lange nachher fühlbar gewesen sein muß, und welche er selbst bald bereute. Aber dies waren seltene Fälle; in der Regel erwarb ihm der Zauber seiner Person= lichkeit Freunde und sicherte ihm beren Beständigkeit. Und für Menschen, die er wirklich liebte, konnte es kaum einen bessern Freund geben. Die veröffent-

lichten Briefe an Weber, Verkenius, Klingemann, Schubring, Hiller, Moscheles zeigen eine mahre und warme Zuneigung, wie man sie selten trifft, welche ihn aber nie verleitet, in irgend einem ihm wichtig erscheinenden Punkt seine eigne personliche Meinung fallen zu lassen. Immer war er bereit, Talent und Fleiß zu ermutigen, und die Falle von Taubert, Edert, Gabe, Joachim, Riet, Naumann, Hiller und dem anonymen Studenten, dessen Sache er so warm bei bem König von Preußen vertrat, zeigen, wie eifrig er immer war, die besten Interessen derer zu fordern, welche er solcher Förderung für würdig hielt. es waren nicht bloß Genossen seiner Kunst, denen seine Hilfeleistung sicher war; Stand und Lebensstellung spielten hierbei keine Rolle fur ihn. Fur einen einfachen Schweizer Gebirgsführer verwendete er sich lebhaft, gute Dienstboten und tuchtige Handwerker waren seiner tätigen hilfe stets sicher; seine Beliebt= heit bei sogenannten "kleinen Leuten" war eine außer= ordentliche. Wie Kinder an ihm hingen, welches Fest es war, wenn er in Berlin erschien, und trot auf= reibender Arbeiten immer Zeit hatte, wenn irgend ein, noch so ansprucksvoller, kindischer Wunsch zu er= füllen war, dessen gedenkt der Verfasser dieses Buchs mit dankbarer Rührung.

Halten wir noch einen kurzen Überblick auf den weiteren Lebenslauf der anderen, in diesen Blättern vorkommenden — viel anders, als eine Gräberschau, ist kaum zu berichten.

Die erste, welche aus dem Leben schied, war Cécile, die Witwe Felix Mendelssohns. Sie lebte noch beisnahe sechs Jahre, sehr still und zurückgezogen, bald in Berlin, bald in Frankfurt am Main, ihrer Vatersstadt, sich freuend an den herrlich blühenden Kindern, und ihrer Erziehung alle ihre Kräfte widmend. Der

Reim zu der zerstörenden Krankheit, der sie erlag, war wohl schon lange vorhanden; nach Felix' Tode machte die Schwindsucht schnelle Fortschritte; sie starb am 25. September 1853 in Frankfurt an einem Sonntag, da es gerade Wittag läutete, und liegt auf dem dortigen schonen Kirchhof, mit dem Ausblick auf das blühende, herrliche Land und das Taunusgebirge, begraben.

Dirichlets verließen im Herbst 1855 Berlin und siedelten nach Göttingen über, wo er den verwaisten Lehrstuhl von Gauß erhielt. Dirichlet war stets außersordentlich freisinnig gewesen; an der politischen Beswegung beteiligte er sich lebhaft, und Rebeda sympathisierte vollkommen mit seiner Auffassung der Dinge. Beide kamen dadurch in starke Opposition gegen den reaktionären Zustand Preußens der fünfziger Jahre, die Lehrtätigkeit an der Universität, namentlich aber an der Kriegsschule wurde ihm sehr verleidet, und er folgte dem ehrenvollen Ruf nach Göttingen mit Freuden, um sich aus Verhältnissen loszumachen, die sehr unerquicklich geworden waren.

Die Verwandten sahen diese Übersiedelung sehr ungern: abgesehen von dem unersetzlichen Verlust des täglichen Umgangs bezweiselte man, ob den Begziehenden selbst ihre Hoffnungen sich erfüllen, ob sie nach der lebenslangen Gewöhnung an das großsstädtische Leben sich in dem kleinen engumfriedeten Dasein glüdlich sühlen würden. Dieser Zweisel erwies sich als ungegründet: die wenigen Jahre, welche Dirichlets noch zu leben vergönnt war, vergingen ungetrübt glüdlich. Er fand einen Kreis ihm zusagender Kollegen, eine verständnisvolle Zuhörerschaft, und arbeitete glüdlich und erfolgreich; sie fühlte sich in dem Haus und Garten, welches sie sich gekauft hatten, sehr behaglich, und ihre Briese atmeten Freude und Zufriedenheit; zuweilen läuft auch wohl eine kleine,

gutmutige Spotterei über die Verhältnisse ber kleinen Stadt mit unter; so schreibt sie einmal an ihren Neffen Sebastian Hensel: "Von Teilung ber Arbeit wissen sie hier noch nichts, vom Hofrat (bas Hochste auf Erben) bis zum Schuhflicer hat jeder sein Studchen Keld und arbeitet vormittags Ader, nachmittags rat er Hof oder flickt Schuhe. Ich erlebe noch, daß ich auch meine Kartoffeln buddele." — Sie wurde bald ber Mittelpunkt einer angenehmen Geselligkeit: gestern", schreibt sie an benselben, "haben wir unsern sechzig intimsten Freunden die Heimkehr vorgesungen. Der bide Bobemeier mit seinem vortrefflichen Bag hatte mich bazu begeistert, und es fiel sehr gut aus; bie Ensemblestude gingen so hubsch, und bas Ganze hatte solchen Zug und Leben, daß es mir selbst Vergnügen gemacht hat. Bobemeier Raus wirklich prächtig. mit soviel gesundem und gutmutigem Humor, soviel musikalischem Verstandnis und so sehr schoner Stimme. — Beim Nachtwächterlied habe ich manche Trane ge= weint, - bas versteht niemand außer Dir. Die kleinen Soli im Chor, die beiden Sieboldschen Madchen, was zweitens sehr hubsch aussah und erstens auch aller= Zulett Abendbrot und zwei Kardinal= bowlen und ungeheure Dankbarkeit, ausgedrückt durch furchtbares Essen und Trinken und mehrere Professoren= toaste: Wirte, Gaste, Sanger, Musik, alles Mögliche. Die Proben waren bas Netteste, wie die Musik ihnen so einging und lieb wurde, und wie wir dabei so gut Freund wurden. Ein Student Walter, der den Schulzen singen sollte, nahm es bei ber ersten Probe offenbar übel, daß er nur einen Ton zu singen hatte; bei ber zweiten wurde ihm aber sein Standpunkt klar, be= sonders weil ich ihm versicherte, die Rolle hätte immer ben größten Effett gemacht, und er machte seine Sache "Laßt mich den Lowen auch spielen", portrefflich.

fehlte naturlich auch nicht, sowie "Stichwörter und ben ganzen Plunder"; es war sehr hübsch, und ich fühle mich ordentlich zu Hause hier, seit hübsche Musik bei uns gemacht ist. Ja, ja! Wir füttern die Leute mit Brosamen unserer alten Herrlichkeit."

Sofort nach Fannys Tode hatte sich Rebecka ihres verwaisten Sohnes angenommen, was für ihn um so nötiger war, als sein Vater sich, wie oben erwähnt, nicht wieder eine Häuslichkeit schuf. Sie ersetzte ihm die verlorene Mutter in dem Unersetzlichsten, in der aufopfernden mütterlichen Liebe, und machte keinen Unterschied zwischen ihren eigenen Kindern und dem angenommenen. Nur wer ihr so nah stand, konnte wissen, was diese für kalt gehaltene Frau für ein reiches und weiches Gemüt hatte.

Im Herbst 1858 besuchte Sebastian Hensel mit seiner jungen Frau Dirichlets in Göttingen zum letztensmal und verlebte vier Wochen in ihrer behaglichen Häuslichkeit. Ganz besondere Freude mußte man an Dirichlets Mutter haben, die im neunzigsten Lebensziahre eine seltene Frische und Rüstigkeit zeigte; sie machte die angestrengtesten Bergpartien mit, war sehr entrüstet, wenn jemand ihr beim Klettern den stützenzden Arm bot, war tätig und geschäftig im Haus und Garten und beteiligte sich noch abends an einem ab und zu improvisierten Lanz.

Nichts ließ beim Abschied ahnen, daß ein jähes Ende sowohl Rebecka als Dirichlet bevorstände: er war in den Ferien nach der Schweiz gereist. Er kehrte todkrank an einem plötzlich aufgetretenen Herzleiden zurück.

Rebeka pflegte ihn aufopfernd und hatte die Genugtuung, ihn bald auf dem Wege zur Besserung zu sehen, — da starb sie selbst ganz plotlich ohne vorhergegangene Krankheit in derselben Weise wie ihre beiden Geschwister am Gehirnschlag, am 1. Dezember 1858. Die Aufregung und der Schreck verschlimmerten den Zustand ihres Mannes derart, daß jede Hoffnung auf Genesung aufgegeben werden mußte; er folgte ihr am 5. Mai 1859 nach.

Bie zerstört das Leben Wilhelm Hensels nach Fannys Lode war, ist schon gesagt worden, und wie auch er der Signatur der Zeit "Politik" versiel. Leider war es ihm nicht vergönnt, die große Zeit Deutsch= lands zu erleben, sondern nur die kleine Preußens. Dhne recht eigentlichen Inhalt versloß ihm das Leben in Erinnerung an die Verlorene und in aufopfernder Hilfsbereitschaft für andere. So wurde auch sein von ihm selbst längst ersehntes Ende herbeigeführt durch eine Verlezung, die er sich bei der Rettung eines Kindes, das in Gefahr schwebte, überfahren zu werden, zuzog. Er starb am 24. November 1861 und liegt neben Fanny begraben.

Paul und seine Frau Albertine überlebten die andern lange. Es ist in diesen Blättern weniger von ihm die Rede gewesen, als von den Geschwistern; das entsprach nicht sowohl seinem etwa geringeren Wert, als der durchaus stillen, wenig hervortretenden Art Unzählig aber sind die Werke der seines Wesens. Liebe und Wohltatigkeit, die er ausführte im Sinne des schönen Spruchs: daß die Linke nicht wissen solle, was die Rechte tut; er wetteiferte hierin mit seinem Vetter Alexander, dem Sohn von Joseph Mendels= sohn, mit bem er auch im Beruf — sie waren lange Jahre hindurch die Chefs des gleichnamigen Banthauses — eng verbunden war. Junge, aufstrebende Talente, begabte, aber nicht ihrem Wert entsprechend anerkannte Kunstler, in Not geratene, tuchtige Men= schen jedes Standes, alle Werke der Mildtatigkeit fan= ben an ihnen großartige, ganz und voll stütenbe

Freunde und helfer. Beider Grundsat mar es, wenn sie unterftutten, so zu unterftuten, daß eine Existenz wieder lebensfähig wurde, daß kein Stud= und Rlid= werk entstand. — Vor allen Dingen wurde Paul ber Vormund und Vater der nach und nach verwaisten Kinder seiner Geschwister und der sorgsame und pflichteifrige Wahrer ihrer Angelegenheiten. Die Sohne Felix' nahm er in sein haus auf, mahrend die Tochter in der Obhut der würdigen und treff= lichen Frau Jeanrenaud, der Mutter von Cécile, ver-Die Tochter von Rebeda verlebte ebenfalls mehrere Jahre in seiner Familie. Richt am wenigsten fand Sebastian Hensel an ihm einen stets bereiten Freund und Berater in allen wichtigen Angelegen= heiten seines Lebens.

Da Paul allem in die Öffentlichkeit treten abhold war, so ist es ihm doppelt hoch anzurechnen, daß er es über sich gewann, mit der Herausgabe der Felixsschen Briefe vorzugehen, und dadurch so außerordentslich viel zur Richtigstellung des allgemeinen Urteils über diesen beizutragen. Der recht bedeutende Ertrag der Briefe wird zu Unterstüßungen verwendet.

Leider war Paul ein Erbteil der Familie versagt, der schnelle schmerzlose Tod. Nach langen, schweren Leiden endete sein Leben am 21. Juni 1874. Seine Gattin folgte ihm am 17. Juli 1879 nach.

Die Worte, welche Felix am 7. Juli 1847 an Rebecka geschrieben hatte: "Ein großes Kapitel ist nun eben aus — und von dem nächsten ist weder die Überschrift, noch das erste Wort bis jetzt da. Aber Gott wird es schon recht machen; das paßt an den Anfang und den Schluß von allen Kapiteln," — diese Worte hatten nach Felix' Tode für die Familie eine noch tiesere, ernstere Bedeutung gewonnen. Das Kapitel, das Leben, wie es dis dahin gesührt worden war, es

war allerdings für die Mendelssohnsche Familie aus, und für immer; mit Fanny und Felix war das frohe, kunftlerische Element schnell bahingerafft. Aber auch für alle Deutschen war mit dem Jahre 1847 ein Kapitel aus und die Überschrift des nächsten lautete: Politik.

Bas wir erlebt, es ist weltbekannt und gehört nicht in ben Rahmen bieses Buchs. Bir besitzen ein einiges und geachtetes Vaterland, wir haben das Höchste erstungen, was dem Menschen auf Erden beschieden sein kann, wir haben in einer großen Zeit gelebt. Aber bennoch bliden die Nachkommen der Mendelssohnschen Familie mit wehmutiger Rührung auf die ewig verschlossen Pforten des Paradieses ihrer Jugend und auf die Freuden jener Zeiten zurück, die so nie wiederstehren werden, nie wiederkehren können.





# Register

M.

Machen, I. 442. 11. 438 f. Malborn, II. 329. Abbt, I. 33. 34. Abeten, II. 109, 225, Atabemie, Preußische, Rom, 11. 327. 332. Albert, Pring, II. 224f. Micefte, I. 177. Alerz, II. 322. 393. Alexander, I. 408. 410. Allegri, I. 435, II. 130/131. 352. Altenstein, II. 5. Alvensleben, II. 357. Anderson, Mrs., I. 321. Angrisani, II. 391. Antonio, K., I. 264. Antwerpen, I. 482 f. Arcorati, II. 203. Arenb, I. 217. d'Argens, Marquis, I. 38 f. Arland, I. 99. Arnim, Adim v., I. 135. Arnim, Bettina v., I. 338. Amstein, I. 388. Afchnios, II. 390. 391. Alfing, II. 239.

Attwood, I. 315, 318 f. 395, 398, Auber, Léocadie, I. 173, Auerbach, Berthold, I. 31, Austin I. 338, 404, 430, II, 5, 223,

3,

Babbage, II. 371. 389. Bach, Joh. Seb., I. 120. 122. 123, 124, 127, 155, 166, 174, 190, 209, 214, 225, 232 ff. 365, 366, 398, 446, **II.** 46, 127, 128, 135, 145, 158. 197. 216. 248. 388. Bach, Baron, II. 158. Baden, I. 187f. **Bab**enweiler, II. 251 f. 265. Bader, I. 339. 11. 340. Bahrdt, I. 14. Bai, I. 435. Baillot, I. 148. 171. 175. Baini, II. 351. Bamberger, Heimann, I. 5. Bårmann, I. 352. Barmen, I. 442. 104-106. Bartholdy, I. 119. 136 f. 139. 144. 391. II. 111. 113. 204.

Bauer, I. 443. 454. Baumgarten, I. 27. Bayern, II. 78ff. Beethoven, I. 122. 124. 170. 174. 197. 213. 214. 2<del>3</del>0. 255. 288. **376**. **378**. **383**. 387. 439. II. 10. 62. 144. 147. 157. 159. 248. 314. 315. 325. 341. 346. 347. **349. 388. 405.** 419. 424. 433, 439. Beer, Heinrich, II. 62. 346. Behr, II. 431. Bellans, II. 157. 345. 359. Bendemann, Emil, I. 435. II. 62, 236, 437, Benede, II. 224. 225. 368. 442. Benedict, II. 54. Bennett, I. 38. Berger, L., I. 103. Bériot, de, I. 404. Berlin, I. 198. 369. II. 3 f. **7.** 26. 258. Atademie, I. 214f. Ausstellung, II. 61. Berliner Zeitung, II. 14. 15. 20. Blumenausstellung, I. 396. Brand des Opernhauses, I. 266 f. Dombau, 11. 357. Dürerjubiläum, I. 214ff. Gewerbeausstellung, 396. Kunstausstellung, II. 395. Kunstleben, I. 139. II.213. Vaturforscherversamm: lung, I. 221.

Rebellion 3. August 1835, I. 426, Singatademie, I. 233. **372.** II. 3. 4. 47. 48. Spikersche Zeitung II. 5. Symphonieverein, I. 212. Vorlesungen A. v. Hum= boldts, I. 207ff. Vorlesungen Holtens, I. 208. Wilhelmsplat, I. 396/7. Berlioz, H., I. 346. II. 248. 249. 295. **453**. Berner, I. 163f. Bernhard, I. 8f. 15. 28. Bernus, II. 224. Bessel, I. 422. Beuth, II. 376. Benermann, I. 222. Bigot, I. 114. 116. 388. Birch, II. 346. Birmingham, Musikfest, 11. **45 f**. **442**. Blume, 1. 218. Blumenbach, I. 148. Boccaccio, II. 311. 328. 386. B&ch, I. 338. II. 73. 223. 312. 313. 347. Bodemeier, II. 456. Bohmer, Auguste, I. 57. Bonirote, II. 165. 172. 187. Bonnet, I. 12. II. 260. 261. Bordyardt, 275. 276. 288. 298. 308. 320. 338. 359. 360. 431. Borghese, Fürstin, II. 119. Borne, I. 177. 218. 219. Botgorschet, Mme., II. 62.

Böttcher, II. 357. Boucher, I. 172. Boulogne, L 430f. Bousquet, IL 132, 133, 135. **137**. 142. 147. 150. 157. 16**3**. 16**4**. 190. 191. Bonce, I. 319. Braun, II. 109. 353. Breiting, II. 388. Brentano, Clemens, I. 135. **338.** Brentano, Sophie, I. 98. 99. Brudmann, I. 91. Brügge, I. 431. <del>Bruni</del>, II. 157. 15<del>8</del>. 3**39. 344. 359.** Briffel, L 433. Búlow, I. 246. 260. 399. Bulwer, Edw., II. 225. Bunien, L. 338. 340. IL 108. **222. 225. 349. 390. 391.** Buoncompagni, II. 314. Busolt, I. 234. Buti, II. 141.

#### Œ

Cecilien-Verein, 1. auch) Schelble, I. 162. II. 424. Calais, I. 431. Salamatta, I. 429. II. 106. Salame, II. 273. Campbell, I. 266. Canova, I. 429. Capellari, IL 336. Caspar, 1. 166. II. 393. Carfas, 11. 352. 355. Catel, I. 173. 11. 327. Sauchn, 1. 417. Gerf, 11. 103.

Cerito, II. 332. Chamillo, I. 135. Charpentier, I. 188. Chelini, IL 353. Chembini, L. 171. 174. 320. Thester, L. 293. **Thán, Fran** v., L 61. IL 337. **Chepin, L. 442.** II. 20. Clairbourg, Mme. de, II. 339. Sarus, II. 370. **Elauren**, I. 318. Tementi, I. 243, 245, 252, **258. 304.** Coed Du. I. 296—303. Collard, L 258. 304. IL 42. Contadi, I. 222. Consalvi, Kardinal, I. 139. Constant, Benj., I. 61. 188 f. Cornelius, L. 136 f. IL 80. 140. 213. 222. 306. 337. 353. Gramer, I. 245. 250. 251. *303. 39*7. Grelinger, II. 222. Crescini, Mme., II. 38.

#### D.

Eroft, Te Deum, I. 319.

Eurioni, I. 245.

Dahlmann, II. 358.

Dance, I. 315.

David, I. 217f. II. 18. 25. 26. 61. 77. 113. 195. 196. 289. 295. 346. 451.

Davoust, I. 82. 103. 418.

Decaitel, II. 196.

Deder, I. 339. 377. 378. 383. 384. 385. 387. 389. II. 258. 340. 342. 346.444.

Delaroche, I. 428. 429. II. 326. 339. 347. 352. 360. Deptford, I. 199 ff. 211. Dessay, Mendel, I. 4. Devonshire, Herzog v., I. 247.

Devrient, I. 215. 225. 232. 234. 331. 333. 369. 372. II. 67. 324. 350. 374. 375. 382.

Dieffenbach, I. 426. II. 259. Dirichlet, Elise, II. 371. 456. Dirichlet, Gustav Peter Le: jeune, s. auch nachfolgen: bes, I. 224. 338. Geburt I. 414. In Bonn I. 416. Schüler v. Georg Simon Ohm I. 416, Paris I. Hauslehrer 417 f. bei General Fon I. 418. Pri: vatdozent in Breslau I. 421. Lehrer an d. Kriegs: schule i. Berlin I. 422f. Professor a. d. Universität I. 423. Verlobung und Heirat mit Rebecka Men= delssohn I. 423. In Bonn I. 434. In Belgien I. 448. II. 3. In Paris II. 69. In Leipzig II. 241. Allein von Florenz nach Berlin II. 421. Übergang der Alpen 11. 420—422. Berufung nach Göttingen II. 455 f. Tod II. 458.

Dirichlet, Rebecta, s. auch Sustav Dirichlet u. Dirichlet u. Dirichlet lets, I. 48. Seburt I.102.
177 f. 236. Verlobung I. Die Familie Mendelssohn. II.

365. Heirat I. 423, In Dusselborf II. 6ff. In Franzensbad II. 14ff. In Böhmen II. 21f. Tod von Dirichlets Schwester II. 22. In München II. 22. In Leipzig bei Felix II. 24f. Tod des jüngsten Kindes II. 65. In Heringsdorf II. 66f. Tod II. 458.

Dirichlets Reise nach Italien, II. 251 f. (Bater, Mutter, Walter, Ernst). Darm: stadt, Heidelberg, Karls: ruhe, Baden, Kehl II. 251 ff. Straßburg II. 254. Freiburg II. 253 f. denweiler II. 255. Beven II. 268. Simplon II. 273. Como II. 274. Mailand II. 275. Genua II. 276. Miviera di Levante II.278. Golf von la Spezia II. 278f. Carrara II. 278f. Modena, Lucca II. 281. Florenz II. 282 f. Peru: gia II. 300. Affifi II. 301—303. Rom II. 306 f. Weihnachten II. **320**. Beim Napst II. **326.** Karneval II. 338 f. Ostern II. 350 f. Neapel II. 360. Palermo II. 361. Rebeca allein in Neapel II. 377. 378. Alle in Sorrent II. 379—387. Wieder in Mom II. 392. Rebet: tas Gelbsucht II. 393,

Schwarzsucht II. 402. Dirichlet erkrankt an Fie: ber II. 403. Reise nach Florenz II. 402. Rebeca erwartet Riederkunft II. **406.** Bensels treffen in II. 412. Florenz ein Florentinchens Geburt II. 415. Rudreise mit Hensels 11. 426 f. Pisa 11. 426 bis Ankunft in Berlin **428.** II. 429. Dirichlet, Walter, I. 424. 447. II. 241 f. 321. 338. **339. 361. 386.** Döhler, II. 42. Donizetti, I. 248. II. 286. Doring, II. 266. Dosat, I. 392. 406. Drieberg, Baron, I. 61. Droop, I. 265. 294. Drouet, I. 263. II. 64. Dronsen, I. 217 f. 224. 272. 329, II. 31, Dugasseau, II. 134, 135. **142. 148. 150. 156. 157.** 344. 431. Dunkirchen, I. 431. Dupré, II. 284. Dusselborf, I. 374 f. 434 f. II. 6f. 11. 215. 439.

#### Œ.

Edermanns Sespräche II.13. Edert, II. 289. II. 314. 329. 346. 454. Edinburg, I. 264ff. Egerton, Lord, II. 53. Ehrenberg, I. 338. Eichhorn, I. 208. 11. 220. 397. Eichthal, G., I. 341. Elberfeld, I. 442. Eliot, I. 149. Elfasser, II. 134. 150. 157. **158. 161. 320. 333. 353.** 355, 356, 359, 360, 363, **364**, **386**, **387**, **396**, 427. Ems, II. 370. Ende, I. 237. 238. Engel, I. 318. Erard, II. 197. Erbich, I. 185ff. Erkeler, Ritter v., I. 61. Ernst, I. 337. II. 223. Esperstädt, I. 189. Euripides, II. 264. 420. Enssenbarth, II. 308.

# F.

Fasch, 11. 351. Jémn, I. 148. Ferguson, I. 265. Feucht, I. 356. Fendeau, I. 173. Find, II. 337. Fingalshöhle, I. 275. Fiß:James, Herzog v. I. 76. Fleck, Mme. I. 98. Florenz, I. 364. 366, siehe Italien. Flore Hof, I. 400. Fogelberg, II. 339. Fouché, I. 62. Fould, Mme., I. 60ff. Fourier, I. 417. 422. Fon, General, I. 418f. Frank, I. 208. II. 314. 329.

Franke, II. 21. Frankel, Nabbi, I. 5. Frankfurt a. M. I. 365, 444 f. II. 8, s. auch Schelble und Felix Mendelssohn:B. Franzensbad, II. 14ff. Frege, Mme., II. 442. 450. Freiburg i. B., II. 45. 251. 260, s. auch Dirichlets. Freienwalde, I. 99. Freiligrath, II. 388. Friedheim, II. 291. Friedrich der Große, I. 11. Friedrich, Prinz, I. 224. Friedrich Wilhelm III., II. 183. Friedrich Wilhelm IV., I. 435. II. 212 f., s. audy Felix Mendelssohn:B. Froriep, II. 333.

#### 6.

248. 289. 335. Gade, II. 451. 454. Gans, I. 224. 236. 338. II. 20. 21. 204. 279. 308. 341. "Gartenzeitung", I. 179. Gauß, I. 417. 421. II. 455. Geibel, II. 449. Genlis, Grafin, I. 99. Gent, I. 432 f. Genua, I. 365. Sérard, I. 346, 429. Gerlach, v., II. 389. Gern, II. 290. Gener, II. 320. 321. 439. Shika, II. 16. Gibsone, II. 110. 138. Glasbrenner, II. 358.

Glasgow, I. 274ff. **Glud, I. 247. 339. 340.** Goldschmidt, I. 313. **410.** Goltermann, I. 197. 198. 204. Conte, Gonfalonieri, II. 203-205. Goschen, I. 315. Gotha, Erbpring von, II. 227. Soethe, I. 90. 126 ff. 155. **159.** 177. 219. 221. 321. 338. 355. 370 f. 439. II. 13. 26. 92. 93. 115 f. 143. **193.** 211. 286. 301. 311. **362. 377. 380. 386.** Gounod, I. 337. II. 134. **135. 137. 142. 148. 149. 157. 164. 190. 191. 249.** 431. Grabow, II. 40. Grahl, II. 102. 226. Graun, I. 91. Greenwich, I. 400 f. Grillparzer, I. 356. Grimm, Jakob, I. 338. II. **213. 366.** Grisi, I. 338. Gropius, II. 362. Gros, I. 428. Grote, II. 230. Gudin, II. 273. Gugel, I. 162. Gugenheim, Abraham, 31 ff. Sugenheim, Fromet, I. 31 ff. Günther, I. 440. Gusikow, II. 4. 5.

# 5.

Bagen, II. 291. Haizinger, I. 188ff. Hallmann, II. 359. Samburg, I. 101—103. 400. Händel, I. 193. 211. 225. 366. 374 f. 386. 435. II. 3. 46. 317. 325. 347 bis 349, 439, Handlen, Delphine, II. 80. 88. Hanstein, A., I. 183. Harz, I. 183—185. Hasenclever, II. 440. Hauptmann, II. 451. Hausen, I. 448. II. 220. Havre, I. 67. Hawes, I. 315. Handn, I. 166. 174. II. 48. **329.** 404. 439. Haym, N., I. 53. Hebriden, I. 273ff. Segel, I. 237. 338. Beiberg, I. 61. Speidelberg, I. 190ff. Heidemann, Louis, I. 170. 427. Beine, Albertine, I. 424. Beine, H., I. 139. 177. 236. 237. 338. 430. Heinrich, Hensels Diener, II. 257. 316. Hendriche, II. 382. Hentel, v., I. 128. 130. Hennings, I. 19. Hensel, Fanny, s. auch Wilhelm Hensel. Geburt I. 102. Einsegnung I. 111.

Briefwechsel mit Alinge= mann, I. 194—237. Über Felix' Arbeiten, I. 222. Verhaltnis zu Wilh. hen= Ber: sel I. 225—230. lobung I. 230. Brautzeit I. 230ff. Ostersonate I. 288. Erstes Lied "Hören mocht' ich" I. 295. Hoch: zeit I. 324. Liederspiel "Die heimtehr", I. 329ff. Sonntagemusiken, 1.338f. **370.** 449, s. audy Ouverture I. 340. Lied von Grillparzer I. 356. Briefwechsel mit Klinge: mann, II. 1f. 6f. 11f. 41 f. 49. 58. 65. Beim Dusselborfer Musikfest II. 6 f. Felix' Urteil über eins ihrer Lieder II. 39. Beröffentlichte Lieder II. 40. Zwei Klavierstücke II. Felix' Ansicht über Beroffentlichung ihrer II. **43**. Rompositionen Sonntagsmusiken II. 47. 222/3. 309. 212. **315. 335. 340. 342. 346.** 382. 430. 444. Spielt dffentlich Felix' G-Moll-Ge: Ronzert II. **50.** plante italienische Reise II. 58 f. Geplante Reise nach England II. 60 f. In Heringsdorf II. 66 f. Ita: lienische Reise II. 76. In Leipzig II. 77. 78. Banern II. 78—80, 88/89.

Schweiz II. 80—85. Ein: tritt in Italien II. 85. Comer See II. 85/86. Mailand II. 87/88. Monza II. 87. Padua II. 89. 90. 92. 97. Venedig II. 89 bis 96. Florenz II. 99—100. Orvieto II. 100. Ricorsi II. 100. Mom II. 102 f. Romischer Karneval II. 115—120. Ausflug nach Frascati II. 120-122. Karfreitagemusik II. 127 bis 132. Die glucklichste Beit II. 133—162. Kleines venezianisches Stuck II. 135. Stud H:Moll II.135. Meapel II. 163—197. 38: chia II. 176/177. Vesuv II. 177/181. Capri und Amalfi II. 182 - 186.Pompeji II. 186—189. Genua II. 197—200. Mai: land II. 200-202. heim: reise über den Gotthardt II. 203—208. Straßburg II. 208/9. Zu Hause II. 209. Lied "Hier sind wir denn", 211. Lied "Schoner und Schöner" II. 228. In Leipzig II. 248. Ein Stud aus Faust II. 308. Woh: nung gemietet für Dirich: lets, Leipziger Plat II. Reisen zu Dirichlets **18.** nach Florenz II. 405 f. Nasenbluten II. 410. An: funft in Florenz II. 412. In Rom II. 415f. Pisa

II. 426—428. Familien: kongreß II. 429. In Ber: lin II. 429. herausgabe Rompositionen II. nod **432**. Stiller, gludlicher Sommer II. 443. Trio für Klavier, Violine und Violoncell II. 443. Tod II. 444. Thre Personlich: teit II. 446/7. Hensel, Luise, I. 83. II. 225. hensel, Sebastian, I. 334. 447. II. 296. 308. 374. 435. 457. 458. 459. Bensel, Wilhelm, s. auch Fanny Hensel, I. 132—146. 224. 238. II. 276. 283. 332. Vorfahren I. 133. Geburt I. 133. Frei: williger 1813 I. 135. In Rom I. 140ff. heimtehr aus Italien I. 225. Verhaltnis zu Fanny I. 225 bis 230. Felix' Portrat I. 229. 232. Verlobung I. 230. Portrátsammlung I. **237**. Kannys Portrát I. **330.** Hochzeit I. 324. Sebastians Geburt I. 334. Porträtsammlung I.335ff. Soethe über ihn I. 355. Portrat von Rebeca I. In Köln I. 424. In Paris I. 427. In In Boulogne I. 429f. Belgien I. 432 f. Tod von Hensels Mutter I. 434. Auszug der Jsraeliten a.

Portrāt

Agnoten II. 3.

d. Austin 5. Christus in der Wüste II. 50. In England II. 51 f. Auftrag für Bild "Herzog v. Braun: schweig" II. 53. Studien II. 97. Schäferknabe II. 144. In Sizilien II. 190f. Porträtsammlung II. 223. In England II. 257. Portråt des Prinzen von Wales II. 309. Portrat von Felix Mendelssohn II. 400/401. In Rom II. 413. Rervose Reizbarkeit II. 443. Zeichnung Kanny auf dem nod Totenbett II. 444. Bet: stortes Leben II. 445. 458. Tod II. 459. Henselt, I. 337. heringsdorf, II. 66—75. Herschel, I. 403. Herz, Henriette, I. 50. 53. Herz, Marcus, I. 52. 176. II. 259. Heg, II. 80. Hendemann, I. 183ff. Henne, I. 212. Hense, Joh. Chr., I. 124. 147ff. II. 220. Hense, P., I. 338. Hildebrand, I. 427. II. 440. Hiller, Ferd., I. 149. 337. 442. II. 38. 289. 346. 454. Hoffmann, E. T. A., I. 338. II. 328. hoffmann v. Fallersleben, II. **366.** 388. holten, I. 208.

holywell, I. 293—297. 301. Somberg, Herz, I. 34. 43. 51. Homer, I. 125. 186. II. 364. 386. Horchheim, 183. I. 193. II. 442. Horfel, II. 307. 345. Horn, Wilh., I. 170. 322. I. 394. II. 66. Horslen, **451—455.** Hübner, I. 435. II. 237. humboldt, A. v., I. 24. 48. 61. 179. 207. 221 f. 237. 338, 420—422, 429, II. 203. 376. Hummel, I. 126. 128. 171. 172. 197. 341. II. 145. 346. 354.

# I.

Jakoby, F. H., I. 27. 40. 41. Jakoby, Mathematiker, 338. II. 257. 258. 260. 261. 263. 275. 282. 288. **296. 298. 302. 312. 314.** 321. 322. 327. 332. 361. 381. 403. 430. Janin, Jules, II. 191. Jean Paul, I. 177ff. 272. 349. II. 68. 254. 434. Jeanrenaud, Mme., II. 18. 28 f. 425. 459. Jeanrenaud, Karl, II. 34. Iffland, I. 97. 318. Immermann, I. 139. 377. 391. 436 f. 445. Ingres, I. 337. 429. II. 105. 125. 136. 148. 155. 158. 159. 160. 326**.** 

Joachim, II. 289. 346.
Johnston, I. 255. 264. 266.
Jona, I. 276 ff.
Italien vgl. Hensel, Fanny;
Hensel, Wilhelm; Dirich:
lets.
Ihig, I. 89. 94 ff.
Juden in Deutschland, I.
1—4. 6 ff.
Iven, Frau, II. 441.

# R.

Kaisaroff, Grafin, II. 132. Kalkbrenner, I. 163. 171. 175. II. 25. 43. Rant, I. 26ff. 198. Kaselowsky, II. 110. 120. **134.** 137. 157. 158. 161. 307. 310. 313. 314. 319. 320. 321. 334. 338. 343. 344. 359. 392. 402. 403. 407. 408. Raulbach, I. 337. II. 80. 88. Remble, II. 196. Kent, Herzogin v., II. 228. Rerftorf, I. 354. Kestner, II. 104. 108. 385. Reudell, B. v., II. 431. 433. Kiéné, Mme., I. 175. Riesewetter, I. 90. Kind, Dr., I. 312. 322. Kisch, Dr., I. 8. Kig, I. 338. II. 375. Kleist, v., I. 29. Klingemann, I. 169. 241 ff. Liederspiel 393 ff. 413. "Die heimkehr" I. 169. 329 ff. II. 456. Geht nach **194—237.** London I.

Briefwechsel mit Fanny M.:B. I. 194—237. Mit Kelix in London I. 241 bis 264. Mit Felix in Schottland I. 265—287. Felix' Krankenpfleger I. 309—322. An Fanny zur Hochzeit I. 312 ff. 419. 430. Briefwechsel mit Fanny II. 1f. 6f. 11f. 430. Briefwechsel mit Fanny II. 1f. 6f. 11f. 41 f. 49. 58. 65. 367. 368. Beim Duffeldorfer Musik: fest II. 6 f. 225. 229. 368. 371—373. Verlobung mit Sophie Rosen II. 423. 442. Köln, Musikfest, I. 444.

Ropisch, I. 337. II. 375. 390. Köpte, I. 212. Koreff, I. 61. 344. Korff, II. 271. Körner, Theod., I. 338. Kopebue, I. 92. 96. 318. 266.

Rreuzer, I. 171. Rufferath, I. 389. Rugler, II. 289. Rüftner, II. 259. Kütemann, II. 195. Kyllmann, II. 439. 440.

# 2.

Lablache, I. 338. Lacordaire, Pater, II. 165. Lafont, I. 171. Lagrange, I. 422. La Motte:Fouqué, I. 338.

Landsberg, II. 113. **132.** 145. 147. 158. 161. 168**.** 189. 296. 314. 329. Laplace, I. 417. Larchet de Charmont, 418. 422. Lasso, Orlando, I. 435. Latour, I. 245. Lavater, I. 12ff. 40. Lechat, I. 412. Legendre, I. 417. Lehmann, II. 359. Lehmann, Henri, II. 391. Leipzig, I. 446 f. II. 215. **23**8. Leipziger Straße 3, I. 161 bis 238, speziell 166ff. Lenau, II. 388. Lenné, II. 262. Leo, I. 115. 172. 344. Lepsius, I. 338. II. 223. Lessing, I. 6. 11. 17ff. 26. **31**. **32**. **36**. **40**. **177**. **178**. 449 f. Nathan der Weise I. 18. 21. 24. Lessing, Maler, II. 440. Levasseur, I. 245. Levreux, II. 132. Levy, II. 286. 290. Lichtenstein, I. 221. Lichtwer, I. 385. Liegnit, Fürstin, II. 67. Ligne, Fürst, II. 56. Jenny, II. 431. 438. Lind, **450.** Link, 11. 307. Linum, I. 133. Lipinsky, II. 26.

Lifet, I. 337. II. 223. 346.

Literaturbriefe, I. 11. 17ff. Liverpool, I. 285ff. Llangollen, I. 288. London, I. 194ff. 241ff. 368. 369. 391—399. 420. II. 65. 66. Oper I. 243ff. Hafen I. 246. Ball in Devonshirehouse I. 247ff. Felix' erstes Konzert I. 249—251. Felix' zweites Ronzert I. 252—254. Ge= malde:Ausstellung I. 255. Hamlet I. 256 ff. Konzert für die Schlesier I. 258 bis 264. Ardnung der Köni: gin Viktoria II. 53f. Looff, 11. 400. Loos, I. 386. Lotti, I. 191. Louis Philippe, II. 72. Lovegrave, II. 442. Lovie, Alphonse:Felix Men: delssohn, I. 412. Ldwe, Mme., II. 62. 195. **340.** Ldwen, I. 433. Ludwig I. v. Bayern, II. 78 f. Luther, II. 328.

### M.

Madrazo, II. 161.

Magnus, I. 183ff. 337. II.
21. 134. 141. 142. 147.
150. 158. 161. 294. 295.
309. 419.

Mailand, I. 365, f. Jtalien.

Mainz, I. 90, II. 195.

Malibran, Mme., I. 243ff.
404.

Manchester, I. 292/94. Mantius, I. 333. 339. Marggraf, II. 88. Marienbad, II. 20. Mars, Mile., I. 429. Martens Mühle, I. 103. Martin, Mr., I. 363. Marr, I. 170. 209. 349. 448. Massow, v., II. 216. 219. 220. 225. 231. 232. 234. **239. 263. 325. 330.** Mathieu, II. 224. Maurer, I. 352. Mauromichalis, II. 19. Meigner, I. 318. Mendelssohn, Alexander, I. 47. 424. 459. Arnold, Mendelssohn, I. 263. II. 62. Mendelssohn, Benny, I. 47. Mendelssohn, Dorothea, I. 43ff. 62. Heirat mit Beit "Florentin" I. I. 52ff. **56.** Heirat mit Friedr.

Schlegel I. 57 f. Mendelssohn, Henriette, I. 43. 59—84. 123—126. 130/1. 156 f. 170 f. 365.

Mendelssohn, Joseph, I. 43 bis 49. 183. 424. II. 442. 459.

Mendelssohn, Moses, I. 1 bis 42. 50. 51. 178. II. 446. Der Phådon I. 15 ff. Jerusalem I. 22. Überssehung des Alten Testaments I. 22. Vorrede zu Rabbi Manasseh Ben Istrael I. 23. Morgenstunden

I. 24. 35. Als Philosoph I. 26 ff.

Mendelssohn, Nathan, I. 43—49. 260.

Mendelssohn, Recha, I. 43. 59. 60.

Mendelssohn : Bartholdn, Abraham, I. 43. 67. 85 bis 135. 179—181. Bei Fould in Paris I. 85. heirat mit Lea Salomon I. 101. In Hamburg I. 101 bis 103. In Berlin I. 103 ff. Christliche Er: der Kinder ziehung 104ff. Unnahme des Namens Bartholdy 1.105. Briefe an die Kinder I. 106—124. Uber Felix' Lebensberuf I. 119ff. Uber Fannys Beruf I. 123. In Frankreich 1820 I. 126. Schweizer Reise I. 147—160. Rauf des Hauses Leipzigerstr. Nr. 3 I. 166. Reise nach Ham: burg und den Niederlan: den I. 322. Silberhochzeit I. 333. In Paris 1830. Briefe I. 340ff. Beim Dusseldorfer Musikfest I. 374f. Mit Felix in Eng: land I. 392 ff. Erblindung I. 424. Musikfest in Köln I. 425. Teile des Paulus I. 444. Abrahams Tod I. 449 f.

Mendelssohn = Bartholdy, Albertine, II. 460. Mendelssohn : Bartholdy, Secile, siehe Felix M.:B. Mendelssohn : Bartholdy, Felix.

Leben: L. Geburt 102. Besuch bei Goethe 1821 126—131. Schweizer Meise 147—160. Erfles defentliches Auftreten 162. Schlesische Reise 163 bis Reise nach Paris **166.** Bei Goethe 177. 170ff. Reise nach Stettin 182. Fußreise nach Gubbeutsch: land 183—194. Auffüh: rung der Matthaus: Pas: fion 225. 232 ff. Erste eng: lische Reise 1829 239 bis Italienische Reise *322.* In Munchen 349 349 f. bis 364. Schweiz, Frankreich 365-369. In Berlin 372. In Dusselborf 374. Musikfest daselbst 375 f. Vorsteher u. Leiter des ganzen musikalischen Wesens daselbst 390 f. Mit dem Vater in England 391 f. In Berlin 413. In Daffeldorf 413. In Berlin 424. Musikfest in Köln 424. Stellung in Dussels borf 434 f. Berufung nach Leipzig 445 f. In Leipzig 447f. Mit Moscheles in Berlin 448/49. In Berlin nach des Baters Tod 452 f.

II. Dusselborfer Musikfest 6f. Aufführung des

Berlobuna Paulus 6f. mit Cécile Jeanrenaud 24. Direktion des **27. 33.** Cácilienvereins angeboten 27. In Frankfurt a. M. 28. In Scheveningen 29. Burud nach Leipzig 34. Hochzeitsreise am Ahein und in Schwaben 44 f. Taufe des ersten Sohnes 50. In Berlin 51. Gilige Rudtehr nach Leipzig 58. Marktmusik in Leipzig zur Tubilaumsfeier der Buch: druckerkunst 194. Kinder Karl und Marie 209. Reise nach England 209. Berufung ngđ) Berlin 213f. Bebenken bagegen 214/218. In Berlin 218. Provisorium auf ein Jahr 219. Aufführung d. Anti: gone in Potsbam 221. Aufführung der Antigone in Berlin 222. In Eng-In Frankfurt land 223. Mit Cécile in 223/24. England 225—230. In Budingham=Palace 225 bis 230. Zurud in Berlin 230. Ende des Proviso= Abschieds: riums 231. audienz 232—234. Vor= läufiger Abschied von Ber= lin 235. In Dresben 236. In Leipzig 238 f. Generalmusikbirektor 238. Er= stes Dirigieren nach dem Tode der Mutter 247.

Uberfiedlung nach Berlin 254. Dirigiert das 1000: jahr. Reich in Berlin 262. Kontrakt mit dem Konig abgeschlossen 262. **270.** Kinder Karl, Marie, Paul 264. Aufführung des Sommernachtstraums In Berlin 288 f. 288 f. Cécile 295. 1. Abonne: ments: Konzert unter sei: ner Direktion in Berlin 315. In Berlin 315ff. 1. Kirchenmusik im Dom 317. Verhandlungen mit Londoner philharmonisch. Gesellschaft 318. Musit: fest in 3weibruden 319. 340. Spielt dffentlich in Moliques und im Abonne: ments:Konzert 325. Auf: führung von Ifrael in Agnoten 349. Aufführung d. 9. Symphonie 349. Lestes Konzert in Berlin: Direktion des Faust bei Radziwill 357. In Leip: zig 366. In England mit Klingemann 367 f. Cécile frank 370. 376. Phil: harmonische Konzerte in London 371 f. Tolles Leben in England 388. In Soden 387. Arisis in Berlin 397. Behalt Stel: lung mit halbem Gehalt ohne Verpflichtung 398. Aufführung des Paulus 400. Paulus-Aufführung

— Abschiedsfeier von Ber: lin 401. Der kleine Kelix schwer krank 402 f. 413. Lette Symphonie:Soiree 405. In Frankfurt 409f. Ruhebedürfnis 409/10. Kortgang von Berlin 410. Stilles Leben mit ben Kindern 414. Die Kinder Familienkongreß 410. 425. 429. Rehrt end: gultig nach Leipzig zurück Aufführung von 429. Odipus und Athalia in Berlin 436/7. Reise an ben Rhein: Aachen, Luttich, Koln 437f. Daffel: dorf 439. Erstaufführung des Elias in Birmingham 442. In England 442. Tod Fanny Hensels 444. In der Schweiz 448. Aguarelle 449. Rudtehr nach Leipzig 449. Besuch in Berlin 450. Legt Lei: tung der Gewandhaus: konzerte nieder. Tod 451. Seine Personlichkeit nach Sorslen 451—455.

Werke: Band I.

1821: S: Moll: Sonate 128.

1822: 12 verschiedene Jusgendarbeiten, darunter das G: Moll: Quartett op. 1 162.

1824: Oper "Die beiden Reffen" 166.

"Die Hochzeit bes Ca:
macho" 166. 182 ff.
Ottett für Rieß 180.
Ouvertüre zum Sommer:
nachtstraum 181. 258.
379. 383. 387.
Quartett A:Moll 183.
Kinder:Symphonie 206.
Choral: Christe, du Lamm

Chorwerk "Du bist Petrus" 207.

Kantate zum Dürerfest 214ff.

Trompeten: Ouverture C: Dur 215.

Meeresstille und gludliche Fahrt 220.

Kantate zur Naturforscher: versammlung 221.

Erstes Lied ohne Worte 222. Antiphona et Responsorium "Hora est" 222.

Zweite Kindersymphonie 225.

Bearbeitung von Händels Acis und Galatea 225. Cello-Variationen 245.

Festlied für eine Feier in Censon 254.

Idee zur Schottischen Symphonie 268. 304.

Erster Entwurf z. Hebri: den: Duverture (Faksi: mile) 281. 300. 304. 373.

Reformationssymphonie 300. 304.

Violinquartett 300. 303. 304.

Orgelstück für Fanny Hensels Hochzeit 300.

Drei Fantasien ober Kaspricen für Pianoforte (op. 16) 300. 302.

Lied ohne Worte 300.

Liebschaft" 329.

Idylle "Die Heimkehr"
329.

Lied ohne Worte (2. Heft, Nr. 2) 357—362.

Walpurgisnacht 369 f.373.

Kirchenmusik 372.

Lieder mit und ohne Worte 372.

Konzert G-Moll 372.

Capriccio brillant H=Moll 372.

Symphonie A:Dur 372.

**374.** 

Quintett 399.

Oftett 399.

Arbeit am Paulus 427.

Rondo E6:Dur 443.

Capriccio A:Moll 443.

Capriccio E:Dur 443.

Fuge As:Dur 443.

Lieder ohne Worte und mit Worten 443.

Quverture z. "Schönen Melusine" 443.

Paulus 443f.

Berte: Band II.

Paulus 2. 30. 31. Erstaufführung 6. 9 f. Melusine 26.

Drei Orgelpraludien 45.

Lieder ohne Worte 45. Violinguartett 45.

Psalm "Wie der Hirsch schreit" 46.

Sommernachtstraum 46. 235.

Dritte Etude 62.

95. und 114. Psalm 78.

Run Blas: Ouverture 78.

D:Dur:Sonate Pianof. u. Bioloncell 78.

Es: Dur: Streichquartett 78.

Serenade u. Allegro giojoso für Pianof. mit Orchester 78.

Viele Lieder 78.

Ibee des Elias 78. 231.

Buchdruckerkantate 209.

Idee der Ribelungen 212.

Musik zur Antigone 220 f. 225.

A:Moll:Symphonie 230. Athalia 235.

< Hödipus 235.

Umarbeitung der Walpurgisnacht 238.

D:Dur-Bioloncell:Sonate 238. 308.

Lieder mit u. ohne Worte 238.

Rorrektur der Antigone und A:Moll:Sympho: nie 238.

Choral auf 1000 jährige deutsche Freiheit 259. 262.

Musik z. Sommernachts: traum 265. 288 f. 315.

Kapricen für Quartett 265. Lieder mit und ohne Worte 265.

Ibee einer Symphonie 265.

A-Dur-Symphonie 315.

Ein neuer Psalm 317.

98. Psalm 317. 323.

G:Moll:Konzert gespielt 325.

2. Pfalm a cappella 325. 331.

Paulus 340.

Walpurgisnacht 340. 346. 347.

"Als Ifrael" 341.

Vierhändige Variationen 342.

Konzert für England 347. Männerchor "Wer hat dich du schöner Wald 382.

Sommernachtstraum mit Erfolg in London 382.

Antigone mit Erfolg in Paris 382. 390. 391.

Athalia in Berlin ein: studiert 382.

Paulus 401.

Ddipus 420. 436.

Sechs Orgelsonaten 420f. 426.

Symphonie 421.

Oratoriumplan 421.

Lieder ohne Worte 426.

Trio 426.

Elias 436. 437. 438. 439. 441. 442. 450.

Athalia 436.

Lauda Sion 437. 440. 441. Festgesang "An die Kunstler" 437. 441. K-Moll-Quartett 448. Oratorium "Christus"449. Einige geistliche Komposi= tionen 449. Instrumentales, Lieder 449. Oper "Lorelen" 450. "Nachtlied", lette Kom= position 450. Mendelssohn : Bartholdn, Lea, Frau, s. auch Abra: ham Mendelssohn = Bar: tholdy I. 47. 86—100. Heirat I. 101. 166. II. 239—241. Mendelssohn = Bartholdn, Paul, I. 103. 379. 413. II. 3. 289. 403. **424**. 459/60. Mertel, G., I. 86. Metternich, I. 63. II. 20. Meuricoffre II. 169. 183. Mener I. 172. II. 225. 371. Menerbeer I. 171. 341. II. 269. Mial I. 175. Milanollo, II. 341. Milder, I. 162. 215. 234. 237, 240, 337, Mine, Dirichlets Rochin, II. 256. 260. 301. 354. 405. Molique, II. 38. Molte, I. 129. Moller, I. 315.

Monsignn, I. 175.

Montebello, Herzog von II. 196. Montmorency I. 347f. Moore, Lalla Rooth, 132. 140. Moralt, I. 352. Moriani, II. 330/31. 336. **337.** Moscheles, I. 170. 171. 189. 198. 241. 242. 392. 406 f. 410. 448 f. II. 51. 66. 225. 450. 451. Möser, I. 213. II. 62. Moser, II. 307. 320. 321. 343. 344. 392. Mozart, II. 160. 165. 166. **174. 198. 209. 249/50.** 314. 342. 360. 387. 388. 433. 437. Mühlenfels, I. 256. 259. 260. 294. 322. II. 62. Mühler, II. 357. Müller, Otfried, II. 109.

#### N.

München, I. 349-364. 369.

II. 23.

Rågeli, I. 209.
Rapoleon, I. 429.
Raumann, II. 454.
Reapel, I. 364, vgl. Italien,
II. 270. 343. 374.
Rellesen, II. 438.
Relson, I. 274.
Rerenz, Mme., II. 314. 329.
340. 353. 379. 386.
Reuburg, Dr., I. 147 ff.
Reutomm, I. 176. 245. 392.
II. 46. 195.

Meumann, Mme., I. 188 ff. Nikolai, I. 11. 17. 26. 36. II. 311. Nikolaus I. von Nukland I. 132. Nimes, I. 72. 73. Nohl, II. 249. Norblin, I. 175. Normand, II. 190. Novello, I. 338. II. 62. 346.

## D.

Oban, I. 278.

Oberanmergauer Passions: spiele, I. 350.

Onslow, I. 172. 174 ff. 368.

399. II. 439.

Orban, II. 440.

d'Ossoli, II. 127.

Ossubstone, Lord, II. 389.

Ostende, I. 431.

Otto von Griechenland, II.

17. 18. 20.

Ouvrard, I. 62.

Overbed, I. 136 ff. II. 140.

302. 328.

# P.

Paer, I. 171.

Paganini, I. 237. 337. 346.

356. II. 16.

Palastrina, II. 129. 340.

351/2. 388.

Palliser, II. 143. 160.

Pape, I. 248.

Paperini, II. 288.

Parete, II. 391.

Paris, I. 79 ff. 170 f. 176 f.

340—343. 366 f. 393. 396.

402. 417 f. 427 f.

Passalagua, I. 425. Pasta, I. 244. II. 223. Paulsen, II. 141/142. 153. Peel, I. 248. Pergolese, II. 132. 314. Périer, Amédée, I. 187ff. Pert, II. 312. Petitpierre, I. 397. Pignatelli, Prinz, II. 193. Piris, I. 171. Plantade, I. 171. Plato, I. 15. 27. 125. 236. Pobeheim, I. 61. Poisson, I. 417. Polchau, I. 90. 96. 97. Pompeji, II. 270. Portsmouth, I. 403f. Pourtales, II. 310. Prand, II. 88. Praslin, Herzog von, I. 79. Praslin, Marquis de, I. 349. Pring von Preußen I. 377. Prinzeß, ? II. 327. Provence, I. 72ff. Purcell, I. 319. Phrmont, I. 31.

#### Q.

Quandt, Frau v., I. 61. Quatrocchi, II. 158. Quetelet, I. 336. 338.

# N.

Rachel: Felix, I. 338.
Radziwill, I. 340. II. 38.
223.
Ranke, I. 338.
Rauch, I. 338.
Rebern, Graf, II. 323. 330.

Meicha, I. 174. Reichardt, II. 126. Meinerz, I. 165. Reinhardt, I. 90. Reinid, II. 149. Reiter, I. 447. Rellstab, I. 221. Reumont, II. 375. Mhein, I. 368. Richmond, I. 259. Ries, I. 162. 180. 224. 235. II. 103. 440. 454. Mingseis, I. 363. Robert, Aurel, II. 92. 95. **121.** 170. Robert, Friederike, I. 237. 341. Robert, Leopold, I. 188ff. II. 93. Robert, Ludwig, I. 237. Robedcelli, II. 276. Robin des Bois (Freischüt), I. 177. Mode, I. 171. 176. Roebud, II. 225. 230. Rogers, II. 225. Rom vgl. Italien, I. 136ff. 364. Romeo, Don, II. 378. Rosen, I. 256. 259. 260. 322, 396. Rosen, Sophie, II. 423. 426. Rosenhain, II. 224. Roside, I. 219. Rossini, I. 171. 176. 209. II. 25. 347. Rothschild, I. 146. 264. Rottmann, II. 88.

Rouget de Lisles, II. 15.

Rubens, Mme., II. 224. Rudert, II. 213. Rungenhagen, I. 372. II. 375.

ਓ. Saaling, Julie, I. 147. Saaling, Marianne, I. 83. 146. Salomon, Lea, siehe Men= delssohn = Bartholdn, Lea. Sand, II. 255. Sandon, Lady, II. 54. Santini, II. 157. 340. 353. Saphir, I. 364. Sassenan, Marquis de, II. **43**8. Schadow, I. 138. 216. 377. 385, 386, 389, 427, II, 29, 88. 136. 148. 365. Schanzfi, II. 158. Schäpel, I. 234. Schaul, Wohl, I. 407. Schauroth, Delphine, I. 354. 363. II. 80. Schelble, I. 155. 162. 193ff. 214. 365. 366. 444. II. 27. Schelling, I. 57. Schiller, I. 91. 97. 177. Schiller, Frl. v., I. 355. Schilling, I. 318. Schinkel, I. 338. II. 213. Dorothea liehe Schlegel, Dorothea Mendelssohn. Schlegel, Aug. Wilhelm, I. 53 ff. Schlegel, Caroline, I. 53ff. Schlegel, Friedrich, I. 53ff.

63.

Lucinde, I. 53.

Schleiermacher, I. 53ff.

Schleinit, II. 77. 450.

Schlemmer, II. 224. 419.

Schlefinger, I. 214. 225.

Schmitt, Alons, I. 162. 148. II. 421.

Schneiber, Friedr., II. 451.

Schnet, II. 326. 339.

Schnorr v. Carolsfeld, I. 136 ff. II. 80.

Schönlein, II. 258.

Schopenhauer, I. 129.

Schottland, I. 264—308.

Schröber, I. 192.

Schröder-Devrient, I. 338. II. 330. 335. 341.

Schubring, I. 443. 452. II. 18. 294. 436.

Schuhmacher, Dirichlets Diener, II. 254. 256. 257. 260. 271.

Schulz, Chore zu Athalia I. 131.

Schumann, Clara (Wied), I. 337. 448. II. 249.

Schumann, Rob., II. 453.

Schunt-Jeanrenaud, II. 224.

Schwalbach, II. 370.

Schwanthaler, II. 80.

Schweiz, I. 365. 367. 368. II. 80—85. 265. 268. vgl. auch Hensel, Fannt, Hensel, Wilhelm Hensel, Dirichlet, Felix Mendelstohn:B.

Schweizer Reise, I. 147—160.

Schwind, v., I. 337.

Sciabatta, II. 314. 330/31. 335. 338.

Die Familie Mendelssohn. 11.

Scott, Walter, I. 198. 266/7.

Sebastiani, General, I. 63ff. 418. II. 56.

Sebastiani, Fanny, I. 63 bis 79, 109. 115. 158/59.

Seibel, I. 189.

Senff, II. 327.

Servais, II. 330/31.

Severn, II. 122.

Sendelmann, I. 338. II. 61. 62.

Sendlit, II. 441. 442.

Shatespeare, I. 177ff. II. 265. 288. 309.

Shaw, Mme., II. 62.

Siebold, II. 457.

Simrod, II. 439.

Somerville, Lady, II. 322. 326.

Sonntag, Henriette (Grafin Rizzi), I. 212 f. 261 f. 245. 346. II. 330.

Sonntagsmusiken siehe Fanny Hensel.

Sophotles, II. 390.

Souchan, II. 18.

Soult, II. 56.

Soutzos, I. 156. 161.

Spagnoletti, I. 244.

Spinoza, I. 27.

Spițeder, II. 103.

Spohr, I. 148. 170. II. 38. 433. 437.

Spontini, I. 61. 170. 214. 235. II. 188.

Spurzheim, Dr., I. 246/47.

Staël, Mme. de, 61.

Stamaty, II. 25.

Stann, I. 352.

Staubacher, I. 352.
Steffens, I. 338. II. 291.
309.
Stegmaner, I. 218.
Steiner, II. 314. 320.
Stenzel, II. 62.
Stern, Julius, II. 77. 391.
Stettin, II. 75.
Straßburg, II. 195.
Strauß, II. 331. 335.
Streicher, I. 128.
Strohmeier, I. 129.
Stůmer, I. 215. 234.
Sutherland, II. 53. 66.
Swinemůnde, II. 66/67. 71.

# T.

Taglioni, I. 346. Talma, I. 429. Tanger, II. 395. Tasso, II. 380. Taubert, II. 262. 264. 324. 375. 454. Taunus, I. 368. Taylor, I. 294ff. 303. 307. Taplor, Anne, über Felix Mendelssohn, I. 304—309. "Tee: und Schneezeitung", I. 179, 208ff. Teller, I. 38. Terry, II. 147. Thalberg, II. 42. 63. Thibaut, I. 190ff. Thompson, I. 267. II. Thorwaldsen, I. 338. **223.** 349. 375. 376. Thygeson, Charlotte, II. 134. 142. 145. 150. 157. 158.

Tibaldi, Constanza, I. 209. Tied, I. 135. 338. II. 220. 221. 265. 289. 290. 309. Tobermory, I. 273. Trebbin, I. 133. Trescho, I. 14. Türrschmiedt, I. 215. 234. II. 294.

IJ. Unger:Sabatier, I. 338. II. 223. ₿. Vanutelli, Mme., II. 103. 314. Varnhagen, Rahel, I. 50. II. 100. Varnhagen v. Ense, I. 60. 63. 106. **33**8. 449 f. II. 13. Veit, Dorothea siehe Doro: thea Mendelssohn. Veit, Philipp, I. 53. 57. 136 f. II. 140. 224. 311. 312. Beit, Simon, I. 52ff. Benedig, I. 364. Verboekhoven, I. 337. Verhulft, II. 76. Verkenius, II. 441. Vernet, Horace, I. 337. 429. II. 106. 125. 126. 127. 160. Viardot, Pauline geb. Gar= cia, II. 169. 255. 259. 262. Viktoria, Königin, I. 51ff. II. 226. Vittoria, Luis de, I. 190. Voß (Verleger), I. 40.

#### **9B**

Wach, I. 178. II. 376. "Wasserträger", I. 439 f. Wakefield, I. 321. Walesrode, II. 365. Walter, II. 457. Weber, C. M. v., I. 165. 177. 198. 309. 319. 337. 387. 405. Webern, v., II. 315. Weimar, I. 126 ff. 155. Weimar, Erbgroßherzog von, I. 128. Beimar, Großherzog von, I. 129. Wellington, I. 248. II. 55. Weppler, I. 234. Werder, II. 375. Wergifosse, II. 441. Westmoreland, Lord, II. 337. Wieland, Agathodamon, I. 98. Wien, I. 364. Wieprecht, II. 315. Willie, I. 399.

Wilmsen, I. 324.
Wintelmann, II. 108. 109.
114.
Winter, I. 383. 385.
Wisleben, II. 323.
Wladonano, Fürst, II. 16.
Wolf, I. 18.
Wolff, I. 383.
Woringen, I. 375. II. 2. 6.
9. 47 f. 224. 239. 251. 257.
260 f. 271. 315. 429.
Wranistn, Oberon, I. 128.

# 3.

3ahn, II. 189.
3elter, I. 90. 103. 104. 124.
126 ff. 155. 166. 179. 216.
233. 337. 366. 372.
3eune, I. 388.
3iegra, I. 14.
3immermann, Dr., II. 379.
3ollverein, II. 308.
3úllich v. Júhlborn, Aminta.
II. 310.
3weibrûden, Musitfest, II,
3. 40. 263. 319. 387. 388.



Wer das Buch mit dem Wuusche schließt, noch mehr von den Schicksalen der ihm lieb und vertraut gewordenen Gestalten zu erfahren, der greife zu der Fortsetzung, die im gleichen Berlage erschien unter dem Titel:

# Sebastian Hensel

# Ein Lebensbild aus Deutschlands Lehrjahren.

Preis: Geh. M. 6.—, geb. M. 7.—.

Über den reichen Inhalt dieses Memoirens werkes orientieren auf den nachfolgenden Blättern das "Borwort" und das "Inhaltsverzeichnis".



# Portvort

Noch vor wenigen Jahren håtte das Erscheinen einer Autobiographie eines Deutschen keiner Rechtsfertigung bedurft. Konnte man doch auf die reichshaltige Memoirenliteratur in Frankreich und England hinweisen, der gegenüber die Spärlichkeit der Selbstzeugnisse in deutscher Sprache einen nur allzuklägslichen Kontrast bildete. Diese Zeiten sind vorbei. Alle Ereignisse in der letzten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts können wir in der Art und Weise, wie sie auf die Mitlebenden eingewirkt haben, genau versfolgen; auch die Ränner, welche diese Ereignisse selber herbeigeführt haben, die mit dem Schwert und der Feder tätig gewesen sind, haben nicht geschwiegen; dem Seschichtsforscher, dem Kulturhistoriker und dem Literaturforscher ist ein fast überreiches Material erwachsen.

So mußte denn nach dem Tode meines Baters die Frage an uns Überlebende herantreten, ob wir die hinterlassene, umfangreiche Autobiographie ledigslich als einen Familienschat ansehen, wie er selbst sie angesehen haben wollte, und als Hausgut bewahren wollten, oder ob der Versuch zu machen sei, einzelne Teile dieser Biographie einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Wenn wir uns zur Publikation entschlossen haben, so sühlen wir uns auch verpflichtet, über die Sesichtspunkte, die uns dabei geleitet haben, kurze Rechenschaft zu geben, da diese Sesichtspunkte zu gleicher Zeit die Auswahl aus dem

vorhandenen überreichen Stoff bestimmten, und die Gründe angeben, weshalb wir glauben, für diese Aufzeichnungen ein mehr als nur privates Interesse in Anspruch nehmen zu können.

Iwei Gesichtspunkte sind es namentlich, die hier maßgebend wurden. Das Buch meines Vaters: die Familie Mendelssohn, welches zuerst im Jahre 1879 erschien, hat einen großen Kreis von Lesern und Freunden gefunden. Aus zahlreichen Zuschriften, die immer wieder und wieder ihren Weg auf den Schreibtisch meines Vaters fanden, vermochten wir aber zu ersehen, daß der für meinen Vater subjektiv geforderte Abschluß des Buches mit dem Tode seiner Mutter 1847 viele Leser nicht befriedigt hatte. Immer wieder wurden Fragen laut: Was wurde aus den andern Geschwistern, Rebeda und Paul, wie hat sich ihr Leben weiter gestaltet, warum bricht das Vuch so unvermittelt ab?

War es doch kein Roman, in dessen Mittelpunkt ein einzelner Mensch steht, war es doch eine "Familiens biographie", die uns mit einem Kreise wirklicher Menschen bekannt machte, und es erschien wie eine schrille Dissonanz, diese uns lieb gewordenen Menschen unter dem Eindruck eines schweren Unglücks stehend zu verslassen, ohne daß wir weitere Kunde von ihnen ershielten. Auch die wenigen Worte, die mein Vater in den folgenden Auflagen hinzusügte, konnten diese berechtigten Vorwürse nur zum Teil entkräften.

Da schien nun in dem ersten Teil der Autobiosgraphie meines Vaters alles das gegeben zu sein, was so viele anteilnehmende Stimmen gewünscht hatten. Gerade der Umstand, daß die Wahl seines Verust meinen Vater zwang, aus dem Verliner Familienstreise auszuscheiden, hatte einen regen brieflichen Verstehr mit den übrigen Familienmitgliedern zur Folge,

und die mit Sorgfalt gepflegte Vorliebe für die Kunstform des Briefes konnte sich hier so recht nach Herzenslust ergehen. Namentlich ist es die eigenartige Gestalt Rebeckas, die in diesen Briefen in voller Deutlichkeit uns vor Augen tritt mit ihrem scharfen, oft ätenden Verstande und ihrer weichen, überströmenden Liebe, mit der sie den verwaisten Sohn ihrer geliebten Schwester in alle Rechte eines eigenen Kindes einzuseten nicht zögerte.

So konnten wir benn hoffen, burch biefen ersten Teil der Autobiographie eine Erganzung und einen Abschluß des in der "Familie Mendelssohn" unvoll= endet Gelassenen zu geben. Es brangte sich nunmehr die Frage auf, ob auch die anderen Aufzeichnungen, namentlich also bie nach bem Tode Rebecka Dirichlets, ein selbständiges Interesse in Anspruch nehmen könnten, ober mit andern Worten, die Frage, ob mein Vater nur als Mitglied ber Familie Mendelssohn Anspruch auf Beachtung habe, ober ob sein individuelles Leben Wert habe, kennen gelernt und gewußt zu werben. Daß die Entscheidung dieser Frage gerade für uns, die dem Leben des Vaters naturgemäß nicht völlig objektiv gegenüber stehn konnen, erhebliche Schwierigkeiten hatte, ist beutlich; die Grunde, die für ihre Bejahung entschieden, mochte ich noch turz zusammenfassen.

Bei aller schon erwähnten Reichhaltigkeit unserer Memoirenliteratur aus dem letzten Jahrhundert läßt es sich doch nicht verkennen, daß vorwiegend, wie auch billig, die Männer zu Worte gekommen sind, die in der großen politischen Umwälzung selber hanz delnd am Werk gesessen sind. Allen voran Vismarck, aber auch andere bedeutende Staatsmänner und Miliztärs haben nicht geschwiegen. Neben dieser politischen Entwicklung geht aber eine andere sich teilweise mit ihr verbindend, teilweise sie durchkreuzend einher, eine

weitgehende Umgestaltung der Lebensgewohnheiten und der Denkrichtung des deutschen Bürgertums. Wenn wir auf den Anfang des vorigen Jahrhunderts sehen, so trifft die Einteilung in Lehrstand, Wehrstand und Nährstand für unser Volk noch im wesentslichen zu. Dann führte die Periode unserer klassischen Dichtung und der Romantik zu einer starken Betonung der ästhetischen Interessen als bestimmender Womente für die Lebenssührung, und in dieser geistigen Atmosphäre, die in dem Hause meiner Großeltern sich so entscheidend geltend machte, ist mein Vater erwachsen; daß er Künstler werden sollte, war für seine Eltern nahezu selbstverständlich.

Es ist überraschend, zu sehen, wie typisch auch diese Entwidelung für eine ganze Reihe der um 1830 geborenen Deutschen sich ausweift. Und es war nicht nur fruh erwachte Selbstfritit, welche meinen Bater an seiner Fähigkeit, ein Kunstler zu werben, zweifeln ließ, es waren auch große Zeitströmungen, die ihn erfaßten und ihn anderen Zielen zuführten. Vorzug und die Gefahr bes kunftlerischen wie des wissenschaftlichen Lebens liegt in ihrer Unzeitlichkeit, ihrer ben augenblicklichen praktischen Forberungen bes Lebens abgewendeten Richtung. Gerabe bamals aber begannen die Deutschen, sich auf diese Aufgaben zu besinnen, und ber Appell, in das tätige Leben mit einzugreifen, sei es auch in noch so bescheibener Sphare, mit welchem der Wilhelm Meister abschließt, war nicht wirkungslos verhallt. Gerade die Rückfehr zu ben einfachsten Betätigungen mußte aber ben in feinster afthetischer Bildung Aufgewachsenen besonders lodend erscheinen; wieder einmal trat die Natur der Kultur gegenüber; es trat freilich nicht als dionomische Massen= bewegung, doch aber typisch bei einer ganzen Anzahl begabter einzelner ein "Zug aufs Land" ein, bessen

Wirkung auf die Entwickelung der deutschen Land= wirtschaft dem schärfer Zusehenden nicht verborgen bleiben kann.

Leichter erkennbar, weil auch bei ben Mächtigen der Zeit vielfach hervortretend, ift das starke Interesse an politischen Dingen, bas uns vielfach in diesen Aufzeichnungen entgegentritt. Go unfertig und haltlos uns auch heute die jugendlichen Auslassungen eines hauptsächlich an heine und Borne orientierten politischen Denkens erscheinen mogen, so bezeichnend sind sie für die Stationen des Leidensweges, auf denen viele aus ber Generation unserer Bater ben Weg politischer Einsicht manbeln mußten. Diese Aufzeich= nungen durften nicht fehlen, wenn wir uns vergegen= wartigen wollen, was diese Bater alles zu lernen und zu vergessen hatten, damit sie sich endlich an dem zu freuen vermochten, was wir heute vielfach gebanken= los als etwas Selbstverständliches hinzunehmen gewohnt sind.

Auch die lette Wandlung im Leben meines Vaters, die Übernahme der Direktion einer Aktiengesellschaft in Berlin, erschien uns als bedeutungsvoll genug, um in seinen Worten gegeben zu werben. Paul zur Leitung eines Hotels — barin mag mancher einen Abfall sehen — einen Lebenslauf in absteigen= Gerade dieser Weg ist aber typisch für eine große Anzahl tuchtiger Manner geworben, und trügt nicht alles, so liegt gerade barin ein Teil ber Erklarung für die oft aufgeworfene Frage, wie es möglich war, daß die unpraktischen Deutschen so rasch auf dem Gebiete industriellen Wettbewerbs es mit ihren geschulten Konkurrenten aufnehmen konnten. Männer von der Art meines Vaters bewahrten die Anschauungen, die sie durch eine vorwiegend geistige Lebensführung ausgebildet hatten; sie sonderten ihre Tätigkeit nie aus dem Zusammenhang allgemeiner Interessen aus und waren auch in fremden und verwirrenden Verhältnissen der Richtung sicher. Der zweite Teil von meines Vaters Lebensarbeit, der ihn aus der Stille seines landwirtschaftlichen Veruses in das Verlin der Gründerjahre führte, ergänzt das Gessamtbild der Zeit, wie es sich in einem Menschensschicksals spiegelt. Die Aufgabe, die damals der ganzen Nation gestellt wurde, sich mit allen Fährlichkeiten der modernen Wirtschaftsentwicklung auseinanderzussehen, hat mein Vater auch in der Gestaltung des eigenen Lebens und der eigenen Arbeit lösen müssen.

So treten wir denn mit diesem Buch vor die Öffentlichkeit, obwohl der Mann, der hier spricht, nie in der Öffentlichkeit hervorgetreten ist; wir glauben damit doch nicht, das "diary of a nobody" zu geben. Ob jemand und wie viele es freuen wird, mit diesem Buche geheime Seelenzwiesprache zu pflegen, das muß der Zukunft überlassen bleiben, was mir oblag, war, Rechenschaft daran zu geben, daß es pflicht= mäßige Motive gewesen sind, die uns zur Heraus= gabe des Buches veranlaßt haben.

Noch einige Worte über die redaktionelle Arbeit, die an dem sehr umfangreichen Manuskript vorgenommen werden mußte. Meine Schwester, Frau Lili du Bois-Reymond und ich haben das Manuskript so benutzt, daß wir lediglich Kürzungen und Streischungen vornahmen, und daß alsdann bei der endgültigen Redaktion meine Schwester nur diesenigen Zusätz gemacht hat, die notwendig waren, damit aus den Fortlassungen keine Lücken entständen.

Paul Hensel.



# Inhaltsverzeichnis

Vorwort. Von Prof. Paul Hensel.

I. Berlin. Lehr: und Wanderjahre. S. 1-198.

1. Berlin um 1830 G. 1 ff. Kleinstädtisches 3. Bauten 3. Gartenanlagen 4. Straßenreinigung 5. Beleuchtung 6. Konditoreien, Cafés, Kneipen 7. Weihnachtsmarkt 8. Abreß: talender 8. Fuhrwerte 9. Geistiges Leben 10. Sebastian Hensels Geburt und Taufe (Paten Zelter und Rauch) 13. Kindergeschichten 14. Liebesche Schule 15. Schauspieler Senbelmann 18. Heringsborf (1839) 18. Reise nach Italien (1839) 20. Wilhelm Hensels "Wasserleitung" in Stilffer Joch 21. Rom 22. Regensburg 20. Bensel an Rebeda Dirichlet a. Rom 23. Sebastian Bensel an Walter Dirichlet a. Rom 25. Rudreise 26. Sch midt= iche Schule 26. Über auffallende Kindernamen und Kinderkleidung 29. Jungensstreiche, Pulverkokeleien 29 ff. Besuch bei Felix Mendelssohn 32. Käfersammlung 32 ff. (Erfahrungen mit Erichson, Dohrn, Maler Hilde: brand). Felix Mendelssohns Pauker Pfund 35.

Kölnisches Symnasium (1843) 35 ff. Direktor August 35. Dr. Runge 37. Dr. Krech 37. Benary 39. Seldmann 40. Polsberw 41. Ein gelungener Schulstreich 42. Reise nach Italien (1894) (Florenz, Rom, Assis) 46 ff. Urteile der Zeit über Menzel 48. Rückreise mit Einpauken 49. Bersetung 49. Freundschaft mit Roby Keudell 50. Zeichenunterricht (Schirmer, Biermann) 51. Entomologische Ausslüge (Franzius), Siebold 52.

Berufswahl: Landwirtschaft S. 54 ff. Klein: Machnow, (Vom Karpfenfangen und Angeln) 55. Wasser: sport in jener Zeit 56. Aus Fanny Hensels Tagebuch (Dirichlets Berufung. Eine Soirée mit Radziwills, der Deder, henriette Sontag) 57. Felix Rendelssohn bei einer Schüleraufführung von Rombergs "Glode" 58. Fanny hensels Chor 59. Fanny hensels Tod (14. 5. 1847) 59. Schönlein 63. Stallmeister Unruh 63.

Jahr 1848. Friedrich Wilhelm IV. 64. Februar: Revolution 64. Berliner März: Revolution 65. Anarchie 67. Demokratischer Klub (Eichler, Ottensofer) 70. Bachtbienst 70. Abiturienten: Examen 71.

Landwirtschaftliche Lehrjahre: Bei Robert Keudell auf Aunow 72. Rebeda Dirichlets Brief über Politik 73.

Bei Oberamtmann Kanser in Dahme 74ff. Schwere Tage. Jean Paul 74. Kapsers konservative Gesinnung 77. Ein "Uriasbrief" 78. Rebeda über Jean Paul 80. Über Gottheiner 81. Über allerlei Politisches 81. Mendelssohns Gedachtnisfeier 82. Brangels Einzug mit ben Garben 83. Rebeda über Krommigfeit 85. Rebeda jum 18. Marz 1849 87. Schleswig-holfteinische Bewegung 88. G. hensel will mittampfen; Brief an feinen Bater 88. Antworten vom Bater und von Paul Rendels= sohn 89. Rebeda über Kaiserbeputation 92. Über protestantische Kirchen 93. Über Thiers, de la propriété 93. Uber Berlin vor der Wahl 93. Unruh, Schulze-Delitsich, Rodbertus, Philipps 94. Ein neuer politischer Brief Rebedas 96. Berhangnisvolle Ungarnbegeisterung 97. Katenmufifen in Dahme 97. Landarbeiter : Frage 100. 206= reise von Dahme: Jean Paulisierendes Tagebuch 102. Militarverhaltnis 107. 

Auf Aunzendorf in Schlesien 108. Aloster Leubus 110. Fidele Alostererinnerungen 113. Ein unheimsiches Abenteuer 113. Berliner Ausstellung (1850) 114. Frau Kinkel 115. Schleswig:Holsteinische Angelegenheit 115. Wollpreise 116. Breslauer Wollmarkt 117. Schleswig:Holstein 119. ! Rebeda über Holstein 121. Ein Konzert in Steinau 122. Nebeda über die traurigen Zeiten: Olmüher Vertrag 124. Friedrich Wilhelm IV. 125. Der Kunzen: dorfer Hosjude 125. Provianttransport nach Glogau 126. Robert von Keudell 128. Nahel 129. Brand von Kroll 129.

Graf Pourtales und Friedrich Wilhelm IV. 131. Tod des kleinen Felix Mendelssohn 133. Tod des Mathematikers Jacobi, Anekdoten von ihm 134. Moriß Hermann von Jakobi 135. Hochwasser bei Kunzendorf 136. Militärische Schwierigkeiten 138.

Auf der Landwirtschaftsschule in Hohenheim 139 ff. Direktor Walz 141. Duell 141. Korpsstudenten 143. Vier Briefe über das Duell (Wilhelm Hensel 144, Paul Mendelsschn 145, Rebecka Dirichlet 146, Sécile Menselsschn 147). Besuch in Veven 148. Walz' Kollegia 149. Walz' Studienausslüge 151. Süddeutsche Güter und Gesstüte 152. Besuch bei Uhland 153. Schweizer Extursion mit Prof. Fleischer 154. Italien 156. Unwetter in Airolo 157. Abgangsexamen 157.

Nochmals die Militärangelegenheit 158 ff. Winster in Berlin (Ritter, Magnus) 159. Dienstjahr 159. Gasmaschendienst 159. Vom Prinzen von Preußen 161. Masnöver 161. Parade 162. Ein unglücklicher Wachtposten 163. Rebecka über Berlin im Sommer 163. Über Wohsnungszustände 164. Über Berliner Handwerker 165. Ein Ein verhängnisvolles Curriculum vitae 166. Entsprechender Empfang beim Kommandeur 168.

Auf Luggendorf bei Paalzow 169 ff. Ländliche Gesellschaft 170. Gratulationsbrief an Dirichlet 174. Beswirtschaftung von Luggendorf 176. Angebliche Einnahme von Sebastopol 179. Schlacht an der Alma 181. Guhl, Künstlerbriefe 182. Nebeda über politische Lage 184. Über Auerbach 185. Über Bucher 185. Gauß und Dirichlet 186. Dirichlets Berufung nach Göttingen 186. Rebeda über Göttingen 188. Fortgang von Luggendorf 191. Ländsliche Poesie 192. Dirichlets in Göttingen 194. Göttinger Gastlichkeit 194. Ristori 196. Reise nach Königsberg 196. Rebeda vom Göttinger Leben 198.

# II. Groß Barthen. S. 199—332.

Königsberg 199. Barthen 200. Mergeln 201. Kauf von Barthen 202. Verlobung mit Juliette Abelsson 203. Briefwechsel mit Nebeda 204. Weihnachten in Barthen 207. Nonnenraupen, Verwüstung 208. Stadt. und Land: leben 212. Graf Donhoff 214. Brauerei 218. Berkuf der Borwerke 219. Bauer und Gutsbesitzer 219. Biehzucht von Nathusius 220. Schafzucht 221. Ein sonderbarer Rauz 223. Pferdezucht 226. Major Dassels Pferdekenntnis 228. Trakehnen 229. Herr von Fahrenheid auf Beinuhnen 230. Arbeiterhändel 232. Johann Jakobi 234. Soziale Frage 235. Bauernköpse 236. Parzellierung von Barthen 237. Meliorationspläne 240. Notstand im Regenjahr (1867) 244. Bersagen der Staatshilfe 246. Unterstützung der Landschullehrer 247. Linsenschen 248. Auspumpen der Wiese 249. Bruchkultur 251. Halbe Übersiedelung nach Bersin 252.

Fortsetzung und Ende der militärischen Laufsbahn 254 ff. Landwehrübung 254. Rittmeister Lewald 256. Seheimer Urlaub 256. Ein Besuch bei Major von Trotha 258. Besörderung zum Offizier 259. Eröffnung der Königsberg:Endtsuhner Bahn 259. Anrede des Kronsprinzen 259. Lohses Sedächntis 260. Krönung in Königsberg 262. Drohender Besuch Manteussels 262. Unserfreuliche Eindrücke 294. Abschluß der militärischen Laufsbahn 268.

Eransport von Liebesgaben nach Paris 1870/71 S. 270 ff. Sammeln der Weihnachtsgeschenke 271. Fahrt in strengem Frost 272. Straßburg 274. Nanch 275. Bezgegnung mit Simson 276. Weihnachten 278. Eine geschreliche Fahrt an der Marne 278. Lagny 278. Fahrt nach Versailles 284. Besuch bei Keudell 285. Versailles 286. Bilder von Vernet 287. Bronsart von Schellendorf 288. Bismard und Keudell 289. Wieder in Lagny 289. Ein stales Misverständnis 290. Mont Avron 291. Prinz Radziwills Weinsund 293. Abholung der Geschenke 294. Rückunft 296. Eintressen der Landwehr in Berlin 296. Einzug der Truppen 298.

Briefwechsel aus Barthen mit Rebecka Dirichlet S. 299 ff. Über Rußland 305. Tierschauprämien 306. Erkrankung von Dirichlet 307. Tod von Rebecka Dirichlet 309. Dirichlets Tod 312.

Land und Leute, Freunde und Bekannte in Preußen S. 312 ff. Karl Witt 312. Reitenbach, heraus:

geber des "Bürger: und Bauernfreundes" 313. Häuslicher Unterricht 314. Oppositionelle Politik 315. Ein teurer Ring 316. Steuerverweigerung 317. Foppen des Land: ratsamtes 318. Haussuchung 319. Verurteilung wegen Beleidigung des Gesamtministeriums 320. Ludwig Fried: länder 321. Joologe Müller 321. Adolar Lindenau 323. Die "Salzburger" in Ostpreußen 325. Brüder Käsewurm 325. Ostpreußische Trinker 327. Tod von Wilhelm Hensel 328. Ordnung des Nachlasses 329. Ein Besuch des Prinz Georg 331. Abschied von Barthen 332.

#### III. Wieber in Berlin. S. 333-410.

Das Berlin der Gründerzeit 333. Adalbert Delbrück 335. Sebastian Hensels Berusung zum Direktor der Markt: hallen:Gesellschaft 336. Geschichte der Markthallen in Berlin 338. Markthallen in London 339. Versuch der Bergründung städtischer Markthallen 342. Markthallen der Berliner Immobilien:Gesellschaft 343. Verhandlungen zwischen Magiskrat, Polizeipräsidium und "Deutscher Bausgesellschaft" 344. Hensels Ernennung zum Direktor 346. Übersiedelung nach Berlin 347. Aussichtsrat der Markthallen 348. Polizeipräsident von Madais Zunichtemachung des Markthallen:Projektes 349. "Instanzengang" 352. Definitives Scheitern des Projektes 353. Unredlichkeit eines Direktors der "Berliner Baugesellschaft" 354. Seine Entzlassung 357.

hensel, Direktor der "Berliner Hotel: Gesell: schaft" S. 357 ff. Berliner Hotels 358. Terrain des "Kaiserhof" 359. Seldgier der Mieter 360. Mobiliarbes schaffung 362. Krach der Wiener Weltausstellung 362. Ankauf des Wiener Hotels Britannia 363. Bestechungss versuche 364. Ankauf des Hotels Donau 367. Die Furcht vor der Presse 368. Absertigung eines Revolver-Journalisten 369. Übernahme des Hotels Donau 369. Sasetier Bauer 370. Lette Bauarbeiten 371. Besuch des Kaisers im Kaisers hof 372. Erdsfnung 374. Brand des Kaiserhofs 375. Wieders ausbau 383. Allgemeine Depression 384.

Verwertung der Grundstüde der Deutschen Baus gesellschaft 385. Behandlung der Mieter 386. Schlechter Seschäftsgang 387. Bertauf an Bauschwindler 388. Rotwendiger Rüdtauf 389. hensel alleiniger Seschäftsleiter
389. Reorganisation 390. Bon den lieben Mietern 391.
Ein Tag auf dem Bureau 393. Trodenwohner 394. Chambregarnisten 395. Altiengeset von 1884 395. Seine Birtung auf die "Deutsche Baugesellschaft" 396. Der Aktionär
399. Angriffe auf hensel 400. Die Boßkraße 403. Ein
kurioser Zwischenfall mit dem Marineministerium 405.
Dissachtung des Privateigentums 408. Stephans Postverträge 409. Beantragte Liquidation (1888) 411. Einbringen betrügerischer Spekulanten, Sternberg und Konsorten 412. Austritt von Delbrud und hensel 414.

Borlefungen über Romische Kaisergeschichte 416. Ankauf

in Weftenb 418.



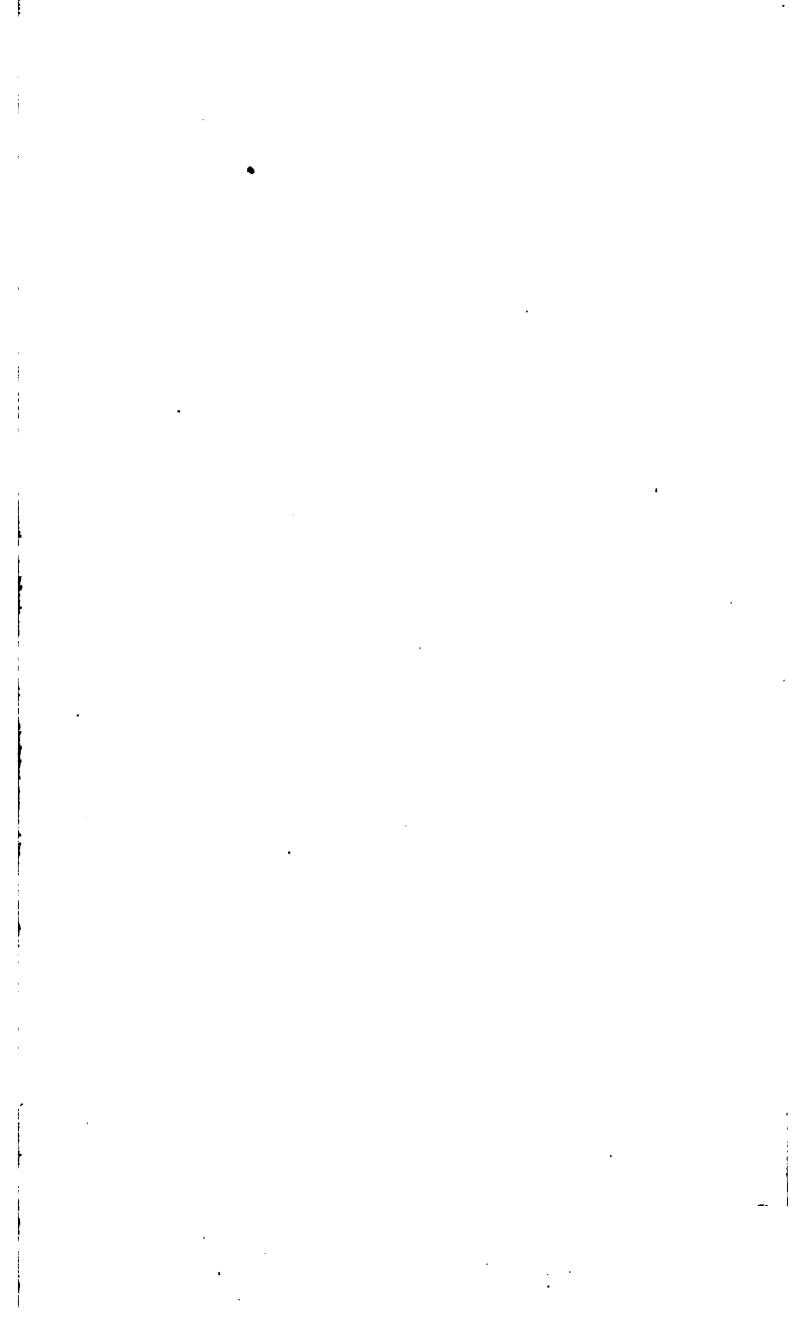

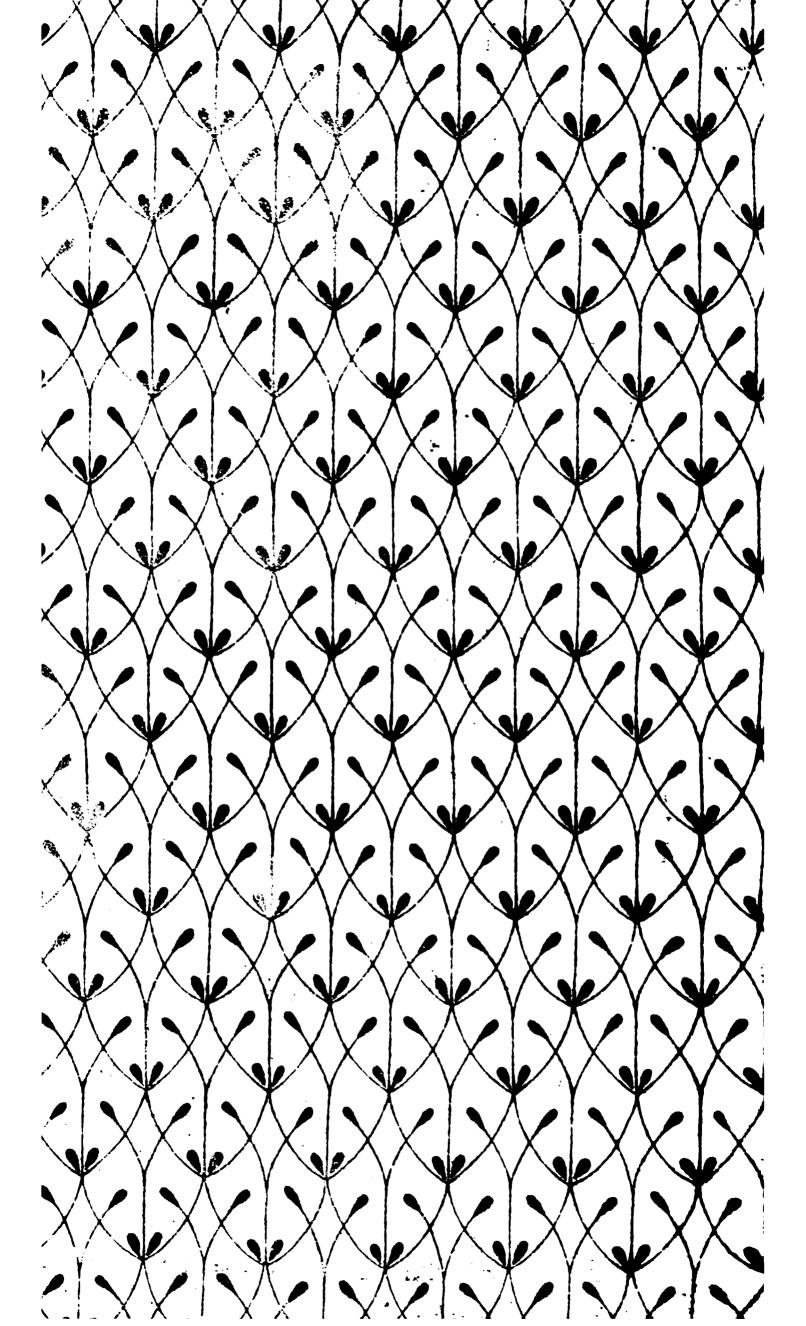

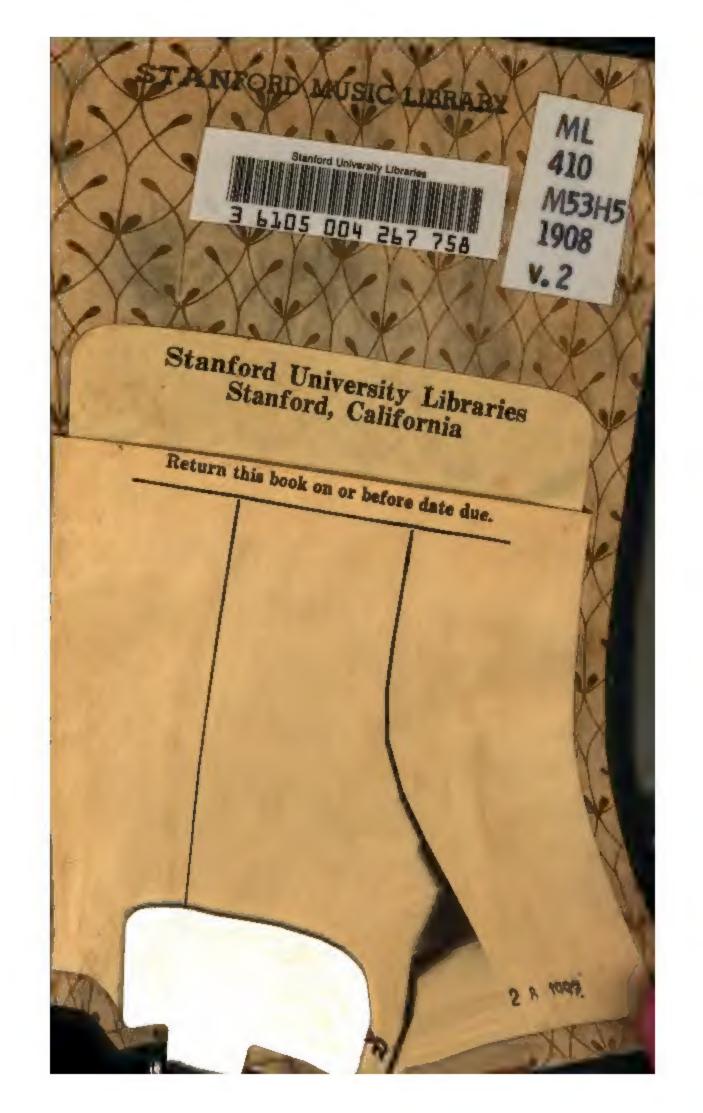